

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY



PURCHASED WITH FUNDS FROM:

THE REV. JOHN F. COUGHLAN
LIBRARY FUND

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation



# Kant's gesammelte Schriften

Herausgegeben

von der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften

Band VIII

Erste Abtheilung: Werke

Achter Band

Berlin und Teipzig 1923

Walter de Gruyter & Co.

vormals G. I. Göfdjen'fdje Verlagshandlung - I. Gutfentag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl I. Trübner - Veif & Comp.

# Kant's Werke

### Band VIII

### Abhandlungen nach 1781

Neudruck

Berlin und Tripzig 1923

Walter de Gruyter & Co.

vormals G. I. Göfdjen'sche Verlagshandlung - I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl I. Trübner - Veit & Comp.

B2753 1810 Bd. 8

## Inhaltsübersicht des Bandes.

| Anzeige des Lambert'schen Briefwechsels                                                                                                                    | 1<br>5                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1783.                                                                                                                                                      |                            |
| Recension von Schulz's Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Anshange von den Todesstrafen | 9                          |
| 1784.                                                                                                                                                      |                            |
| Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?                                               | 15<br>33                   |
| 1785.                                                                                                                                                      |                            |
| Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Gesschichte der Menschheit. Theil 1. 2.  Recension des 1. Theils                                   | 43<br>45                   |
| Recension des 2. Theils                                                                                                                                    | 56<br>58<br>67<br>77<br>89 |

| Recension von Gottlieb Hufeland's Versuch über den Grundsatz des                                                        | 107                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Naturrechts                                                                                                             | 125<br>131<br>149                 |
| 1788.                                                                                                                   |                                   |
| Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie                                                          | 157                               |
| 1790.                                                                                                                   |                                   |
| Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll   | 185<br>187                        |
| kann, nach Herrn Eberhard                                                                                               | 190                               |
| Grunde nach Herrn Eberhard                                                                                              | 193                               |
| Erfahrungsgegeuständen nach Herrn Eberhard                                                                              | 198                               |
| Zweiter Abschnitt. Die Auflösung der Aufgade: Wie sind syn-<br>thetische Urtheile a priori möglich? nach Herrn Eberhard | <ul><li>207</li><li>226</li></ul> |
| 1791.                                                                                                                   |                                   |
| Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee                                                      | 253                               |
| 1793.                                                                                                                   |                                   |
| Ülber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis                            | 273<br>275                        |
| Prof. Garve)                                                                                                            | 278                               |

|                                                                                                  | VI          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| II. Bom Verhältniß der Theorie zur Prazis im Staatsrecht (Gegen<br>Hobbes)                       | 28          |
| allgemein-philanthropischer, d. i. kosmopolitischer Absicht bestrachtet. Gegen Moses Mendelssohn |             |
| 1794.                                                                                            |             |
| Etwas über den Einfluß des Mondes auf die Witterung                                              |             |
| 1795.                                                                                            |             |
| Zum ewigen Frieden                                                                               | 341         |
| unter Staaten enthält                                                                            | 343         |
| unter Staaten enthält                                                                            | 348<br>360  |
| Bweiter Busatz. Geheimer Artikel zum ewigen Frieden                                              | 368         |
| I. Über die Mißhelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Abssicht auf den ewigen Frieden  | 370         |
| transscendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts                                               | 381         |
| 1796.                                                                                            |             |
| Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ion in der Philo-                                       |             |
| fophie                                                                                           | 387         |
| Streits                                                                                          | 407         |
| Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie          | 411         |
| 1797.                                                                                            |             |
| Uber ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen                                             | <b>42</b> 3 |
| 1798.                                                                                            |             |
| Über die Buchmacherei.                                                                           | 431         |

| Vorrede zu Reinhold Bernhard Jachmanns Prujung der Kantischen       |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Religionsphilosophie                                                | 439 |
| Nachschrift zu Chriftian Gottlieb Mieldes Littauisch= deutschem und | 440 |
| deutsch-littauischem Wörterbuch                                     | 443 |
|                                                                     |     |
|                                                                     |     |
| Nachtrag.                                                           |     |
| 1764.                                                               |     |
| Recension von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762   |     |
| erschienenen Feuerkugel                                             | 447 |
| Anhang.                                                             |     |
| 1788.                                                               |     |
| Kraus' Recension von Ulrich's Eleutheriologie                       | 451 |
|                                                                     |     |
| Anmerkungen                                                         | 461 |
|                                                                     |     |

Unzeige

des

Sambert'schen Briefwechsels.



### Nachricht.

Das zu seiner Zeit in dieser Zeitung angekündigte Unternehmen bes Herren Joh. Bernoulli, des berühmten Lamberts hinterlassene Schriften auf Subscription herauszugeben, ist mit der bewährten Sorgs falt jenes verdienstvollen Gelehrten so eilig betrieben worden, daß nun schon (seit dem Dec. 1781) der erste Band des Lambert'schen Briefswechsel in Berlin herausgekommen ist.

In einer zweiten Nachricht macht Herr Bernoulli bekannt: daß diesem ersten Theile des Briefwechsels der erste Band philosophischer und philosogischer Abhandlungen und auf diesen der zweite des Briefzwechsels etwa gegen Ende des Märzes 1783 folgen solle, bis dahin nur der Pränumerationspreis von ein Dukaten auf alle drei Bände zusammen angenommen wird. Nach diesem Termine wird eben so viel auf die drei folgende Bände, nämlich den Ilten der philosophischen Abhandlungen und den IIIten und IV ten des Briefwechsels Vorsschuß entrichtet. Wiewohl, da bei der großen Thätigkeit und Zuverlässigsteit des Herausgebers die Pränumeranten keine Bedenklichkeit haben können, sie unserer Meinung nach kürzer versahren würden, wenn sie sogleich auf alle sechs Bände (wofern sie sonst eine etwas größere Summe ohne Ungelegenheit auf einmal missen können) die zwei Dukaten pränumeriren wollten.

Aus dem ersten Bande des Briefwechsels, den wir vor uns liegen haben, sieht man schon: was man sich von dem weit umfassenden Geiste des großen Mannes und seiner unbeschreiblichen Wirssamseit in den sols genden Theilen zu versprechen habe. Seine Scharssinnigkeit, das Mangelshafte in allen Wissenschaften auszuspähen, Entwürse und Versuche zu Ersgänzung desselben meisterhaft zu ersinnen, sein Vorhaben, den verunarteten Geschmack des Zeitalters (vornehmlich in demjenigen Bolke, das im vorigen Jahrhundert durch Gelehrsamkeit und Ersindung glänzte, jeht aber auf schale Spielwerke des Wihes, oder bloßes Copiren theils veralteter, theils wenigstens nur fremder Producte versallen ist) umzustimmen, kann vielsleicht fräftiger wie irgend etwas anderes dazu mitwirken, den beinahe erslöschenden Eiser der Gelehrten zur Ausbreitung nühlicher und gründlicher

Wissenschaft aufs neue zu beleben, und sie veranlassen, dassenige auszuzussühren, was Lambert ansing, nämlich eine Conföderation zu errichten, die mit vereinigten Kräften der überhandnehmenden Barbarei entgegen arbeite und zum Theil durch Verbesserung gewisser bisher noch sehlershaften Methoden Gründlichkeit in Wissenschaften wiederum in Gang bringe.

Gelegentlich wird noch gemeldet: daß von der Bernoulli'schen Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Er= weiterung der Länder= und Meuschenkenntniß dienenden Nach= richten, mit Kupfern, der 5te Band, als der erste des zweiten Jahr= 10 ganges, so eben die Presse verlassen habe, und daß die 4 Bände des ersten Jahrganges für den Preis von ein Dukaten unr dann gelassen werden, wenn zugleich und noch vor der Hälfte des Märzmonats auch für die vier folgende die Pränumeration mit ein Dukaten bezahlt wird.

Die Wagner= und Dengel'sche Buchhandlung nimmt bis zur 15 Hälfte des nächsten Märzmonats auf beide genannte Werke Pränumeration an und wird solche den Interessenten so zeitig als möglich zustellen.

Nachricht an Ferzte.

### Nachricht an Arzte.

Die merkwürdige und wundersame Epidemie, die nur so eben bei uns nachgelassen hat, ift in Ansehung ihrer Symptomen und dawider dienlicher Heilmittel zwar eigentlich nur ein Gegenstand für Arzte; aber ihre Ausbreitung und Wanderschaft durch große Länder erregt doch auch 5 die Befremdung und Nachforschung desjenigen, der diese sonderbare Er= scheinung blos aus dem Gesichtspuntte eines physischen Geographen ansieht. In diesem Betracht wird man es nicht für einen Eingriff in fremdes Geschäfte halten, wenn ich Arzten von erweiterten Begriffen zumuthe, dem Gange dieser Rrankheit, die nicht durch die Luftbeschaffenheit, sondern 10 durch bloge Unstedung sich auszubreiten scheint, so weit als möglich nach= zuspüren. Die Gemeinschaft, darin sich Europa mit allen Welttheilen burch Schiffe sowohl als Caramanen gesetzt hat, verschleppt viele Rrant= heiten in der ganzen Welt herum, so wie man mit vieler Wahrscheinlich= keit glaubt, daß der ruffische Landhandel nach China ein paar Arten schäd= 15 licher Insecten aus dem entferntesten Often in ihr Land übergebracht habe, die sich mit der Zeit wohl weiter verbreiten durften. Unsere Epi= bemie fing nach öffentlichen Nachrichten in Petersburg an, von da sie an der Rufte der Oftsee schrittweise fortging, ohne dazwischen liegende Orter zu überspringen, bis sie zu uns kam und nach und über Westpreußen 29 und Danzig weiter westwärts zog, fast so wie nach Ruffels Beschreibung die Peft von Aleppo, ob jene gleich mit dieser schrecklichen Seuche in Ansehung der Schädlichkeit in gar feine Vergleichung fommt. Briefe aus Petersburg machten fie uns unter dem Namen der Influenza befannt, und es scheint, sie sei dieselbe Krankheit, die im Jahre 1775 in 25 London herrschte, und welche die damalige Briefe von daher gleichfalls Influenza nannten. Damit aber beide Epidemien von Sachverständigen verglichen werden können, füge ich hier die Übersetzung einer Nachricht des berühmten (nunmehr verstorbenen) D. Fothergill bei, so wie sie mir von einem Freunde mitgetheilt worden. 3. Rant.

Aus dem Gentelman's Magazine February 1776. Beschreibung einer epidemischen Krankheit, wie sie in London ist beobachtet worden.

Im Anfang des vorigen Monats hörle ich in vielen Häusern, daß beinahe alle Dieustboten krank wären; daß sie Schnupsen, Husten, schlimme Hälse und verschiedene andere Zusälle hätten. — In Zeit von 8 Tagen wurden die Klagen 35 barüber allgemeiner. Wenige Dienstboten blieben frei davon. Besonders die vom

männlichen Geschlecht, die am meisten ausgehen mußten, viele Mägde gleichfalls, und auch Leute von höherem Stande wurden davon angegriffen. Auch Kinder blieben nicht ganglich frei. Die Krantheit, die bishero fich felbst überlaffen war, oder wobei höchstens die gewöhnliche Hausmittel bei Verkaltungen waren gebraucht 5 worden, erregte endlich die Aufmerksamfeit der Facultat, und mahrend einer Beit von beinahe 3 Wochen wurden alle Arzte damit beschäftiget. Die meisten von den Patienten, die ich gesehen habe, wurden angegriffen (und oft so plöglich, daß sie es sogleich merkten) mit einem Schwindel ober geringen Schmerzen im Ropf, einem roben halfe und Gefühl von Kälte über den ganzen Körper, befonders in den 10 Extremitäten; - ein huften folgte bald barauf, Schnupfen, mäßrichte Augen, Ibligkeiten, öfterer Trieb zum Uriniren, und einige bekamen einen Durchfall, mehr ober weniger fieberhafte Site; Unruhe, worauf Bruftfcmerzen und Schmerzen in allen Gliedern bald folgten; nur in verschiedenem Grade. — Biele konnten während diefer Symptomen noch ihren Gefchäften nachgehen; audere nußten ihre 15 Zimmer und nicht wenige ihre Betten hüten. - Die Zunge war jederzeit feucht, die haut selten außerordentlich heiß oder trocken; der Puls oft voll, ging schnell und stärker, als man bei einer folden Beschaffenheit ber haut vernuthet haben wurde. — Biele wurden durch einen Durchlauf angegriffen. Die natürlichen Stuhlgange waren jederzeit schwarz ober dunkelgelb, und eben so waren die meisten, die 20 durch purgirende Mittel zuwege gebracht wurden. — In wenigen Tagen lick die Krankheit nach bis auf den huften, der am längsten anhielt und bei Anfang der Nacht den Patienten fehr incommodirte. Gegen Morgen stellte sich gemeinhin der Schweiß ein mit leichtem Auswurf. Diejenigen, fo zu Anfangs ftartes Laufen aus der Nafe und dem Schlunde hatten, und 1 oder 2 Nächte darauf ftarke 25 natürliche Stuhlgänge von schwarzer gallichter Art, viel und hochgefärbten Urin ließen und von felbst viel schwitzten, — murden am ersten gefund.

In vielen Fällen war es nöthig, wegen der Beschaffenheit des Pulses und Heftigkeit des Hustens etwas Blut zu lassen; das Blut war gemeinhin zähe und sahe einem platten Kuchen von gelben Talg ähnlich, welcher in einem tief gelben Serum schwamm. — Es sanden sich wenige Fälle, wo der Leim die Tassen ähnliche Form annahm, die bei den ächten hißigen Krankheiten gewöhnlich angetroffen wird.

Durch warme, verdünnende, fühlende Geträufe, gelinde schweißtreiben de und wiederholte gelinde Reinigungsmittel wurde die Krankheit bei soust gefunden Leuten bald gehoben; zuweilen waren Wiederholungen des Aberlassens nöthig; zuweilen wurden 35 spanische Fliegen mit Nugen wider den Husten gebraucht, welcher immer am längsten anhielt. Nach den nöthigen Ausleerungen thaten Anodyna gemeinhin gute Wirkung.

In vielen Fällen nahm die Krankheit gegen das Ende das Ansehen eines intermittirenden Fiebers an; die Fieberrinde hat es aber nicht allezeit heben können. Die Symptomen, wie es sich oft bei gallichten Krankheiten ereignet, wurden zuweilen durch diese Arzneimittel noch übler. Einige Dosen von irgend einem gelinden Abführungsmittel haben es aber gemeinhin gänzlich gehoben.

Biele Leute, die die Krankheit nicht achteten und dabei umher gingen, bekamen oft neue Verkältungen, welche die gefährlichsten Fieber hervorbrachten, und einige starben rasend. Alte Lente, die das Afthma hatten, haben auch durchgängig sehr dabei gelitten; ein peripneumonisches Fieber stellte sich allmählig ein und endigte sich
oft mit dem Tode des Patienten. Mit denjenigen, so noch davon kamen, ging es
sehr langsam, und das Mediciniren war mit Schwierigkeiten verknüpft. — Es zeigte
sich auch, daß wenige Leute ohne Anfälle von dieser Krankheit abkamen, und daß andere
Krankheiten, womit viele sonst schon behaftet waren, dadurch schlimmer wurden. —
Es verursachte auch den Tod vieler sehr jungen Kinder durch Husten und Durchfälle.

Es ist indessen vielleicht niemalen eine epidemische Krankheit in dieser Stadt gewesen, womit so viele Leute in so kurzer Zeit behaftet worden, und dennoch so wenige gestorben. — Obgleich Versuche, um die Ursachen von epidemischen Krankheiten zu bestimmen, gemeinhin mehr Scheindarkeit als Gründlichkeit haben, so möchte es dennoch nicht übel sein, einige Facta zu berühren, die mir aufgefallen sind. — Vielleicht haben andere noch mehr Beobachtungen gemacht, die werth wären, ausbehalten zu werden!

Während des größten Theils des Sommers, in dem Theile des Landes, wo <sup>15</sup> ich mich aufhielt (Cheshire), hatte die Luft die gleichförmigste Temperatur, die ich jemals bemerkt habe. — In einer Zeit von 2 Monaten stieg das Queckfilber im (Fahrenheit'schen) Thermometer einmal dis 68 Gr. und siel einmal auf 56. Nur während einer Zeit von 6 Wochen blied es Tag und Nacht zwischen 60 und 66. — Das Barometer hat auch wenig variirt. — Das Wetter war in der Zeit sehr ver- <sup>20</sup> änderlich mit einer Hauchtneigung zur Nässe, und obgleich es während 6 Wochen beinahe einen Tag um den andern regnete, so war dennoch im ganzen keine ungewöhnliche Quantität Regen gefallen. Es versank beim Fallen in die Erde und machte den Boden sehr weich und kothig — hat aber die Bäche selten ausgeschwollen oder Überschwemmungen verursacht. —

Während dieser Zeit empfanden auch Pserde und Hunde die Krankheit, besonders die, so gut gehalten wurden. Die Pserde hatten hestige Husten, viele Hige, verloren den Appetit, und es danerte lange, ehe sie sich erholten. Ich habe nicht gehört, daß viele davon gestorben wären; verschiedene Hunde aber starben. — Dieser kleine Bericht von der neulichen Epidemie wird der Facultät dieser Stadt 30 zu ihrer reiseren Überlegung empsohlen, mit Bitte, wenn ihre Bemerkungen nicht mit dieser Erzählung übereinstimmen, ihre Beobachtungen bekannt zu machen, da die Sache noch im frischen Andenken ist, damit eine so genaue Nachricht als möglich von dieser Krankheit unseren Nachkommen hinterlassen werden möge. —

Wenn die Herren Arzte auf dem Lande, denen diese Nachricht zu Händen 35 kommt, so gütig sein wollten und die Zeit anzeigen, in welcher diese Epidemie sich in ihrer Nachbarschaft eingefunden hat, und in welchem Stücke sie nicht mit der vorstehenden Beschreibung übereinstimmt, es sei in den Symptomen oder der Art der Eur, so werden sie dadurch denselben guten Zweck besördern. Die verseinigte Bemerkungen einer ganzen Facultät müssen nothwendig die eines einzigen 40 Gliedes, wenn er noch so emsig um das Beste seiner Prosession bemühet ist, unendelich übertressen.

London den 6. December 1775.

Recension

von

Shulz's

# Versuch einer Knleitung zur Sittensehre

für alle Menschen ohne Unterschied der Religion.

1. Theil.

Bersuch einer Auleitung zur Sittenlehre für alle Meuschen, ohne Unterschied der Religion, nehst einem Anhange von den Todesstrafen. Erster Theil. Berlin 1783, bei Stahlbaum.

Dieser erste Theil soll nur als Einleitung zu einem neuen moralischen System die psychologische Grundsähe, auf die in der Folge gebauet werden 5 soll, von der Stelle, die der Mensch in der Stusenleiter der Wesen einzummt, von seiner empfindenden, denkenden und durch Willen thätigen Natur, von Freiheit und Nothwendigkeit, vom Leben, dem Tode und einem künstigen Leben vor Augen stellen; ein Werk, das durch seine Freizmüthigkeit und noch mehr durch die aus den vielen sehr auffallenden 10 Paradoren dennoch hervorleuchtende gute Absicht des selbstdenkenden Herrn Verfassers bei jedem Leser ungeduldige Erwartungen erregen muß, wie doch eine auf dergleichen Prämissen gegründete Sittenlehre ausfallen werde.

Recensent wird erstlich den Gang der Gedanken des Herrn Verfassers fürzlich verfolgen und zum Schlusse sein Urtheil über das Ganze beifügen. 15

Gleich zu Anfange wird der Begriff der Lebensfraft so erweitert, daß er anf alle Geschöpfe ohne Unterschied geht, nämlich blos als der Inbegriff aller in einem Geschöpfe vorhandenen und zu seiner Natur gehörigen Kräfte. Daraus solgt denn ein Gesetz der Stätig= teit aller Wesen, wo auf der großen Stusenleiter ein jedes seinen Neben= 20 mann über sich und unter sich hat, doch so, daß jede Gattung von Ge= schöpfen zwischen Grenzen steht, die diese nicht überschreiten können, so lange sie Mitglieder derselben Gattung bleiben. Daher giebt es eigent= lich nichts Lebloses, sondern nur ein kleineres Leben, und die Gattungen unterscheiden sich nur durch Grade der Lebenskraft. Seele, als ein vom 25 Körper unterschiedenes Wesen, ist ein bloßes Geschöpf der Einbildung; der erhabenste Seraph und der Baum sind beide künstliche Maschinen. So viel von der Natur der Seele.

Ein ähnlicher stusenartiger Zusammenhang sindet sich in allem Erstenntnisse. Irrthum und Wahrheit sind nicht der Species nach unterschieden, sondern nur wie das Kleinere vom Größeren, kein absoluter Irrsthum sindet statt, sondern jedes Erkenntniß, zu der Zeit, da es beim Wenschen entsteht, ist für ihn wahr. Inrechtweisung ist nur Hinzus

thunng der Vorstellungen, die vordem noch fehlten, und vormalige Wahrheit wird in der Folge durch den bloßen Fortgang der Erkenntnik in Frrthum verwandelt. Unfere Erkenntnig ift gegen die eines Engels lauter Jrrthum. Die Vernunft kann nicht irren; jeder Kraft ift ihr Gleis 5 vorgezeichnet. Die Verurtheilung der Vernunft durch sich selbst geschieht auch nicht alsbann, wenn man urtheilt, sondern hinterher, wenn man schon auf einer andern Stelle ift und mehr Kenntnisse erworben hat. Ich foll nicht sagen: ein Kind irrt, sondern: es verftehts noch nicht so ant. als ers künftig verftehen wird, es ift ein kleineres Urtheil. Weisheit und 10 Thorheit, Wiffenschaft und Unwiffenheit verdienen also nicht Lob, nicht Tadel; fie find blos als allmählige Fortschritte der Natur anzusehen, in Ansehung deren ich nicht frei bin. — Was den Willen betrifft, so sind alle Reigungen und Triebe in einem einzigen, nämlich der Selbstliebe, enthalten, in Unsehung deren aber jeder Mensch seine besondere Stim-15 mung hat, die doch auch von einer allgemeinen Stimmung niemals ab= weichen fann. Die Selbstliebe wird jedesmal durch alle Empfindungen zusammen bestimmt, doch so, daß entweder die dunklere, oder die deutlichere baran den größten Untheil haben. Es giebt alfo feinen freien Willen, sondern dieser steht unter dem ftrengen Gesetze der Nothwendig= 20 feit: doch wenn die Selbstliebe durch gar keine deutliche Vorstellungen, sondern blos durch Empfindung bestimmt wird, so nennt man dieses unfreie Sandlungen. Alle Rene ift nichtig und ungereimt; denn der Verbrecher beurtheilt seine That nicht aus seiner vorigen, sondern gegenwärtigen Stimmung, die zwar freilich, wenn fie damals ftatt gefunden hatte, die 25 That würde verhindert haben, wovon aber fälschlich vorausgesetzt wird, daß sie folche auch hatte verhindern follen, da fie im vorigen Buftande wirklich nicht anzutreffen war. Die Reue ist blos eine migverstandene Vorstellung, wie man fünftig beffer handeln konne, und in der That hat die Natur hiebei feine andere Absicht als den Zweck der Besserung. 30 Auflösung der Schwierigkeit, wie Gott der Urheber der Sünde sein könne. Tugend und Lafter find nicht wefentlich unterschieden. (Sier ist also wiederum der soust angenommene specifische Unterschied in blogen Unterschied den Graden nach verwandelt.) Tugend ohne Lafter kann nicht beftehen, und diese find nur Belegenheitsgrunde beffer 35 zu werden (also eine Stufe höher zu kommen). Die Menschen konnen fich über das, mas fie Tugend nennen, nicht vergleichen, anger über die, ohne welche keine menschliche Wohlfahrt möglich ift, d. i. die allgemeine

Tugend; aber von diefer abzuweichen ift dem Menschen schlechterdings unmöglich, und der, fo davon abweicht, ift nicht lafterhaft, sondern aber= witig. Der Mensch, der ein allgemeines Laster beginge, würde wider die Selbstliebe handeln, welches unmöglich ift. Folglich ift die Bahn der allgemeinen Tugend so eben, so gerade und an beiden Seiten so verzäunt, 5 daß alle Menschen schlechterdings drauf bleiben muffen. als die besondre Stimmung jedes Menschen, welche unter ihnen hierin einen Unterschied macht; wenn fie ihre Standorte verwechfelten, fo wurde einer eben so handeln wie der andere. Moralisch gut oder bose bedeuten nichts weiter, als einen höhern oder niedrigern Grad von Vollkommenheit. 10 Menschen find in Vergleichung gegen Engel und diese gegen Gott lafterhaft. Daher, weil feine Freiheit ift, alle rachende Strafen ungerecht find, vornehmlich Todesftrafen, an deren Stelle nichts als Erstattung und Befferung, feinesweges aber bloße Warnung die Abficht ber Strafgesethe ausmachen muffe. Lob wegen einer ersprießlichen That ertheilen, zeigt 15 wenig Menschentenntniß an; der Mensch war eben so gut dazu bestimmt und aufgezogen, als der Mordbrenner ein haus anzugunden. Lob hat nur die Absicht, um den Urheber und andre zu ähnlichen guten Thaten auf= zumuntern.

Diefe Lehre von der Nothwendigkeit nennt der Herr Berf. eine 20 selige Lehre und behanptet, daß durch sie die Sittenlehre allererst ihren eigentlichen Werth erhalte, wobei er gelegentlich anmerkt: daß bei Ber= brechen gewiffe Lehrer, die es so leicht vormalen, sich mit Gott zu verföhnen, in Unspruch genommen werden sollten. Man fann die gute Abficht unseres Verfaffers hiebei nicht verkennen. Er will die blos bugende 25 und fruchtlose Reue, die doch so oft als an sich versöhnend empfohlen wird, weggeschafft wiffen und an beren Statt feste Entschließungen zum befferen Lebenswandel eingeführt haben; er sucht die Beisheit und Gütigkeit Gottes durch den Fortschritt aller feiner Geschöpfe zur Bollkommenheit und ewigen Glückseligkeit, obgleich auf verschiedenen Wegen, zu vertheidigen, 30 die Religion vom mußigen Glauben zur That zurud zu führen, endlich auch die bürgerliche Strafen menschlicher und für das besondere sowohl als gemeine Beste ersprießlicher zu machen. Auch wird die Rühnheit seiner speculativen Behauptungen demjenigen nicht fo fcredhaft auffallen, dem befannt ift, was Priestlen, ein eben so sehr wegen seiner Frommigkeit als Gin- 35 sicht hochgeachteter englischer Gottesgelehrte, mit unserem Berf. einstimmig behauptet, ja noch mit mehr Rühnheit ausgedrückt hat, und was nun schon

mehrere Geistliche dieses Landes, obgleich weit unter ihm an Talenten, ihm ohne Jurückhaltung nachsprechen; ja was nur neuerlich Herr Prof. Ehlers von der Freiheit des Willens für einen Begriff gab, nämlich als einem Vermögen des denkenden Wesens, seiner jedesmaligen Ideenlage gemäß zu handeln.

Gleichwohl wird jeder unbefangene und vornehmlich in dieser Art von Speculation genugsam geubte Leser nicht unbemerkt laffen: daß der all= gemeine Fatalism, der in diesem Werke das vornehmste, alle Moral afficirende, gewaltsame Princip ift, da er alles menschliche Thun und Laffen 10 in bloßes Marionettenspiel verwandelt, den Begriff von Verbindlichfeit ganglich aufhebe, daß dagegen das Sollen oder der Imperativ, der das praktische Gesetz vom Naturgesetz unterscheidet, uns auch in der Idee ganzlich außerhalb der Naturkette fete, indem er, ohne unferen Willen als frei zu denken, unmöglich und ungereimt ist, vielmehr uns alsdann nichts 15 übrig bleibt, als abzuwarten und zu beobachten, was Gott vermittelst der Naturursachen in uns für Entschließungen wirken werde, nicht aber was wir von selbst als Urheber thun können und sollen; woraus denn die gröbste Schwarmerei entspringen muß, die allen Ginfluß ber gesunden Vernunft aufhebt, deren Rechte gleichwohl der Herr Verf. aufrecht zu 20 erhalten bemuht gewesen. — Der praktische Begriff der Freiheit hat in der That mit dem speculativen, der den Metaphysikern gänzlich überlaffen bleibt, gar nichts zu thun. Denn woher mir ursprünglich der Zustand, in welchemich jest handeln foll, gekommen sei, kann mir ganz gleichgültig fein; ich frage nur, was ich nun zu thun habe, und da ift die Freiheit eine noth-25 wendige praktische Voraussetzung und eine Idee, unter der ich allein Gebote der Vernunft als gultig ansehen kann. Selbst der hartnacigfte Sceptifer gefteht, daß, wenn es zum Sandeln fommt, alle sophistische Bebenklichkeiten wegen eines allgemein-täuschenden Scheins wegfallen muffen. Eben so muß der entschloffenste Fatalist, der es ift, so lange er sich der blogen 30 Speculation ergiebt, dennoch, fo bald es ihm um Weisheit und Pflicht zu thun ift, jederzeit so handeln, als ob er frei mare, und diese Ibee bringt auch wirklich die damit einstimmige That hervor und fann sie auch allein hervorbringen. Es ist ichwer, den Menschen ganz abzulegen. Der Berr Verf., nachdem er jedes Menschen Handlung, so abgeschmackt sie auch 35 andern erscheinen mag, aus dem Grunde seiner besonderen Stimmung gerechtfertigt hatte, fagt S. 137: "Ich will alles, schlechterdings und ohne Ausnahme alles, was mich zeitlich und ewig glücklich machen fann, ver-

loren haben (ein vermeffener Ausdruck), wenn du nicht eben fo abgeschmackt gehandelt hatteft als der andere, wenn du nur in feinem Standorte gewesen warest." Allein da doch nach seinen eigenen Behauptungen die größte Ilberzeugung in einem Zeitpuntte davor nicht sichern tann, daß nicht in einem anderen Zeitpunfte, wenn das Erkenntniß weiter fortgerückt 5 ist, die vorige Wahrheit hintennach Irrthum werde: wie würde es da mit iener außerst gewagten Betheurung aussehen? Er hat aber im Grunde seiner Seele, obgleich er es sich selbst nicht gestehen wollte, voraus gesett: daß der Berstand nach objectiven Grunden, die jederzeit gultig sind, sein Urtheil zu bestimmen das Vermögen habe und nicht unter dem Mechanism 10 der blos subjectiv bestimmenden Ursachen, die sich in der Folge ändern tonnen, stehe; mithin nahm er immer Freiheit zu denken an, ohne welche es feine Bernunft giebt. Eben so mußer auch Freiheit des Willens im Sandeln voraus setzen, ohne welche es feine Sitten giebt, wenn er in seinem, wie ich nicht zweifle, rechtschaffenen Lebenswandel den ewigen Gesetzen der Pflicht 15 gemäß verfahren und nicht ein Spiel feiner Inftincte und Reigungen sein will, ob er schon zu gleicher Zeit sich selbst diese Freiheit abspricht, weil er seine praktische Grundsate mit den speculativen sonft nicht in Gin= ftimmung zu bringen vermag, woran aber, wenn es auch niemanden ge= länge, in der That nicht viel verloren sein würde. 20

Idee

zu einer

## allgemeinen Geschichte

in weltbürgerlicher Absicht.\*)

<sup>\*)</sup> Eine Stelle unter den furzen Anzeigen des zwölften Stücks der Gothaischen Gel. Zeit. d. J., die ohne Zweifel aus meiner Unterredung mit einem durchreifenden Gelehrten genommen worden, nöthigt mir diese Erläuterung ab, ohne die jene keinen begreiflichen Sinn haben würde.



Was man sich auch in metaphysischer Absicht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen mag: so find doch die Erscheinun= gen desselben, die menschlichen Sandlungen, eben jo wohl als jede andere Naturbegebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt. Die Geschichte, 5 welche sich mit der Erzählung dieser Erscheinungen beschäftigt, so tief auch deren Ursachen verborgen sein mögen, läßt dennoch von sich hoffen: daß. wenn fie das Spiel der Freiheit des menschlichen Willens im Großen betrachtet, sie einen regelmäßigen Gang derfelben entdecken könne; und daß auf die Art, was an einzelnen Subjecten verwickelt und regellos in 10 die Augen fällt, an der ganzen Gattung doch als eine stetia fortgehende, ob= gleich langfame Entwickelung der ursprünglichen Anlagen derselben werde erkannt werden können. So scheinen die Ehen, die daher kommenden Geburten und das Sterben, da der freie Wille der Menschen auf sie fo großen Einfluß hat, keiner Regel unterworfen zu sein, nach welcher man die Bahl 15 derfelben zum voraus durch Rechnung bestimmen könne; und doch beweisen die jährlichen Tafeln derfelben in großen Ländern, daß sie eben so mohl nach beständigen Naturgesetzen geschehen, als die so unbeständigen Bitterungen, deren Eräugniß man einzeln nicht vorher bestimmen kann, die aber im Ganzen nicht ermangeln den Wachsthum der Pflanzen, den Lauf der 20 Ströme und andere Naturanstalten in einem gleichförmigen, ununterbrodenen Gange zu erhalten. Einzelne Menschen und selbst gange Bolker denken wenig daran, daß, indem sie, ein jedes nach seinem Sinne und einer oft wider den andern, ihre eigene Absicht verfolgen, fie unbemerkt an der Naturabsicht, die ihnen selbst unbekannt ift, als an einem Leitfaden fort-25 gehen und an derselben Beförderung arbeiten, an welcher, selbst wenn sie ihnen bekannt murde, ihnen doch wenig gelegen sein murde.

Da die Menschen in ihren Bestrebungen nicht bloß instinctmäßig wie Thiere und doch auch nicht wie vernünftige Weltbürger nach einem veraberedeten Plane im Sanzen verfahren: so scheint auch keine planmäßige Scoschichte (wie etwa von den Bienen oder den Bibern) von ihnen möglich zu sein. Man kann sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ihr Thun und Lassen auf der großen Weltbühne aufgestellt sieht und

bei hin und wieder anscheinender Beisheit im Einzelnen doch endlich alles im Großen aus Thorheit, findischer Eitelfeit, oft auch aus findischer Bosheit und Berftorungssucht zusammengewebt findet: wobei man am Ende nicht weiß, was man sich von unserer auf ihre Vorzüge so eingebildeten Gattung für einen Begriff machen foll. Es ift hier keine Auskunft für den 5 Philosophen, als daß, da er bei Menschen und ihrem Spiele im Großen gar feine vernünftige eigene Absicht voraussetzen fann, er versuche, ob er nicht eine Raturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlicher Dinge entdeden fonne; aus welcher von Beschöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren, dennoch eine Geschichte nach einem bestimmten Plane 10 ber Natur möglich fei. — Wir wollen sehen, ob es uns gelingen werde, einen Leitfaden zu einer folden Gefchichte zu finden, und wollen es dann ber Natur überlaffen, den Mann hervorzubringen, der im Stande ift, fie darnach abzufaffen. So brachte sie einen Repler hervor, der die eccen= trischen Bahnen der Planeten auf eine unerwartete Beise bestimmten Ge= 15 setzen unterwarf, und einen Remton, der diese Besetze aus einer allge= meinen Naturnrsache erklärte.

### Erster Sat.

Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Bei allen 20 Thieren bestätigt dieses die äußere sowohl, als innere oder zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht gebrancht werden soll, eine Anordenung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der teleolosgischen Naturlehre. Denn wenn wir von jenem Grundsaße abgehen, so haben wir nicht mehr eine gesetzmäßige, sondern eine zwecklos spielende 25 Natur; und das trostlose Ungesähr tritt an die Stelle des Leitsadens der Vernunft.

### 3 weiter Sat.

Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch 30 seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner Kräfte weit über den Naturinstinct zu erweitern, und kennt

keine Grenzen ihrer Entwürse. Sie wirkt aber selbst nicht instinctmäßig, fondern bedarf Versuche, Übung und Unterricht, um von einer Stufe ber Einficht zur andern allmählig fortzuschreiten. Daher würde ein jeder Mensch unmäßig lange leben muffen, um zu lernen, wie er von allen 5 seinen Naturanlagen einen vollständigen Gebrauch machen solle; oder wenn die Natur seine Lebensfrift nur kurz angesetzt hat (wie es wirklich geschehen ift), so bedarf fie einer vielleicht unabsehlichen Reihe von Zeugungen, deren eine der andern ihre Aufklärung überliefert, um endlich ihre Keime in unserer Gattung zu derjenigen Stufe der Entwickelung zu 10 treiben, welche ihrer Absicht vollständig angemessen ift. Und dieser Zeit= punkt muß wenigstens in der Idee des Menschen das Ziel seiner Beftrebungen sein, weil sonst die Naturanlagen größtentheils als vergeblich und zwecklos angesehen werden müßten; welches alle praktische Principien aufheben und dadurch die Natur, deren Weisheit in Beurtheilung aller übri-15 gen Unstalten sonst zum Grundsate dienen muß, am Menschen allein eines findischen Spiels verdächtig machen wurde.

### Dritter Sat.

Die Natur hat gewollt: daß der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines thierischen Daseins geht, gang-20 lich aus fich felbst herausbringe und keiner anderen Glückselig= feit oder Vollkommenheit theilhaftig werde, als die er sich felbst frei von Instinct, durch eigene Bernunft, verschafft hat. Die Natur thut nämlich nichts überflüssig und ift im Gebrauche der Mittel zu ihren Zweden nicht verschwenderisch. Da fie dem Menschen Vernunft 25 und darauf sich gründende Freiheit des Willens gab, so war das schon eine klare Anzeige ihrer Absicht in Ansehung seiner Ausstattung. Er sollte nämlich nun nicht durch Inftinct geleitet, oder durch anerschaffene Kenntniß versorgt und unterrichtet sein; er sollte vielmehr alles aus fich selbst heraus= bringen. Die Erfindung feiner Nahrungsmittel, seiner Bedeckung, seiner 30 äußeren Sicherheit und Vertheidigung (wozu sie ihm weder die Hörner des Stiers, noch die Klauen des Löwen, noch das Gebiß des Hundes, son= dern bloß Sände gab), alle Ergöglichkeit, die das Leben angenehm machen fann, selbst seine Einsicht und Klugheit und sogar die Gutartigkeit seines Willens sollten ganglich sein eigen Werk sein. Sie scheint fich hier in ihrer 35 größten Sparfamkeit selbst gefallen zu haben und ihre thierische Ausstat=

tung fo knapp, so genau auf das höchste Bedürfniß einer aufänglichen Existenz abgemessen zu haben, als wollte sie: der Meusch sollte, wenn er fich aus ber größten Rohigkeit dereinst zur größten Geschicklichkeit, innerer Vollkommenheit der Denkungsart und (so viel es auf Erden möglich ist) dadurch zur Glückseligkeit empor gearbeitet haben würde, hievon das Ver= 5 dienst ganz allein haben und es sich selbst nur verdanken dürfen; gleich als habe fie es mehr auf seine vernünftige Selbstichätung, als auf ein Wohl= befinden angelegt. Denn in diesem Bange ber menschlichen Angelegen= heit ift ein ganzes heer von Mühseligkeiten, die den Meuschen erwarten. Es scheint aber der Natur darum gar nicht zu thun gewesen zu sein, daß 10 er wohl lebe; sondern daß er sich so weit hervorarbeite, um sich durch fein Verhalten des Lebens und des Wohlbefindens würdig zu machen. Befremdend bleibt es immer hiebei: daß die ältern Generationen nur icheinen um der späteren willen ihr mühjeliges Geschäfte zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur 15 zur Absicht hat, höher bringen könnten; und daß doch nur die spätesten bas Glud haben follen, in dem Gebaude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren (zwar freilich ohne ihre Absicht) gearbeitet hatten, ohne doch felbst an dem Glück, das sie vorbereiteten, Antheil nehmen zu fönnen. Allein so räthselhaft dieses auch ist, so nothwendig ist es doch 20 zugleich, wenn man einmal annimmt: eine Thiergattung foll Vernunft haben und als Klaffe vernünftiger Wesen, die insgesammt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch zu einer Bollständigkeit der Ent= wickelung ihrer Aulagen gelangen.

### Vierter Sat.

25

Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesehmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit 30 der Menschen, d. i. den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hiezu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung sich zu vergesell= schaften: weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, d. i. 35

die Entwickelung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen gro-Ben Hang sich zu vereinzelnen (ifoliren): weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen, und daher allerwarts Widerstand erwartet, so wie er von sich 5 felbst weiß, daß er seinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ift. Dieser Widerstand ift es nun, welcher alle Krafte des Menschen erweckt, ihn bahin bringt seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, herrschsucht ober habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenoffen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch 10 nicht laffen kann. Da geschehen nun die ersten mahren Schritte aus der Rohigkeit gur Gultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen Werth des Menschen besteht; da werden alle Talente nach und nach entwickelt, der Beschmad gebildet und selbst durch fortgesette Aufklärung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage 15 zur sittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische Princi= pien und so eine pathologisch = abgedrungene Zusammenstimmung zu einer Gesellschaft endlich in ein moralisches Sanze verwandeln kann. Ohne jene an sich zwar eben nicht liebenswürdige Eigenschaften der Un= geselligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbst= 20 süchtigen Anmaßungen nothwendig antreffen muß, würden in einem arfabischen Schäferleben bei vollkommener Gintracht, Benügsainkeit und Bechselliebe alle Talente auf ewig in ihren Reimen verborgen bleiben: bie Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie meiden, würden ihrem Dasein faum einen größeren Werth verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat; fie 25 würden das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Zwecks, als vernünftige Natur, nicht ausfüllen. Dank sei also ber Natur für die Unvertragfamkeit. fur die mißgunftig wetteifernde Gitelkeit, fur die nicht zu befriedigende Begierde zum Saben ober auch zum Herrschen! Ohne sie wurden alle vortreffliche Naturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der 30 Mensch will Eintracht; aber die Natur weiß besser, was für seine Sattung gut ift: sie will Zwietracht. Er will gemächlich und vergnügt leben; die Natur will aber, er foll aus der Läffigkeit und unthätigen Genngsamkeit hinaus fich in Arbeit und Mühfeligkeiten fturzen, um dagegen auch Mit= tel auszufinden, sich klüglich wiederum aus den lettern heraus zu ziehen. 35 Die natürlichen Triebfedern dazu, die Quellen der Ungeselligkeit und des durchgängigen Widerstandes, woraus so viele Übel entspringen, die aber doch auch wieder zur neuen Auspannung der Kräfte, mithin zu mehrerer

Entwickelung der Naturanlagen antreiben, verrathen also wohl die Ansordnung eines weisen Schöpfers; und nicht etwa die Hand eines bösartigen Geistes, der in seine herrliche Anstalt gepfuscht oder sie neidischer Weise verderbt habe.

### Fünfter Sat.

Das größte Problem für die Menschengattung, gu beffen Auflösung die Natur ihn zwingt, ift die Erreichung einer all= gemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gefellschaft. Da nur in der Gesellschaft und zwar derjenigen, die die größte Freiheit, mit= hin einen durchgängigen Antagonism ihrer Glieder und doch die genaufte 10 Bestimmung und Sicherung ber Grenzen dieser Freiheit hat, damit sie mit der Freiheit anderer bestehen konne, - da nur in ihr die hochste Abficht der Natur, nämlich die Entwickelung aller ihrer Anlagen, in der Menschheit erreicht werden kann, die Natur auch will, daß sie diesen so wie alle Zwede ihrer Bestimmung sich felbst verschaffen solle: so muß eine 15 Gefellschaft, in welcher Freiheit unter angeren Gefeten im größt= möglichen Grade mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird, d. i. eine volltommen gerechte burgerliche Berfassung, die höchste Aufgabe ber Natur für die Menschengattung sein, weil die Natur nur vermittelft der Auflösung und Vollziehung derselben ihre übrigen Ab= 20 sichten mit unferer Gattung erreichen kann. In diesen Zustand des Zwanges gn treten, zwingt den fonft fur ungebundene Freiheit fo fehr eingenommenen Menschen die Noth; und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche fich Menschen unter einander selbst zufügen, deren Reigungen es machen, daß sie in wilder Freiheit nicht lange neben einander bestehen können. 25 Allein in einem folden Gehege, als bürgerliche Bereinigung ift, thun eben dieselben Reigungen hernach die beste Wirkung: so wie Baume in einem Balde eben baburch, daß ein jeder dem andern Luft und Sonne zu be= uehmen sucht, einander nöthigen beides über sich zu suchen und badurch einen schönen geraben Buchs bekommen; statt daß die, welche in Freiheit 30 und von einander abgesondert ihre Ufte nach Wohlgefallen treiben, früppelig, ichief und frumm machfen. Alle Gultur und Runft, welche die Menichheit ziert, die schönfte gesellschaftliche Ordnung find Früchte der Un= geselligfeit, die durch fich selbst genothigt wird sich zu discipliniren und so durch abgedrungene Kunft die Keime der Natur vollständig zu entwickeln. 35

### Sechfter Sat.

Diefes Problem ift zugleich das ich werfte und das, welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöset wird. Die Schwierigkeit, welche auch die bloße Idee dieser Aufgabe ichon vor Augen 5 legt, ist diese: der Mensch ift ein Thier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen herrn nöthig hat. Denn er mißbrancht gewiß seine Freiheit in Ansehung anderer Seinesgleichen; und ob er gleich als vernünftiges Geschöpf ein Gesetz munscht, welches der Freiheit Aller Schran= fen setze: so verleitet ihn doch seine selbstsüchtige thierische Neigung, wo er 10 darf, sich selbst auszunehmen. Er bedarf also einen Herrn, der ihm den eigenen Willen breche und ihn nöthige, einem allgemeingültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen. Wo nimmt er aber diesen Herrn her? Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber dieser ist eben so wohl ein Thier, das einen Herrn nöthig hat. Er mag es also aufangen, 15 wie er will; so ist nicht abzusehen, wie er sich ein Oberhaupt der öffentlichen Gerechtigkeit verschaffen könne, das selbst gerecht sei; er mag dieses nun in einer einzelnen Perfon, oder in einer Gefellschaft vieler dazu außerlesenen Personen suchen. Denn jeder derselben wird immer seine Freiheit mißbrauchen, wenn er feinen über sich hat, der nach den Gesetzen über ihn 20 Gewalt ausübt. Das höchste Oberhaupt soll aber gerecht für sich selbst und doch ein Mensch sein. Diese Aufgabe ift daher die schwerste unter allen; ja ihre vollkommene Auflösung ist unmöglich: aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Nur die Aunäherung zu diefer Idee ift uns von der Natur 25 auferlegt\*). Daß sie auch diejenige sei, welche am spatesten ins Werk gerichtet wird, folgt überdem auch daraus: daß hiezu richtige Begriffe von . der Natur einer möglichen Verfassung, große durch viel Weltläufe genbte Erfahrenheit und über das alles ein zur Unnehmung derfelben vorberei= teter guter Wille erfordert wird; drei solche Stücke aber sich sehr schwer 30 und, wenn es geschieht, nur sehr spät, nach viel vergeblichen Versuchen, einmal zusammen finden können.

<sup>\*)</sup> Die Rolle bes Menschen ist also sehr künstlich. Wie es mit den Einwohnern anderer Planeten und ihrer Natur beschaffen sei, wissen wir nicht; wenn wir aber diesen Austrag der Natur gut ausrichten, so können wir uns wohl schmeicheln, daß wir unter unseren Nachbaren im Weltgebäude einen nicht geringen Rang behaupten dürsten. Vielleicht mag bei diesen ein jedes Individuum seine Bestimmung in seinem Leben völlig erreichen. Bei uns ist es anders; nur die Gattung kann dieses hossen.

### Siebenter Sag.

Das Problem der Errichtung einer vollkommnen burger= lichen Berfassung ift von dem Problem eines gefehmäßigen äußeren Staatenverhältniffes abhangig und fann ohne das lettere nicht aufgelöset werden. Was hilfts, an einer gesetmäßigen 5 bürgerlichen Verfassung unter einzelnen Menschen, d. i. an der Anordnung eines gemeinen Wefens, zu arbeiten? Dieselbe Ungeselligkeit, welche die Menschen hiezu nöthigte, ist wieder die Ursache, daß ein jedes gemeine Befen in außerem Berhältniffe, d. i. als ein Staat in Beziehung auf Staaten, in ungebundener Freiheit fteht, und folglich einer von dem andern 10 eben die Itbel erwarten muß, die die einzelnen Menschen drückten und fie zwangen in einen gesetzmäßigen bürgerlichen Zustand zu treten. Die Ratur hat also die Unvertragsamkeit der Menichen, selbst der großen Gesellschaften und Staatsforper diefer Art Geschöpfe wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Antagonism derfelben einen Zustand der 15 Ruhe und Sicherheit auszufinden; d. i. sie treibt durch die Rriege, durch die überspannte und niemals nachlassende Zurüftung zu denselben, durch die Noth, die dadurch endlich ein jeder Staat felbst mitten im Frieden innerlich fühlen muß, zu anfänglich unvollkommenen Versuchen, endlich aber nach vielen Bermuftungen, Umfippungen und felbft durchgangiger 20 innerer Erschöpfung ihrer Krafte zu dem, mas ihnen die Bernunft auch ohne so viel traurige Erfahrung hatte sagen können, nämlich: aus dem gesetlosen Buftande der Wilden hinaus zu gehen und in einen Bölferbund zu treten; wo jeder, auch der fleinfte Staat seine Sicherheit und Rechte nicht von eigener Macht, ober eigener rechtlichen Beurtheilung, sondern allein von diesem gro= 25 Ben Bolferbunde (Foedus Amphictyonum), von einer vereinigten Macht und von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens erwarten fönnte. So schwärmerisch diese Idee auch zu sein scheint und als eine solche an einem Abbe von St. Bierre oder Rouffeau verlacht worden (vielleicht, weil sie solche in der Ausführung zu nahe glaubten): so ift es doch der 30 unvermeidliche Ausgang der Noth, worein fich Menschen einander verfeten, die die Staaten zu eben der Entschließung (fo ichwer es ihnen auch eingeht) zwingen muß, wozu der wilde Mensch eben so ungern gezwungen mard, nämlich: seine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesetymäßigen Berfassung Ruhe und Sicherheit zu suchen. — Alle Kriege sind demnach 35 so viel Versuche (awar nicht in der Absicht der Menschen, aber doch in der

Absicht der Natur), neue Verhältnisse der Staaten zu Stande zu bringen und durch Zerstörung, wenigstens Zerstückelung alter neue Körper zu bilden, die sich aber wieder entweder in sich selbst oder neben einander nicht erhaltenkönnen und daher neue, ähnliche Revolutionen erleiden müssen; dis endlich einmal theils durch die bestmögliche Anordnung der bürgerlichen Versassung innerlich, theils durch eine gemeinschaftliche Verabredung und Gesetzebung äußerlich ein Zustand errichtet wird, der, einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat sich selbst erhalten kann.

Db man es nun von einem epiturischen Zusammenlauf wirkender 10 Urfachen erwarten folle, daß die Staaten, so wie die kleinen Stäubchen der Materie durch ihren ungefähren Zusammenstoß allerlei Bildungen versuchen, die durch neuen Anstoß wieder zerstört werden, bis endlich ein= mal von ungefähr eine folde Bildung gelingt, die fich in ihrer Form erhalten kann (ein Glückszufall, der sich wohl schwerlich jemals zutragen 15 wird!); oder ob man vielmehr annehmen folle, die Ratur verfolge hier einen regelmäßigen Bang, unfere Gattung von der unteren Stufe der Thierheit an allmählig bis zur höchsten Stufe ber Menschheit und zwar burch eigene, obzwar dem Menschen abgedrungene Kunft zu führen, und entwickele in dieser scheinbarlich wilden Anordnung gang regelmäßig 20 jene urfprüngliche Anlagen; ober ob man lieber will, daß aus allen diefen Wirkungen und Gegenwirkungen der Menschen im Großen überall nichts, wenigstens nichts Kluges herauskomme, daß es bleiben werde, wie es von jeher gewesen ist, und man daher nicht voraus sagen könne, ob nicht die Zwietracht, die unferer Gattung fo naturlich ift, am Ende für 25 uns eine Hölle von Übeln in einem noch so gesitteten Zustande vorbereite, indem sie vielleicht diesen Zustand selbst und alle bisherigen Fortschritte in der Cultur durch barbarische Verwüstung wieder vernichten werde (ein Schickfal, wofür man unter der Regierung des blinden Ungefährs nicht stehen kann, mit welcher gesetzlose Freiheit in der That einerlei ift, wenn 30 man ihr nicht einen ingeheim an Weisheit geknüpften Leitfaden der Natur unterlegt!), das läuft ungefähr auf die Frage hinaus: ob es wohl vernunftig sei, Zwedmäßigkeit der Naturanstalt in Theilen und boch Zwecklosigkeit im Ganzen anzunehmen. Bas also ber zwecklose Zustand der Wilden that, daß er nämlich alle Naturanlagen in unserer 35 Gattung zurück hielt, aber endlich durch die Ibel, worin er diese versetzte, fie nöthigte, aus diesem Zustande hinaus und in eine bürgerliche Berfassung zu treten, in welcher alle jene Reime entwickelt werden konnen,

das thut auch die barbarische Freiheit der schon geftifteten Staaten, näm= lich: daß durch die Berwendung aller Kräfte der gemeinen Befen auf Rüftungen gegen einander, durch die Berwüftungen, die der Rrieg anrichtet, noch mehr aber durch die Nothwendigkeit fich beständig in Bereitschaft dazu zu erhalten zwar die völlige Entwickelung der Naturanlagen in ihrem 5 Fortgange gehemmt wird, dagegen aber auch die Übel, die daraus ent= fpringen, unsere Gattung nöthigen, zu dem an fich heilsamen Widerftande vieler Staaten neben einander, der aus ihrer Freiheit entspringt, ein Gesetz des Gleichgewichts auszufinden und eine vereinigte Gewalt, die demselben Nachdruck giebt, mithin einen weltbürgerlichen Zuftand ber 10 öffentlichen Staatssicherheit einzuführen, der nicht ohne alle Befahr sei. damit die Kräfte der Menschheit nicht einschlafen, aber doch auch nicht ohne ein Princip der Gleichheit ihrer wechselseitigen Wirkung und Gegenwirkung, damit fie einander nicht zerftoren. Che diefer lette Schritt (nämlich die Staatenverbindung) geschehen, also fast nur auf der 15 Halfte ihrer Ausbildung, erduldet die menschliche Natur die hartesten Übel unter dem betrüglichen Anschein äußerer Wohlfahrt; und Rouffean hatte so Unrecht nicht, wenn er den Zustand der Wilden vorzog, so bald man nämlich diese lette Stufe, die unsere Gattung noch zu ersteigen hat, wegläßt. Wir find im hohen Grade durch Runft und Biffenschaft cultivirt. 20 Wir sind civilisirt bis zum Überlästigen zu allerlei gesellschaftlicher Artig= feit und Anständigkeit. Aber uns für ichon moralifirt zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Cultur; der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenahnliche in der Ehrliebe und der außeren Anständigkeit hinausläuft, macht blos die Civi= 25 lifirung aus. So lange aber Staaten alle ihre Rrafte auf ihre eiteln und gewaltsamen Erweiterungsabsichten verwenden und so die langsame Bemühung der inneren Bildung der Denkungsart ihrer Bürger unaufhörlich hemmen, ihnen selbst auch alle Unterstützung in dieser Absicht entziehen, ift nichts von dieser Art zu erwarten: weil dazu eine lange innere Bearbeitung 30 jedes gemeinen Wesens zur Bildung seiner Bürger erfordert wird. Alles Gute aber, das nicht auf moralisch-gute Besinnung gepfropft ift, ift nichts als lauter Schein und schimmerndes Elend. In diesem Zustande wird mohl das menschliche Geschlecht verbleiben, bis es fich auf die Art, wie ich gesaat habe, aus dem chaotischen Buftande seiner Staatsverhaltniffe herausge= 35 arbeitet haben wird.

## Achter Sat.

Man fann die Seschichte der Menschengattung im Großen als die Bollziehung eines verborgenen Plans der Natur an= feben, um eine innerlich = und zu diefem Zwecke auch außerlich = 5 vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann. Der Sat ift eine Folgerung aus dem vorigen. Man sieht: die Philosophie könne auch ihren Chilias= mus haben; aber einen folden, zu deffen Berbeiführung ihre Idee, obgleich 10 nur fehr von weitem, selbst beforderlich werden kann, der also nichts weniger als schwärmerisch ist. Es kommt nur darauf an, ob die Erfahrung etwas von einem solchen Gange der Naturabsicht entdecke. Ich sage: et= was Beniges; benn diefer Kreislauf scheint fo lange Zeit zu erfordern, bis er sich schließt, daß man aus dem kleinen Theil, den die Menschheit 15 in dieser Absicht zurückgelegt hat, nur eben so unsicher die Gestalt ihrer Bahn und das Verhältniß der Theile zum Ganzen bestimmen fann, als aus allen bisherigen himmelsbeobachtungen den Lauf, den unfere Sonne fammt dem ganzen heere ihrer Trabanten im großen Firsternensystem nimmt; obgleich doch aus dem allgemeinen Grunde der systematischen Ber-20 fassung des Weltbaues und aus dem Wenigen, was man beobachtet hat, zuverläffig genug, um auf die Wirklichkeit eines folden Kreislaufes zu schließen. Indessen bringt es die menschliche Natur so mit fich: selbst in Ansehung der allerentferntesten Epoche, die unsere Gattung treffen soll, nicht gleichgültig zu fein, wenn fie nur mit Sicherheit erwartet werden 25 fann. Bornehmlich fann es in unserem Falle um desto weniger geschehen, da es scheint, wir konnten durch unsere eigene vernünftige Veranftaltung diesen für unsere Nachkommen so erfreulichen Zeitpunkt schneller herbeiführen. Um deswillen werden uns felbst die schmachen Spuren der Unnäherung deffelben fehr wichtig. Sest find die Staaten ichon in einem fo 30 fünftlichen Verhältniffe gegen einander, daß keiner in der inneren Cultur nachlaffen kann, ohne gegen die andern an Macht und Ginfluß zu verlieren; also ift, wo nicht der Fortschritt, dennoch die Erhaltung dieses Zwecks der Natur selbst durch die ehrsüchtigen Absichten derselben ziemlich gesichert. Ferner: burgerliche Freiheit kann jetzt auch nicht sehr wohl angetaftet wer-35 den, ohne den Rachtheil davon in allen Gewerben, vornehmlich dem Handel, dadurch aber auch die Abnahme der Kräfte des Staats im äußeren Ver-

hältnisse zu fühlen. Dieje Freiheit geht aber allmählig weiter. Benn man den Bürger hindert, feine Wohlfahrt auf alle ihm felbst beliebige Art, die nur mit der Freiheit anderer zusammen bestehen kann, zu suchen: so hemmt man die Lebhaftigkeit des durchgängigen Betriebes und hiemit wiederum die Kräfte des Ganzen. Daher wird die perfonliche Ginschrän= 5 tung in seinem Thun und Laffen immer mehr aufgehoben, die allgemeine Freiheit der Religion nachgegeben; und so entspringt allmählig mit un= terlaufendem Bahne und Grillen Aufklärung, als ein großes Gut, welches das menschliche Geschlecht sogar von der selbstfüchtigen Bergröße= rungsabsicht seiner Beherrscher ziehen muß, wenn sie nur ihren eigenen 10 Vortheil verftehen. Diese Aufklärung aber und mit ihr auch ein gewiffer Herzensantheil, den der aufgeklarte Menfch am Guten, das er vollkommen begreift, zu nehmen nicht vermeiden kann, muß nach und nach bis zu ben Thronen hinauf gehen und selbst auf ihre Regierungsgrundsäte Ginfluß haben. Obgleich &. B. unsere Beltregierer zu öffentlichen Erziehungs= 15 anftalten und überhaupt zu allem, was das Weltbeste betrifft, für jest kein Geld übrig haben, weil alles auf den fünftigen Krieg ichon zum Voraus verrechnet ift: fo werden fie doch ihren eigenen Vortheil darin finden, die obzwar schwachen und langsamen eigenen Bemühungen ihres Volks in diesem Stude wenigstens nicht zu hindern. Endlich wird felbst der Krieg 20 allmählig nicht allein ein so fünftliches, im Ausgange von beiden Seiten fo unsicheres, sondern auch durch die Nachwehen, die der Staat in einer immer anwachsenden Schuldenlaft (einer neuen Erfindung) fühlt, beren Tilgung unabsehlich wird, ein so bedenkliches Unternehmen, dabei der Einfluß, den jede Staatserschütterung in unserem durch seine Gewerbe so sehr verketteten 25 Welttheil auf alle andere Staaten thut, fo merklich: daß sich diese, durch ihre eigene Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetliches Ansehen, du Schieds= richtern anbieten und so alles von weitem zu einem fünftigen großen Staats= förper anschicken, wovon die Vorwelt kein Beispiel aufzuzeigen hat. Db= gleich dieser Staatskörper für jett nur noch sehr im rohen Entwurfe dafteht, 30 so fängt fid bennoch gleichsam schon ein Gefühl in allen Gliedern, deren jedem an der Erhaltung des Ganzen gelegen ift, an zu regen; und dieses giebt Hoffnung, daß nach manchen Revolutionen der Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, ein allgemeiner weltbürger= licher Zustand, als der Schooß, worin alle ursprüngliche Anlagen 35 der Menschengattung entwickelt werden, dereinst einmal zu Stande fommen werde.

## Reunter Sat.

Einphilosophischer Verfuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur, der auf die vollkommene bürger= liche Bereinigung in der Menschengattung abziele, zu bear= 5 beiten, muß als möglich und selbst für diese Raturabsicht be= förderlich angesehen werden. Es ist zwar ein befremdlicher und dem Anscheine nach ungereimter Anschlag, nach einer Idee, wie der Weltlauf gehen mußte, wenn er gewiffen vernünftigen Zwecken angemeffen fein follte, eine Geschichte abfassen zu wollen; es scheint, in einer solchen Absicht 10 könne nur ein Roman zu Stande kommen. Wenn man indessen annehmen darf: daß die Ratur felbst im Spiele der menschlichen Freiheit nicht ohne Plan und Endabsicht verfahre, fo konnte diese Sdee doch wohl brauchbar werden; und ob wir gleich zu furzsichtig sind, den geheimen Mechanism ihrer Veranstaltung durchzuschauen, so durfte diese Sdee uns 15 doch zum Leitfaden dienen, ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen wenigstens im Großen als ein Snstem darzustellen. Denn wenn man von der griechischen Geschichte — als derjenigen, wodurch uns jede andere ältere oder gleichzeitige aufbehalten worden, weniastens beglaubigt werden muß\*) — anhebt; wenn man derselben Einfluß auf 20 die Bildung und Migbildung des Staatsförpers des romischen Volks, das den griechischen Staat verschlang, und des letteren Einfluß auf die Barbaren, die jenen wiederum gerftorten, bis auf unsere Reit verfolat: dabei aber die Staatengeschichte anderer Bolker, so wie deren Kenntniß durch eben diese aufgeklärten Nationen allmählig zu uns gelangt ift, 25 episodisch hinzuthut: so wird man einen regelmäßigen Gang der Ber= besserung der Staatsverfassung in unserem Belttheile (der mahrscheinlicher Weise allen anderen dereinft Gesetze geben wird) entdecken. Indem man

<sup>\*)</sup> Nur ein gelehrtes Publicum, das von seinem Anfange an bis zu uns ununterbrochen fortgedauert hat, kann die alte Geschichte beglaubigen. Über dasselbe 30 hinaus ist alles terra incognita; und die Geschichte der Bölker, die außer demfelben lebten, kann nur von der Zeit angesangen werden, da sie darin eintrateu. Dies geschah mit dem jüdischen Bolk zur Zeit der Ptolemäer durch die griechische Bibelübersehung, ohne welche man ihren isolirten Nachrichten wenig Glauben beimessen würde. Bon da (wenn dieser Anfang vorerst gehörig ausgemittelt worden) kann man auswärts ihren Erzählungen nachgehen. Und so mit allen übrigen Bölkern. Das erste Blatt im Thuchdides (sagt Hume) ist der einzige Anfang aller wahren Geschichte.

ferner allenthalben nur auf die burgerliche Verfassung und deren Gesetze und auf das Staatsverhältniß Acht hat, in fo fern beide durch das Gute, welches fie enthielten, eine Zeitlang dazu dienten, Bolker (mit ihnen auch Rünfte und Wiffenschaften) empor zu heben und zu verherrlichen, durch das Fehlerhafte aber, das ihnen anhing, sie wiederum zu stürzen, so doch, 5 daß immer ein Keim der Aufklärung übrig blieb, der, durch jede Revolu= tion mehr entwickelt, eine folgende noch höhere Stufe der Berbefferung vorbereitete: so wird sich, wie ich glaube, ein Leitfaden entdecken, der nicht bloß zur Erklärung des fo verworrenen Spiels menschlicher Dinge, oder Bur politischen Wahrsagerkunft fünftiger Staatsveranderungen dienen fann 10 (ein Nuten, den man icon sonft aus der Geschichte der Menschen, wenn man sie gleich als unzusammenhängende Wirkung einer regellosen Freiheit ansah, gezogen hat!); sondern es wird (was man, ohne einen Naturplan vorauszusetzen, nicht mit Grunde hoffen fann) eine tröstende Aussicht in die Zukunft eröffnet werden, in welcher die Menschengattung in weiter 15 Ferne vorgestellt wird, wie sie sich endlich doch zu dem Bustande empor arbeitet, in welchem alle Reime, die die Ratur in sie legte, völlig konnen entwickelt und ihre Bestimmung hier auf Erden fann erfüllt werden. Gine solche Rechtfertigung der Natur — oder besser ber Vorsehung ist kein unwichtiger Bewegungsgrund, einen besonderen Gesichtspunkt der 20 Weltbetrachtung zu mahlen. Denn was hilfts, die Herrlichkeit und Weis= heit der Schöpfung im vernunftlofen Naturreiche zu preisen und der Betrachtung zu empfehlen, wenn der Theil des großen Schauplates der oberften Weisheit, der von allem diesem den Zwed enthält, — die Geschichte des menschlichen Geschlechts - ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleiben soll, 25 dessen Anblick uns nöthigt unsere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden und, indem wir verzweifeln jemals darin eine vollendete vernünftige Ab= sicht anzutreffen, uns dahin bringt, sie nur in einer andern Welt zu hoffen?

Daß ich mit dieser Idee einer Weltgeschichte, die gewissermaßen einen Leitfaden a priori hat, die Bearbeitung der eigentlichen bloß empirisch 30 abgefaßten Historie verdrängen wollte: wäre Mißdeutung meiner Absicht; es ist nur ein Sedanke von dem, was ein philosophischer Kopf (der übrigens sehr geschichtskundig sein müßte) noch aus einem anderen Standpunkte versuchen könnte. Überdem muß die sonst rühmliche Umständlichskeit, mit der man jeht die Geschichte seiner Zeit absaßt, doch einen jeden 35 natürlicher Weise auf die Bedenklichkeit bringen: wie es unsere späten Nachkommen ansangen werden, die Last von Geschichte, die wir ihnen nach

einigen Jahrhunderten hinterlassen möchten, zu fassen. Ohne Zweisel werden sie die der ältesten Zeit, von der ihnen die Urkunden längst erloschen sein dürsten, nur aus dem Gesichtspunkte dessen, was sie interessirt, nämlich dessenigen, was Völker und Regierungen in weltbürgerlicher Absicht geleistet oder geschadet haben, schähen. Sierauf aber Rücksicht zu nehmen, imgleichen auf die Ehrbegierde der Staatsoberhäupter sowohl als ihrer Diener, um sie auf das einzige Mittel zu richten, das ihr rühmliches Ansbenken auf die späteste Zeit bringen kann: das kann noch überdem einen kleinen Bewegungsgrund zum Versuche einer solchen philosophischen Gestochten abgeben.

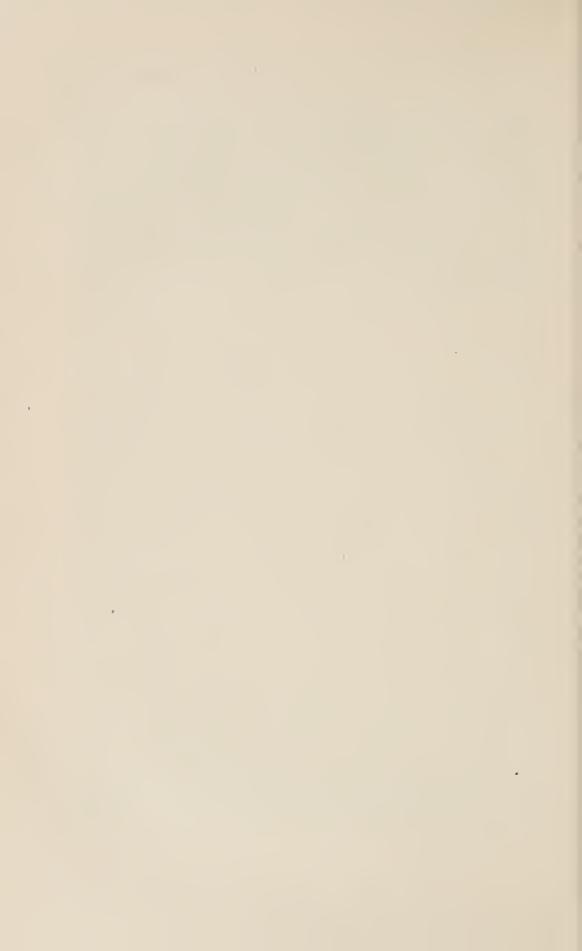

Beautwortung der Frage:

Was ist Kufklärung?



Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

Faulheit und Feigheit find die Ursachen, warum ein fo großer Theil 10 der Menschen, nachdem fie die Natur langft von fremder Leitung frei ge= sprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmundig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Bormundern aufzuwerfen. Es ift fo bequem, unmundig zu fein. Sabe ich ein Buch, bas für mich Berftand hat, einen Seelforger, der für mich Bewiffen hat, 15 einen Arzt, der für mich die Diat beurtheilt, u. f. w., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nothig zu denken, wenn ich nur bezahlen fann; andere werden das verdriegliche Geschäft ichon für mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Theil der Menschen (darunter das ganze icone Geschlecht) den Schritt zur Mundigkeit, außer dem daß 20 er beschwerlich ift, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Bormunder, die die Oberaufsicht über fie gutigft auf sich genommen haben. Rachdem fie ihr Hausvieh zuerft dumm gemacht haben und forgfältig verhuteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Bangelmagen, darin sie sie einsperrten, magen durften, so zeigen fie ihnen nach= 25 her die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen allein zu gehen. Run ift diese Gefahr zwar eben so groß nicht, benn fie murben burch

einigemal Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab.

Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. Sahungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Mißbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch 10 abwürse, würde dennoch auch über den schmalsten Graben einen nur unzsicheren Sprung thun, weil er zu dergleichen freier Bewegung nicht gezwöhnt ist. Daher giebt es nur Wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu wickeln und dennoch einen sicheren Sang zu thun.

Daß aber ein Publicum fich felbst aufkläre, ift eher möglich; ja es ift, wenn man ihm nur Freiheit lagt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden fich immer einige Selbstdenkende sogar unter den eingesetzten Bormundern des großen Saufens finden, welche, nachdem fie das Soch der Unmundigkeit selbst abgeworfen haben, den Beist einer vernünftigen so Schähung des eigenen Werths und des Berufs jedes Menschen felbft ju benken um sich verbreiten werden. Besonders ift hiebei: daß das Pu= blicum, welches zuvor von ihnen unter dieses Joch gebracht worden, fie hernach selbst zwingt darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Vormunder, die selbst aller Aufklärung unfähig find, dazu aufgewiegelt 25 worden; so schädlich ift es Vorurtheile zu pflanzen, weil fie fich zulett an denen selbst rachen, die oder deren Borganger ihre Urheber gewesen find. Daher fann ein Publicum nur langfam zur Aufklärung gelangen. Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von perfonlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals mahre 30 Reform der Denkungsart zu Stande kommen; sondern neue Vorurtheile werden eben sowohl als die alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Saufens dienen.

Bu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich 35 die: von seiner Bernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Run höre ich aber von allen Seiten rufen; räsonnirt nicht!

Der Offizier sagt: rasonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finanzrath: rasonnirt nicht, sondern bezahlt! Der Beistliche: rasonnirt nicht, sondern glaubt! (Rur ein einziger herr in der Belt fagt: rafonnirt, fo viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht!) hier ift überall Gin= 5 schränkung der Freiheit. Welche Ginschränkung aber ift der Aufklarung hinderlich? welche nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich? - Sch ant= worte: der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein fann Aufflärung unter Menschen zu Stande bringen; der Privatgebrauch derfelben aber darf ofters fehr enge eingeschränkt fein, 10 ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Bernunft benjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Bublicum der Leferwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich benjenigen, den er in einem gewiffen ihm anvertrauten bürgerlichen Poften oder 15 Amte von seiner Bernunft machen darf. Nun ift zu manchen Geschäften, die in das Intereffe des gemeinen Befens laufen, ein gewiffer Dechanism nothwendig, vermittelft beffen einige Glieder des gemeinen Befens fich bloß paffiv verhalten muffen, um durch eine fünftliche Einhelligkeit von ber Regierung zu öffentlichen Zweden gerichtet, oder wenigstens von der 20 Berftorung dieser Zwecke abgehalten zu werden. hier ift es nun freilich nicht erlaubt, zu rasonniren; sondern man muß gehorchen. fich aber dieser Theil der Maschine zugleich als Glied eines ganzen ge= meinen Besens, ja sogar der Beltburgergesellschaft ansieht, mithin in der Qualität eines Gelehrten, der sich an ein Publicum im eigentlichen Ber= 25 stande durch Schriften wendet: fann er allerdings rasonniren, ohne daß badurch die Geschäfte leiden, zu denen er zum Theile als paffives Glied angesetzt ift. So murbe es fehr verderblich sein, wenn ein Offizier, dem von seinen Oberen etwas anbefohlen wird, im Dienste über die Zweckmäßigkeit ober Rüglichkeit dieses Befehls laut vernünfteln wollte; er muß 30 gehorchen. Es kann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden, als Gelehrter über die Fehler im Kriegesdienste Anmerkungen zu machen und diese seinem Publicum zur Beurtheilung vorzulegen. Der Burger kann fich nicht weigern, die ihm auferlegten Abgaben zu leiften; fogar fann ein vorwitiger Tadel folder Auflagen, wenn fie von ihm geleiftet werden follen, 35 als ein Standal (das allgemeine Bidersetlichkeiten veranlaffen könnte) bestraft werden. Eben derselbe handelt demungeachtet der Pflicht eines Burgers nicht entgegen, wenn er als Gelehrter wider die Unschicklichkeit

ober auch Ungerechtigkeit solcher Ausschreibungen öffentlich feine Bedanken außert. Gben fo ift ein Beiftlicher verbunden, seinen Ratechismusschülern und seiner Gemeine nach dem Symbol der Kirche, der er dient, seinen Vortrag zu thun; benn er ift auf diese Bedingung angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle 5 feine sorgfältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über bas Tehler= hafte in jenem Symbol und Vorschläge wegen befferer Ginrichtung des Religions- und Rirchenwesens dem Publicum mitzutheilen. Es ist hiebei auch nichts, was dem Gewissen zur Last gelegt werden konnte. Denn mas er zu Folge seines Amts als Geschäftträger der Kirche lehrt, das stellt er 10 als etwas vor, in Ansehung deffen er nicht freie Gewalt hat nach eigenem Gutdünken zu lehren, sondern das er nach Vorschrift und im Namen eines andern vorzutragen angestellt ift. Er wird sagen: unsere Rirche lehrt dieses ober jenes; das find die Beweisgrunde, deren fie fich bedient. Er zieht alsbann allen praktischen Nugen für feine Gemeinde aus Satzungen, die er 15 jelbft nicht mit voller Überzeugung unterschreiben wurde, zu beren Bortrag er sich gleichwohl anheischig machen kann, weil es doch nicht ganz unmög= lich ift, daß darin Wahrheit verborgen läge, auf alle Fälle aber wenigstens doch nichts der innern Religion Widersprechendes barin angetroffen wird. Denn glaubte er das lettere darin zu finden, so wurde er sein Amt mit 20. Bewiffen nicht verwalten können; er mußte es niederlegen. Der Gebrauch also, den ein angestellter Lehrer von seiner Bernunft vor seiner Gemeinde macht, ift bloß ein Privatgebrauch: weil diese immer nur eine hausliche, obzwar noch so große Versammlung ist; und in Ansehung dessen ist er als Priester nicht frei und darf es auch nicht sein, weil er einen fremden Auftrag 25 ausrichtet. Dagegen als Gelehrter, der durch Schriften zum eigentlichen Bublicum, namlich der Welt, fpricht, mithin der Geiftliche im öffentlichen Gebranche feiner Bernunft genießt einer uneingeschränkten Freiheit, fich feiner eigenen Bernunft zu bedienen und in feiner eigenen Berfon zu fprechen. Denn daß die Bormunder des Bolks (in geiftlichen Dingen) felbft wieder 30 unmundig fein sollen, ift eine Ungereimtheit, die auf Berewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.

Aber sollte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine Kirchen=
versammlung, oder eine ehrwürdige Classis (wie sie sich unter den Hollän=
bern selbst nennt), berechtigt sein, sich eidlich unter einander auf ein gewisses 
unveränderliches Symbol zu verpslichten, um so eine unaufhörliche Ober=
vormundschaft über jedes ihrer Glieder und vermittelst ihrer über das

Bolf zu führen und diese sogar zu verewigen? Ich sage: das ist ganz un= möglich. Ein solcher Contract, der auf immer alle weitere Aufklärung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen wurde, ist schlechterdings null und nichtig; und follte er auch durch die oberfte Gewalt, durch Reichs= 5 tage und die feierlichsten Friedensschlüffe bestätigt fein. Gin Zeitalter fann sich nicht verbünden und darauf verschwören, das folgende in einen Bustand zu setzen, darin es ihm unmöglich werden muß, seine (vornehm= lich so sehr angelegentliche) Erkenntnisse zu erweitern, von Irrthumern zu reinigen und überhaupt in der Aufklärung weiter zu ichreiten. Das 10 mare ein Verbrechen wider die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht; und die Nachkommen find also vollkommen dazu berechtigt, jene Beschlusse, als unbefugter und frevelhafter Beife genommen, zu verwerfen. Der Probirftein alles deffen, was über ein Volf als Gesetz beschlossen werden kann, liegt in der Frage: 15 ob ein Volk fich selbst wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte. Run wäre dieses wohl gleichsam in der Erwartung eines bessern auf eine bestimmte furze Beit möglich, um eine gemiffe Ordnung einzuführen: indem man es augleich jedem der Bürger, vornehmlich dem Geiftlichen frei ließe, in der Qualität eines Gelehrten öffentlich, d. i. durch Schriften, über das Fehler-20 hafte der dermaligen Einrichtung seine Anmerkungen zu machen, indessen die eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte, bis die Ginficht in die Beichaffenheit diefer Sachen öffentlich fo weit gekommen und bewährt worden, daß fie durch Bereinigung ihrer Stimmen (wenn gleich nicht aller) einen Vorschlag vor den Thron bringen konnte, um diejenigen Gemeinden in 25 Schut zu nehmen, die fich etwa nach ihren Begriffen der besseren Ginsicht zu einer veränderten Religionseinrichtung geeinigt hatten, ohne doch die= jenigen zu hindern, die es beim Alten wollten bewenden laffen. Aber auf eine beharrliche, von Niemanden öffentlich zu bezweifelnde Religionsverfaffung auch nur binnen der Lebensdauer eines Menschen fich zu einigen 30 und dadurch einen Zeitraum in dem Fortgange der Menschheit zur Berbefferung gleichsam zu vernichten und fruchtlos, dadurch aber wohl gar der Nachkommenschaft nachtheilig zu machen, ift schlechterdings unerlaubt. Gin Mensch fann zwar für seine Person und auch alsdann nur auf einige Zeit in dem, was ihm zu wissen obliegt, die Aufklarung aufschieben; aber auf 35 sie Verzicht zu thun, es sei für seine Person, mehr aber noch für die Nach= fommenschaft, heißt die heiligen Rechte der Menschheit verleten und mit Füßen treten. Bas aber nicht einmal ein Bolt über fich felbst beschließen

darf, das darf noch weniger ein Monarch über das Bolf beschließen; benn jein gesetzgebendes Ausehen beruht eben darauf, daß er den gesammten Volkswillen in dem seinigen vereinigt. Wenn er nur darauf fieht, daß alle mahre oder vermeinte Verbefferung mit der burgerlichen Ordnung zusammen bestehe: so kann er seine Unterthanen übrigens nur selbst 5 machen laffen, mas fie um ihres Seelenheils willen zu thun nothig finden; das geht ihn nichts an, wohl aber zu verhüten, daß nicht einer den andern gewaltthätig hindere, an der Beftimmung und Beförderung deffelben nach allem seinem Bermögen zu arbeiten. Es thut selbst seiner Majestät Abbruch, wenn er sich hierin mischt, indem er die Schriften, wodurch seine 10 Unterthanen ihre Einsichten ins Reine zu bringen suchen, seiner Regierungs= aufsicht würdigt, sowohl wenn er dieses aus eigener höchsten Ginsicht thut, wo er sich dem Vorwurfe aussetzt: Caesar non est supra Grammaticos, als auch und noch weit niehr, wenn er seine oberste Gewalt so weit erniedrigt, den geistlichen Despotism einiger Tyrannen in seinem Staate 15 gegen seine übrigen Unterthanen zu unterstützen.

Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jett in einem aufgeflärten Zeitalter? so ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Auf klärung. Daß die Menschen, wie die Sachen jett stehen, im Ganzen genommen, schon im Stande wären, oder darin auch nur gesett werden 20 könnten, in Religiousdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines Andern sicher und gut zu bedienen, daran sehlt noch sehr viel. Allein daß jett ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten, und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung, oder des Ausganges aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit allmählig weniger werden, davon 25 haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Ausklärung, oder das Jahrhundert Friederichs.

Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig findet, zu sagen: daß er es sur Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hoch 30 müthigen Namen der Toleranz von sich ablehnt, ist selbst anfgeklärt und verdient von der dankbaren Welt und Nachwelt als dersenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug und Jedem frei ließ, sich in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu be- 35 dienen. Unter ihm dürsen verehrungswürdige Geistliche unbeschadet ihrer Amtspsslicht ihre vom angenommenen Symbol hier oder da abweis

chenden Urtheile und Ginsichten in der Qualität der Gelehrten frei und öffentlich der Welt zur Prüfung darlegen; noch mehr aber jeder andere, der durch feine Amtspflicht eingeschränkt ift. Dieser Beift der Freiheit breitet sich auch außerhalb aus, selbst da, wo er mit äußeren hindernissen 5 einer sich felbst migverstehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor, daß bei Freiheit für die öffentliche Rube und Einigkeit des gemeinen Befens nicht das Mindeste zu besorgen sei. Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht absichtlich fünstelt, um sie darin zu erhalten.

10

Ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung, d.i. des Ausganges der Menschen aus ihrer selbst verschuldeten Unmundigkeit, vorzüglich in Religionssachen gesett: weil in Ausehung der Runfte und Wiffenschaften unsere Beherrscher kein Interesse haben, den Vormund über ihre Unterthanen zu spielen; überdem auch jene Unmundigkeit, so wie die schädlichste. 15 also auch die entehrendste unter allen ist. Aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts, der die erftere begunftigt, geht noch weiter und fieht ein: daß felbst in Ansehung feiner Gesetgebung es ohne Gefahr fei, seinen Unterthanen zu erlauben, von ihrer eigenen Bernunft öffentlichen Gebrauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Abfassung der= 20 felben sogar mit einer freimuthigen Kritik der schon gegebenen der Welt öffentlich vorzulegen; davon wir ein glanzendes Beispiel haben, wodurch noch kein Monarch demjenigen vorging, welchen wir verehren.

Aber auch nur derjenige, der, selbst aufgeklärt, sich nicht vor Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldisciplinirtes zahlreiches Beer zum Burgen 25 der öffentlichen Ruhe zur Hand hat, kann das sagen, mas ein Freistaat nicht wagen darf: rasonnirt, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht! Sozeigt sich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Sang menschlicher Dinge; so wie auch sonft, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin fast alles parador ift. Ein größerer Grad bürgerlicher Frei-30 heit scheint der Freiheit des Beiftes des Volks vortheilhaft und sett ihr doch unüberfteigliche Schranken; ein Grad weniger von jener verschafft hingegen diesem Raum, fich nach allem seinem Vermögen auszubreiten. Wenn denn die Natur unter dieser harten Gulle den Reim, für den fie am gartlichsten forat, nämlich den Sang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat: 35 fo wirkt dieser allmählig zurud auf die Sinnesart des Volks (wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird) und endlich auch sogar auf die Grundsate der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet,

den Menschen, der nun mehr als Maschine ift, seiner Burde gemäß zu behandeln.\*)

Königsberg in Preußen, den 30. Septemb. 1784.

<sup>\*)</sup> In den Busching'schen wöchentlichen Nachrichten vom 13. Sept. lese ich hente den 30sten eben dess. die Anzeige der Berlinischen Monatsschrift von diesem Monat, 5 worin des herrn Mendelssohn Beantwortung eben derselben Frage angeführt wird. Mir ist sie noch nicht zu händen gekommen; sonst würde sie die gegenwärtige zurückgehalten haben, die jest nur zum Bersuche da stehen mag, wiesern der Zusall Einstimmigkeit der Sedanken zuwege bringen könne.

## Recensionen

pon

J. G. Berders

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Theil 1. 2.



Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit von Joh. Gottfr. Herder. Quem te Deus esse iussit et humana qua parte locatus es in re disce. Erster Theil. S. 318. 4. Riga und Leipzig bei Hartknoch 1784.

Der Beift unsers finnreichen und beredten Verfassers zeigt in dieser Schrift seine ichon anerkannte Gigenthumlichkeit. Sie durfte also wohl eben so wenig, als manche andere aus seiner Feder geflossene nach dem gewöhnlichen Maßstabe beurtheilt werden können. Es ift, als ob fein Genie nicht etwa blos die Ideen aus dem weiten Felde der Wissenschaften 10 und Künste sammelte, um sie mit andern der Mittheilung fähigen zu ver= mehren, sondern als verwandelte er sie (um ihm den Ausdruck abzuborgen) nach einem gewissen Gesetze der Affimilation auf eine ihm eigene Weise in seine specifische Denkungsart, wodurch sie von denjenigen, dadurch sich andere Seelen nahren und wachsen (S. 292), merklich unterschieden und 15 der Mittheilung weniger fähig werden. Daher möchte wohl, mas ihm Philosophie der Geschichte der Menscheit heißt, etwas ganz Anderes sein, als was man gewöhnlich unter diesem Namen versteht: nicht etwa eine logische Bünktlichkeit in Bestimmung der Begriffe, oder sorgfältige Unterscheidung und Bewährung der Grundsätze, sondern ein fich nicht lange so verweilender, viel umfassender Blick, eine in Auffindung von Analogien fertige Sagacität, im Bebrauche berfelben aber fühne Einbildungsfraft, verbunden mit der Geschicklichkeit, für seinen immer in dunkeler Ferne gehaltenen Gegenstand durch Gefühle und Empfindungen einzunehmen, die als Wirkungen von einem großen Gehalte der Gedanken, oder als viel-25 bedeutende Winke mehr von sich vermuthen lassen, als kalte Beurtheilung wohl gerade zu in denselben antreffen murde. Da indessen Freiheit im Denken (die hier in großem Maße angetroffen wird), von einem frucht= baren Ropfe ausgeübt, immer Stoff zum Denken giebt, so wollen wir von den Ideen deffelben, soweit es uns gluden will, die wichtigsten und ihm 30 eigenthümlichsten auszuheben suchen und in seinem eigenen Ausbrucke darftellen, zulett aber einige Unmerkungen über das Bange hinzufugen.

Unser Verfasser hebt damit an, die Aussicht zu erweitern, um dem Menschen seine Stelle unter den übrigen Planetenbewohnern unserer Sonnenwelt anzuweisen, und schließt aus dem mittleren, nicht unvortheil= haften Stande des Weltforpers, den er bewohnt, auf einen bloß "mittelmä-Bigen Erdverstand und eine noch viel zweideutigere Menschentugend, dar= 5 auf er hier zu rechnen habe, die aber doch — da unsere Gedanken und Rräfte offenbar nur aus unserer Erdorganisation keimen und fich so lange zu verandern und verwandeln streben, bis sie etwa zur Reiniakeit und Wein= heit gediehen find, die diese unsere Schöpfung gewähren kann, und, wenn Analogie unsere Führerin sein darf, es auf anderen Sternen nicht anders 10 sein werde — vermuthen laffen, daß der Mensch mit den Bewohnern der letteren Gin Ziel haben werde, um endlich nicht allein einen Bandelgang auf mehr als einen Stern anzutreten, sondern vielleicht gar zum Umgange mit allen zur Reife gekommenen Geschöpfen so vieler und verschiedener Schwesterwelten zu gelangen." Bon da geht die Betrachtung zu den Re- 15 volutionen, welche der Erzeugung der Menschen vorher gingen. "Ehe unsere Luft, unfer Wasser, unsere Erde hervorgebracht werden konnte, waren mancherlei einander auflösende, niederschlagende Stamina nöthia; und die vielfachen Gattungen der Erde, der Gefteine, der Krystallisationen, sogar der Organisation in Muscheln, Pflanzen, Thieren, zulett im Men- 20 schen, wie viel Auflösungen und Revolutionen des Einen in das Andere setten die nicht voraus? Er, der Sohn aller Elemente und Wefen, ihr auserlesenster Inbegriff und gleichsam die Bluthe der Erdschöpfung, fonnte nichts anders als das lette Schooffind der Natur fein, zu deffen Bildung und Empfang viel Entwickelungen und Revolutionen vorher= 25 gehen mußten."

In der Kugelgestalt der Erde findet er einen Gegenstand des Ersstaunens über die Einheit, die sie bei aller erdenklichen Mannigsaltigkeit veranlaßt. "Wer, der diese Figur je beherzigt hätte, wäre hingegangen, zu einem Wortglauben in Philosophie und Religion zu bekehren, oder dafür 30 mit dumpsem, aber heiligem Eiser zu morden?" Eben so giebt ihm die Schiese der Ekliptik Anlaß zur Betrachtung der Menschenbestimmung: "Unter unserer schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Menschen Jahressperiode." Die nähere Kenntniß des Lustkreises, selbst der Einfluß der Himmelskörper auf denselben, wenn er näher gekannt sein wird, scheint zihm auf die Geschichte der Menschheit einen großen Einfluß zu versprechen. In dem Abschnitt von der Vertheilung des Landes und der Meere wird

der Erdbau als ein Erklärungsgrund der Verschiedenheit der Bolkergeschichte aufgeführt. "Afien ift so zusammenhangend an Sitten und Bebrauchen, als es dem Boden nach in einem fortgestreckt ift; das kleine Rothe Meer scheidet dagegen ichon die Sitten, der fleine Perfische Meerbusen 5 noch mehr; aber die vielen Seen, Gebirge und Fluffe von Amerika und das feste Land hatten nicht ohne Grund so große Ausbreitung im gemäßigten Simmelsstriche, und das Bauwerk des alten Continents ift mit Absicht auf den ersten Wohnsitz der Menschen anders als in der neuen Welt von ber Natur eingerichtet worden." Das zweite Buch beschäftigt sich mit den 10 Organisationen auf der Erde und fangt von dem Granit an, auf den Licht, Barme, eine grobe Luft und Baffer wirkten und vielleicht den Riefel zur Kalferde beförderten, in der fich die ersten Lebendigen des Meeres, die Schalengeschöpfe, bildeten. Die Vegetation nimmt ferner ihren Anfang. — Bergleichung der Ausbildung des Menschen mit der der Pflanzen und der 15 Geschlechtsliebe des erftern mit dem Blühen der lettern. Nugen des Pflauzenreichs in Ansehung des Menschen. Thierreich. Beränderung der Thiere und des Menschen nach den Klimaten. Die der alten Belt find unvollkommen. "Die Classen der Geschöpfe erweitern fich, je mehr fie sich vom Menschen entfernen, je näher ihm, desto weniger werden ihrer. - In 20 allen ift eine Hauptform, ein ähnlicher Knochenbau. — Diese Übergänge machen es nicht unwahrscheinlich, daß in den Seegeschöpfen, Pflanzen, ja vielleicht gar in den todt genannten Wefen eine und diefelbe Anlage der Organisation, nur unendlich roher und verworrner herrschen moge. Im Blick bes ewigen Befens, der alles in einem Zusammenhange 25 fieht, hat vielleicht die Geftalt des Eistheilchens, wie es fich erzeugt, und der Schneeflocke, die fich in ihr bildet, noch immer ein analoges Berhältniß mit der Bildung des Embryo im Mutterleibe. — Der Mensch ift ein Mittelgeschöpf unter den Thieren, das ift, die ausgebreiteteste Form, in der fich alle Buge aller Gattungen um ihn ber im feinsten Inbegriff 30 fammeln. — Aus Luft und Waffer fehe ich gleichsam die Thiere aus Sohen und Tiefen du Menschen kommen und Schritt vor Schritt sich seiner Gestalt nähern." Dieses Buch schließt: "Freue dich beines Standes, o Mensch, und ftubire bich, edles Mittelgeschöpf, in allem, mas um bich lebt!"

Das dritte Buch vergleicht den Bau der Pflauzen und Thiere mit der Organisation der Menschen. Wir können ihm hier, da er die Betrach= tungen der Naturbeschreiber zu seiner Absicht nutzt, nicht folgen; nur einige Resultate: "Durch solche und solche Organen erzeugt sich das Geschöpf

aus dem todten Pflanzenleben lebendigen Reiz, und aus der Summe dieses, durch feine Canale geläutert, das Medium der Empfindung. Das Resultat der Reize mird Trieb, das Resultat der Empfindung Gedanke, ein emiger Fortgang von organischer Schöpfung, der in jedes leben= bige Beschöpf gelegt ward." Der Verfasser rechnet nicht auf Reime, 5 sondern eine organische Kraft, so bei Pflanzen als Thieren. Er fagt: "So wie die Pflanze selbst organisch Leben ift, ift auch der Polyp organisch Leben. Es find daher viele organische Kräfte, die der Begetation, der Muskelreize, der Empfindung. Je mehr und feinere Nerven, je größer das Gehirn, desto verständiger wird die Gattung. Thierseele ift die 10 Summe aller in einer Organisation wirkenden Rrafte," und der Instinct nicht eine besondere Naturkraft, sondern die Richtung, die die Natur jenen fämmtlichen Kräften durch ihre Temperatur gab. Je mehr das eine organische Principium der Natur, das mir jest bildend (im Stein), jest treibend (in Pflanzen), jest empfindend, jest kunftlich bauend 15 nennen und im Grunde nur eine und dieselbe organische Rraft ift, in mehr Werfzeuge und verschiedentliche Glieder vertheilt ift, je mehr es in denselben eine eigene Belt hat, - befto mehr verschwindet der Inftinct, und ein eigner freier Gebrauch der Sinne und Glieder (wie etwa beim Menschen) fängt an. Endlich kommt der Autor zu dem wesentlichen Ratur= 20 unterschiede des Menschen. "Der aufrechte Sang des Menschen ift ihm einzig natürlich, ja er ift die Organisation zum ganzen Beruf seiner Gattung und sein unterscheidender Charafter."

Richt weil er zur Vernunft bestimmt war, ward ihm zum Gebrauch seiner Gliedmaßen nach der Vernunft die aufrechte Stellung angewiesen, 25 sondern er bekam Vernunft durch die aufrechte Stellung, als die natürliche Wirkung eben derselben Anstalt, die nöthig war, um ihn bloß aufrecht gehen zu lassen. "Lasset uns bei diesem heiligen Kunstwerk, der Wohlthat, durch die unser Geschlecht ein Menschengeschlecht ward, mit dankbaren Blicken verweilen, mit Verwunderung, weil wir sehen, welche neue Organisation 30 von Kräften in der aufrechten Gestalt der Menschheit ansange, und wie allein durch sie der Mensch ein Mensch ward!"

Im vierten Buch führt der Hr. Verf. diesen Punkt weiter aus: "Was fehlt dem menschenähnlichen Geschöpfe (dem Affen), daß er kein Mensch ward," — und wodurch ward dieser es? Durch die Formung 35 des Kopfs zur aufrechten Gestalt, durch innere und äußere Organissation zum perpendiculären Schwerpunkt; — der Affe hat alle Theile des

Behirus, die der Mensch hat; er hat sie aber nach der Bestalt seines Schädels in einer zurückgedrückten Lage, und diese hatte er, weil sein Ropf unter einem andern Winkel geformt und er nicht zum aufrechten Gange gemacht war. Sofort wirkten alle organische Kräfte anders, — "blick also 5 gen himmel, o Mensch, und erfreue bich schaubernd beines unermeglichen Vorzugs, den der Schöpfer der Welt an ein fo einfaches Principium, deine aufrechte Geftalt, fnupfte. - Über die Erde und Krauter erhoben, herricht ber Geruch nicht mehr, sondern das Auge. — Mit dem aufgerichteten Sange wurde der Mensch ein Kunftgeschöpf, er bekam freie und fünstliche 10 Hande, — nur im aufrechten Bange findet mahre menschliche Sprache ftatt. — Theoretisch und praktisch ist Vernunft nichts als etwas Vernommenes, gelernte Proportion und Richtung der Ideen und Rrafte, zu welcher der Mensch nach seiner Organisation und Lebensweise gebildet worden." Und nun Freiheit. "Der Mensch ift der erste Freigelassene der 15 Schöpfung, er fteht aufrecht." Die Scham: "Sie mußte sich bei aufrechter Geftalt bald entwickeln." Seine Natur ist keiner sonderlichen Varietät unterworfen. "Bodurch diefes? Durch feine aufrechte Geftalt, durch nichts anders. — Er ift zur humanität gebildet; Friedlichkeit, Geschlechtsliebe, Sympathie, Mutterliebe, eine Sprosse der Humanität seiner aufgerichteten 20 Bildung — die Regel der Gerechtigkeit und Wahrheit gründet sich auf die aufrechte Geftalt des Menschen felbst, diese bildet ihn auch zur Wohlanständigkeit; Religion ift die hochste humanitat. Das gebudte Thier empfindet dunkel; den Menschen erhob Gott, daß er, selbst ohne daß er es weiß und will, Urfachen ber Dinge nachspähe und dich finde, du großer Bu-25 sammenhang aller Dinge. Religion aber bringt hoffnung und Glaube an Unsterblichkeit hervor." Von dieser lettern redet das fünfte Buch. "Vom Stein zu Krnftallen, von diefen zu Metallen, von diefen zur Pflanzenschöpfung, von da zum Thier, endlich zum Menschen sahen wir die Form der Organisation steigen, mit ihr auch die Kräfte und Triebe des Geschöpfs 30 vielartiger werden und sich endlich alle in der Gestalt des Menschen, so fern diese sie fassen konnte, vereinigen. -"

"Durch diese Reihe von Wesen bemerkten wir eine Ahnlichkeit der Hauptform, die sich immer mehr der Menschengestalt nahete — eben so sahen wir auch die Kräfte und Triebe sich ihm nähern. — Bei jedem Geschöpf war nach dem Zweck der Natur, den es zu befördern hatte, auch seine Lebensdauer eingerichtet. — Je organisirter ein Geschöpf ist, desto mehr ist sein Bau zusammengesett aus den niedrigen Reichen. Der Mensch

ift ein Compendium der Belt: Ralk, Erde, Salze, Säuren, Dl und Baffer, Rrafte der Begetation, der Reize, der Empfindung find in ihm organisch vereinigt. - Hiedurch werden wir darauf gestoßen, auch ein unsicht= bares Reich der Kräfte anzunehmen, das in eben demselben genauen Busammenhange und Übergange fteht, und eine aufsteigende Reihe von un= 5 fichtbaren Kräften, wie im fichtbaren Reiche der Schöpfung. — Dieses thut alles für die Unfterblichkeit der Seele und nicht diese allein, fon= dern für die Fortdauer aller wirkenden und lebendigen Rrafte der Belt= schöpfung. Kraft kann nicht untergeben, das Werkzeug kann wohl zerrüttet werden. Was der Allbelebende ins Leben rief, das lebet; was wirkt, 10 wirft in feinem ewigen Zusammenhange ewig." Diese Principien werden nicht auseinander gefett, "weil hie dazu der Ort nicht ift." Indeffen "feben wir in der Materie so viel geiftahnliche Krafte, daß ein völliger Gegenfat und Widerfpruch diefer beiden allerdings fehr verschiedenen Befen, bes Geistes und der Materie, wo nicht selbst widersprechend, doch wenig= 15 stens ganz unerwiesen scheint." - "Präformirte Reime hat kein Auge ge= sehen. Wenn man von einer Epigenesis redet, so spricht man uneigent= lich, als ob die Blieder von außen zumuchsen. Bildung (genesis) ifts. eine Wirkung innerer Kräfte, denen die Natur eine Maffe vorbereitet hatte, die sie fich zubilden, in der sie sich sichtbar machen follten. Nicht 20 unsere vernünftige Seele ifts, die ben Leib bildete, sondern der Finger der Gottheit, organische Rraft." Run heißt es: "1. Rraft und Organ find zwar innigst verbunden, nicht aber eins und eben daffelbe. 2. Sede Rraft wirft ihrem Organ harmonisch, denn fie hat fich dasselbe zur Offenbarung ihres Wesens nur zugebildet und sich assimilirt. 3. Wenn die Hulle 25 wegfällt, so bleibt die Kraft, die voraus, obwohl in einem niedrigen Zu= stande und ebenfalls organisch, bennoch vor dieser Sulle ichon existirte." Darauf fagt ber Berfaffer zu den Materialiften: "Laffet es fein, daß un= fere Seele mit allen Kräften der Materie, des Reizes, der Bewegung, des Lebens ursprünglich einerlei sei und nur auf einer höhern Stufe, in einer 30 ausgebilbetern feinern Organisation wirke; hat man benn je auch nur eine Rraft der Bewegung und des Reizes untergehen sehen, und find diese niedern Kräfte mit ihren Organen Eins und dasselbe?" Bon dem Insammenhange beffelben heißt es, daß er nur Fortschreitung sein konne. Das Menschengeschlecht kann man als den großen Zusammenfluß niederer 35 organischen Rrafte ansehen, die in ihm zur Bildung ber humanität feimen follten."

Daß die Menschen=Organisation in einem Reiche geistiger Kräfte geschehe, wird so gezeigt: "Der Gedanke ift gang ein ander Ding, als mas ihr der Sinn zuführt; alle Erfahrungen über ihren Urfprung find Beläge von Wirkung eines zwar organischen, aber bennoch eigenmächtigen, 5 nach Gesetzen geistiger Berbindung wirkenden Besens. 2. Wie der Leib durch Speise zunimmt, so ber Beift durch Ideen; ja wir bemerken bei ihm eben die Wesetze der Uffimilation, des Wachsthums und der Hervorbringung. Rurg es wird in uns ein innerer geistiger Mensch gebildet, der seiner eige= nen Natur ift und den Körper nur als Werkzeug braucht. — Das hellere 10 Bewußtsein, diefer große Vorzug der menschlichen Seele, ift derfelben auf eine geistige Beise burch die humanitat erft zugebildet worden u. f. w.", mit einem Borte, wenn wir es recht verftehen: Die Seele ift aus geiftigen nach und nach hinzu fommenden Rraften allererst geworden. - "Unfere humanitat ift nur Vorübung, die Knospe zu einer zufünftigen Blume. 15 Die Natur wirft Schritt vor Schritt das Unedle weg, bauet bagegen bas Beiftige an, führet das Feine noch feiner aus, und so können wir von ihrer Künstlerhand hoffen, daß auch unsere Knospe ber Humanitat in jenem Dasein in ihrer eigentlichen, mahren, gottlichen Menschengestalt erscheinen werde."

Den Beschluß macht ber Sat: "Der jetige Zustand bes Menschen ift wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Welten. — Benn der Mensch die Rette der Erdorganisationen als ihr höchstes und lettes Blied schließt, so fängt er auch eben dadurch die Rette einer höhern Gattung von Weschöpfen als ihr niedrigstes Glied an, und so ift er mahrscheinlich der 25 Mittelring zwischen zwei in einander greifenden Systemen der Schöpfung. - Er stellet uns zwei Welten auf einmal dar, und das macht die an= scheinende Duplicität seines Besens. — Das Leben ift ein Kampf und die Blume der reinen, unfterblichen humanität eine schwer errungene Rrone. — Unfere Bruder der höhern Stufe lieben uns daher gewiß mehr, 30 als wir sie suchen und lieben konnen; benn sie sehen unsern Zustand flärer, — und fie erziehen an uns vielleicht ihres Glücks Theilnehmer. — Es läßt fich nicht wohl vorstellen: daß der fünftige Zustand dem jetigen so gang unmittheilbar sein sollte, als das Thier im Menschen gern glauben möchte, — so scheint ohne höhere Anleitung die Sprache und erste Wiffen= 35 Schaft unerklärlich. — Auch in spätern Zeiten find die größten Wirkungen auf der Erde durch unerklärliche Umftande entstanden, - felbst Rrantheiten waren oft Werkzeuge bazu, wenn das Organ für den gewöhnlichen

Rreis des Erdlebens unbrauchbar geworden; so daß es natürlich scheint, daß die innere rastlose Kraft vielleicht Eindrücke empfange, deren eine ungestörte Organisation nicht fähig war. — Doch soll der Mensch sich nicht in seinen künftigen Zustand hineinschauen, sondern sich hineinglauben."
(Wie aber, wenn er einmal glaubt, daß er sich hineinschauen könne, kann man ihm verwehren, daß er nicht disweilen von diesem Vermögen Gebrauch zu machen such?) — "So viel ist gewiß, daß in jeder seiner Kräfte eine Unendlichkeit liegt; auch die Kräfte des Weltalls scheinen in der Seele versborgen, und sie bedarf nur einer Organisation, oder einer Reihe von Organisationen, diese in Thätigkeit und übung sehen zu dürsen. — Wie also die Blume da stand und in aufgerichteter Gestalt das Reich der unterirdischen, noch unbelebten Schöpfung schloß, — so steht über allen zur Erde Gebückten (Thieren) der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blick und aufgehobenen Händen stehet er da, als ein Sohn des Hauses den Ruf seines Vaters erwartend."

Die Idee und Endabsicht dieses ersten Theils (eines, wie es der Unichein giebt, auf viele Bande angelegten Werks) besteht in folgendem. Es foll mit Vermeidung aller metaphyfischen Untersuchungen die geiftige Natur ber menschlichen Seele, ihre Beharrlichkeit und Fortschritte in der Bollkommenheit aus der Analogie mit den Naturbildungen der Materie vor= 20 nehmlich in ihrer Organisation bewiesen werden. Bu diesem Behuf werden geiftige Rrafte, zu welchen Materie nur den Bauzeug ausmacht, ein gewiffes unfichtbares Reich der Schöpfung, angenommen, welches die belebende Rraft enthalte, die alles organisirt, und zwar fo, daß das Schema der Vollkommenheit dieser Organisation der Mensch sei, welchem sich alle 25 Erdgeschöpfe von der niedrigsten Stufe an nahern, bis endlich durch nichts als diese vollendete Organisation, deren Bedingung vornehmlich der aufrechte Gang des Thiers sei, der Mensch ward, dessen Tod nimmermehr ben ichon vorher umftändlich an allen Arten von Geschöpfen gezeigten Fortgang und Steigerung der Organisationen endigen könne, sondern 30 vielmehr einen Überschritt der Natur zu noch mehr verfeinerten Opera= tionen erwarten laffe, um ihn badurch zu fünftigen noch höhern Stufen des Lebens und so fortan ins Unendliche zu fördern und zu erheben. Recensent muß gestehen: daß er diese Schlußfolge aus der Analogie der Natur, wenn er gleich jene continuirliche Gradation ihrer Geschöpfe sammt der Regel der= 35 selben, nämlich der Unnäherung zum Menschen, einräumen wollte, doch nicht einsehe. Denn es find da verschiedene Wesen, welche die mancher=

lei Stufen der immer vollkommneren Organisation besetzen. Also wurde nach einer solchen Analogie nur geschlossen werden können: daß irgend andersmo, etwa in einem andern Planeten, wiederum Geschöpfe fein dürften, die die nächst höhere Stufe der Organisation über den Menschen 5 behanpteten, nicht aber daß daffelbe Individnum hiezu gelange. Bei ben aus Maden oder Raupen sich entwickelnden fliegenden Thierchen ift hier eine ganz eigene und von dem gewöhnlichen Berfahren der Natur verschiedene Unftalt, und doch auch da folgt die Palingenesie nicht auf ben Tod, sondern nur auf den Puppenzustand. Dagegen hier gemiesen 10 werden müßte: daß die Natur Thiere selbst nach ihrer Berwesung oder Ber= brennung aus ihrer Afche in specifisch vollkommenerer Organisation aufsteigen laffe, damit man nach der Analogie dieses auch vom Menschen, der hier in Asche verwandelt wird, schließen konne. Es ist also zwischen der Stufenerhebung eben deffelben Menfchen zu einer vollkommneren Orga-15 nisation in einem andern Leben und der Stufenleiter, welche man sich unter gang verschiedenen Arten und Judividnen eines Naturreichs denken mag, nicht die mindeste Uhnlichkeit. hier läßt uns die Natur nichts anders feben, als daß fie die Individuen der völligen Zerftorung überlaffe und nur die Art erhalte; dort aber verlangt man zu wiffen, ob auch bas 20 Individuum vom Menschen seine Zerftorung hier auf Erden überleben werde, welches vielleicht aus moralischen, oder, wenn man will, metaphy= fischen Grunden, niemals aber nach irgend einer Analogie der sichtbaren Erzeugung geschlossen werden fann. Was nun aber jenes unsichtbare Reich wirksamer und selbstständiger Kräfte anlangt, so ist nicht wohl ab= 25 Busehen, warum der Verfasser, nachdem er geglaubt hat aus den organischen Erzeugungen auf deffen Eriftenz sicher schließen zu konnen, nicht lieber das denkende Princip im Menschen dabin unmittelbar, als blos geiftige Natur, übergeben ließ, ohne solches durch das Bauwerk der Organisation aus dem Chaos herauszuheben; es mußte denn fein, daß er diese geiftigen 30 Rrafte für ganz etwas anders als die menschliche Seele hielt und diese nicht als besondere Substanz, sondern blos als Effect einer auf Materie einwirkenden und fie belebenden unfichtbaren allgemeinen Ratur anfahe, welche Meinung wir doch ihm beizulegen billig Bedenken tragen. Allein was foll man überhaupt von der Hypothese unsichtbarer, die Dragnisation bewirkender Rräfte, mithin von dem Unschlage, das, mas man nicht begreift, aus demjenigen erklaren zu wollen, was man noch weniger begreift, denken? Bon jenem konnen wir doch wenigstens die Gesetze

durch Erfahrung kennen lernen, obgleich freilich die Ursachen derselben unbekannt bleiben; von diesem ist uns sogar alle Erfahrung benommen, und was kann der Philosoph nun hier zur Nechtsertigung seines Vorgebens anführen, als die bloße Verzweifelung den Aufschluß in irgend einer Kenntniß der Natur zu sinden und den abgedrungenen Entschluß sie im fruchtbaren Felde der Dichtungskraft zu suchen? Auch ist dieses immer Metaphysik, ja sogar sehr dogmatische, so sehr sie auch unser Schriftsteller, weil es die Mode so will, von sich ablehnt.

Was indessen die Stufenleiter der Organisationen betrifft, so darf man es ihm nicht so sehr zum Vorwurf anrechnen, wenn sie zu seiner weit 10 über diese Welt hinausreichenden Absicht nicht hat zulangen wollen; benn ihr Gebrauch in Ansehung der Naturreiche hier auf Erden führt eben so= wohl auf nichts. Die Kleinheit der Unterschiede, wenn man die Gattungen ihrer Uhnlichkeit nach an einander paßt, ift bei fo großer Mannigfaltig= feit eine nothwendige Folge eben diefer Mannigfaltigfeit. Mur eine Ber = 15 wandtschaft unter ihnen, da entweder eine Gattung aus der andern und alle aus einer einzigen Originalgattung oder etwa aus einem einzigen erzengenden Mutterschoofe entsprungen maren, murbe auf Ideen führen, die aber so ungeheuer find, daß die Vernunft vor ihnen zurückbebt, der= gleichen man unserm Berf., ohne ungerecht zu sein, nicht beimeffen darf. 20 Bas den Beitrag deffelben zur vergleichenden Anatomie durch alle Thier= gattungen bis herab zur Pflanze betrifft, so mogen die, so die Natur= beschreibung bearbeiten, selbst urtheilen, wiefern die Anweisung, die er hier zu neuen Beobachtungen giebt, ihnen nuten fonne, und ob fie mohl überhaupt einigen Grund habe. Aber die Ginheit der organischen Kraft 25 (S. 141), die als felbstbildend in Ansehung der Mannigfaltigkeit aller organischen Geschöpfe und nachher nach Verschiedenheit Dieser Organen durch sie auf verschiedene Art wirkend den ganzen Unterschied ihrer mancher= lei Gattungen und Arten ausmache, ift eine Idee, die gang außer dem Felde der beobachtenden Naturlehre liegt und zur bloß speculativen Phi= 30 losophie gehört, darin sie benn auch, wenn sie Gingang fande, große Ber= wüstungen unter den angenommenen Begriffen anrichten würde. Allein bestimmen zu wollen, welche Organisirung des Ropfs äußerlich in seiner Figur und innerlich in Ansehung seines Gehirns mit der Anlage zum auf= rechten Gange nothwendig verbunden sei, noch mehr aber, wie eine blos auf 35 diesen Zwed gerichtete Organisation den Grund des Vernunftvermögens enthalte, beffen das Thier dadurch theilhaftig wird, das überfteigt offen=

bar alle menschliche Vernunft, sie mag nun am physiologischen Leitfaden tappen, oder am metaphysischen fliegen wollen.

Durch biese Erinnerungen foll indeffen diesem so gedankenvollen Werke nicht alles Verdienst benommen werden. Ein vorzügliches darin 5 ist (um hier nicht so mancher eben so schön gesagten, als edel und wahr gedachten Reflexionen zu gedenken) ber Muth, mit welchem sein Berfaffer bie alle Philosophie so oft verengenden Bedenklichkeiten seines Standes in Ansehung bloger Versuche ber Vernunft, wieweit fie fur sich selbst mohl gelangen könne, zu überwinden gewußt hat, worin wir ihm viele Nach= 10 folger wünschen. Überdem trägt die geheimnisvolle Dunkelheit, in welche die Natur felbst ihre Geschäfte der Organisation und der Classenver theilung ihrer Geschöpfe einhüllte, einen Theil der Schuld wegen der Dunkelheit und Ungewißheit, die diesem ersten Theile einer philoso= phischen Menschengeschichte anhängen, der dazu angelegt war, um die 15 außerften Enden derfelben, den Punkt, von dem fie anhob, und den, da fie sich über die Erdgeschichte hinaus im Unendlichen verliert, wo möglich an einander zu knupfen; welcher Versuch zwar fuhn, aber doch bem Forschungstriebe unserer Vernunft natürlich und felbft bei nicht völlig gelin= gender Ausführung nicht unrühmlich ift. Defto mehr aber ift zu munichen, 20 daß unfer geiftvoller Verfaffer in der Fortsetzung des Werks, da er einen festen Boben vor sich finden wird, seinem lebhaften Genie einigen Zwang auflege, und daß Philosophie, deren Besorgung mehr im Beschneiden als Treiben üppiger Schöflinge besteht, ihn nicht durch Winke, sondern be= ftimmte Begriffe, nicht durch gemuthmaßte, sondern beobachtete Gefete, 25 nicht vermittelst einer, es sei durch Metaphysik, oder durch Gefühle, be= flügelten Einbildungsfraft, sondern durch eine im Entwurfe ausgebreitete, aber in der Ausübung behutsame Bernunft zur Bollendung feines Unternehmens leiten möge.

Erinnerungen des Recensenten der Herderschen Ideen zu einer Philosophie der Gesschichte der Menschheit (Nrv. 4 und Beil. der Allg. Lit. Beit.) über ein im Februar des Teutschen Merkur gegen diese Recension gerichtetes Schreiben.

Im Februar des T. M., Seite 148, tritt unter dem Namen eines 5 Pfarrers ein Vertheidiger des Buchs des herrn herder gegen den ver= meintlichen Angriff in unserer A.C.=3. auf. Es ware unbillig ben Ramen eines geachteten Autors in den Streit zwischen Recensenten und Antirecensenten mit zu verwickeln; daher wollen wir hier nur unsere Ber= fahrungsart in Bekanntmachung und Beurtheilung gedachten Werks als 10 den Maximen der Sorgfalt, Unparteilichkeit und Mäßigung, die biese Beitung sich zur Richtschnur genommen hat, gemäß rechtfertigen. Der Pfarrer zankt in seinem Schreiben viel mit einem Metaphysiker, den er in Gedanten hat, und der, wie er ihn fich vorftellt, für alle Belehrung durch Erfahrungswege, ober, wo diese die Sache nicht vollenden, für Schliffe 15 nach der Analogie der Ratur gänzlich verdorben ist und alles seinem Leisten scholastischer unfruchtbarer Abstractionen anpassen will. Der Recensent kann sich diesen Zank recht wohl gefallen lassen, denn er ift hierin mit bem Pfarrer völlig einerlei Meinung, und die Recension ift selbst der beste Beweis davon. Da er aber die Materialien zu einer Anthropologie ziem= 20 lich zu kennen glaubt, imgleichen auch etwas von der Methode ihres Gebrauchs, um eine Geschichte ber Menscheit im Ganzen ihrer Bestimmung zu versuchen: so ist er überzeugt, daß sie weder in der Metaphysik, noch im Naturaliencabinet durch Vergleichung des Skelets des Menschen mit dem von andern Thieraattungen aufgesucht werden müssen; am wenigsten aber 25 die lettere gar auf seine Bestimmung für eine andere Belt führe; fondern daß sie allein in seinen Sandlungen gefunden werden konnen, dadurch er seinen Charafter offenbart; auch ist er überredet, daß herr herder nicht einmal die Absicht gehabt habe, im ersten Theile seines Werks (der nur eine Aufstellung des Menschen als Thiers im allgemeinen Natur= 30 sustem und also einen Prodromus der fünftigen Ideen enthält) die wirklichen Materialien zur Menschengeschichte zu liefern, sondern nur Bedanken, die den Physiologen aufmerksam machen können, seine Nachforschungen, die er gemeiniglich nur auf die mechanische Absicht des thierischen Baues

richtet, wo möglich weiter und bis zu der für den Gebrauch der Bernunft an diesem Geschöpfe zweckmäßigen Organisation auszudehnen; wiewohl er ihnen hierin mehr Bewicht, als fie je bekommen können, beigelegt hat. Auch ift nicht nothig, daß der, so der letteren Meinung ift, (wie der Pfarrer 5 S. 161 fordert) beweise: daß die menschliche Vernunft bei einer andern Form der Organisation auch nur möglich mare, benn das kann eben so wenig jemals eingesehen werden, als daß sie bei der gegenwärtigen Form allein möglich sei. Der vernünftige Gebrauch der Erfahrung hat auch seine Grengen. Diese kann zwar lehren, daß etwas fo ober so be-10 schaffen sei, niemals aber daß es gar nicht anders sein könne; auch fann feine Analogie diese unermegliche Kluft zwischen dem Zufälligen und Nothwendigen ausfüllen. In der Recension murde gesagt: "Die Kleinheit der Unterschiede, wenn man die Gattungen ihrer Ahnlichkeit nach an einander paßt, ist bei so großer Mannigfaltigkeit eine nothwendige 15 Folge eben dieser Mannigfaltigkeit. Nur eine Berwandtschaft unter ihnen, da entweder eine Gattung aus der andern oder alle aus einer einzigen Originalgattung und etwa aus einem einzigen erzeugenden Mutterschoofe entsprungen waren, wurde auf Ideen führen, die aber fo ungeheuer find, daß die Bernunft vor ihnen zurud bebt, dergleichen man 20 unserm Verfasser, ohne ungerecht zu sein, nicht beimessen darf." Diese Worte verführten den Pfarrer zu glauben, als sei in der Recension des Werks metaphysische Orthodoxie, mithin Jutolerang angutreffen; und er fett hinzu: "Die gefunde ihrer Freiheit überlaffene Vernunft bebt auch vor keiner Idee zurüd." Es ist aber nichts 25 von allem dem zu fürchten, was er mahnt. Es ift blos der Horror vacui ber allgemeinen Menschenvernunft, nämlich da zurück zu beben, wo man auf eine Sdee ftogt, bei der fich gar nichts benten läßt, und in dieser Absicht möchte wohl der ontologische Coder dem theologischen und dwar gerade der Toleranz wegen zum Kanon dienen. Der Pfarrer findet 30 überdem das dem Buche beigelegte Verdienft der Freiheit im Denken viel zu gemein für einen so berühmten Verfasser. Ohne Zweifel meinter, es fei daselbst von der außeren Freiheit die Rede, die, weil sie von Ort und Zeit abhängt, in der That gar fein Verdienst ift. Allein die Recension hatte jene innere Freiheit, nämlich die von den Teffeln gewohnter und 35 durch die allgemeine Meinung bestärkter Begriffe und Denkungsarten, vor Augen; eine Freiheit, die fo gar nicht gemein ift, daß selbst die, so sich blos zur Philosophie bekennen, nur selten sich zu ihr haben empor

arbeiten können. Was er an der Recension tadelt: "daß sie Stellen, welche die Resultate ausdrücken, nicht aber zugleich die, fo sie vorbereiten, aushebt," möchte wohl ein unvermeidliches Übel für die ganze Autorschaft sein, welches bei allem dem immer doch noch erträglicher ift, als mit Aushebung einer oder andern Stelle blos über= 5 haupt zu rühmen, oder zu vernrtheilen. Es bleibt also bei dem mit aller billigen Achtung und selbst mit Theilnehmung an dem Ruhme, noch mehr aber an dem Nachruhme des Berfaffers gefällten Urtheile über das gedachte Werk, welches mithin ganz anders lautet als das, was der Pfarrer ihm S. 161 (nicht sehr gewiffenhaft) unterschiebt, daß das Buch 10 nicht geleiftet habe, mas fein Titel versprach. Denn der Titel versprach gar nicht, schon im ersten Bande, der nur allgemeine physiologische Vorübungen enthält, das zu leiften, was von den folgenden (die, fo viel man urtheilen fann, die eigentliche Anthropologie enthalten werden) er= wartet wird, und die Erinnerung war nicht überflüssig: in dieser die Frei- 15 heit einzuschränken, die in jenen wohl Rachsicht verdienen möchte. Übrigens tommt es jest nur auf den Verfasser selbst an, dasjenige zu leiften, mas der Titel versprach, welches man denn auch von seinen Talenten und seiner Gelehrsamkeit zu hoffen Ursache hat.

## III.

20

Riga und Leipzig bei hartknoch. Ibeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit von Johann Gottfried Herder. Zweiter Theil. 344 S. 8°. 1785.

Dieser Theil, der dis zum zehnten Buche fortrückt, beschreibt zuerst in sechs Abschnitten des sechsten Buchs die Organisation der Bölker in der Nähe des Nordpols und um den asiatischen Rücken der Erde, des Erdstrichs 25 schön gebildeter Bölker und der afrikanischen Nationen, der Menschen in den Inseln des heißen Erdstrichs und der Amerikaner. Der Versasser beschließt die Beschreibung mit dem Bunsche einer Sammlung von neuen Abbildungen der Nationen, wozu Nieduhr, Parkinson, Cook, Höst, Georgi u. a. schon Ausänge geliesert haben. "Es wäre ein schönes Geschenk, wenn 30 Jemand, der es kann, die hie und da zerstreueten treuen Gemälde der Verschiedenheit unsers Geschlechts sammelte und damit den Grund zu einer sprechen den Katurlehre und Phystognomik der Menschheit legte. Philosophischer könnte die Kunst schwerlich angewendet werden

und eine anthropologische Karte, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden müßte, als was Diversität der Menscheit ift, diese aber auch in allen Erscheinungen und Rücksichten,

eine folche wurde das philanthropische Werk fronen."

Das siebente Buch betrachtet vorerst die Sate, daß bei so verschiedenen Formen dennoch das Menschengeschlecht überall nur eine Gattung sei, und daß dies eine Geschlecht sich überall auf der Erde klimatisirt habe. Hier= nächst werden die Wirkungen des Klima auf die Bildung des Menschen an Rörper und Seele beleuchtet. Der Berfaffer bemerkt icharffinnig, daß noch 10 viele Vorarbeiten fehlen, ehe wir an eine physiologisch-pathologische, geichweige an eine Klimatologie aller menschlichen Dent- und Empfindungs= frafte kommen können, und daß es unmöglich fei, das Chaos von Urfachen und Folgen, welches hier Sohe und Tiefe des Erdftrichs, Beschaffenheit besselben und seiner Producte, Speisen und Getrante, Lebensweise, Ar-15 beiten, Rleidung, gewohnte Stellungen fogar, Bergnugen und Runfte nebst andern Umftanden zusammen ausmachen, zu einer Welt zu ordnen, in der jedem Dinge, jeder einzelnen Wegend sein Recht geschehe, und keines zu viel oder zu wenig erhalte. Mit rühmlicher Bescheidenheit fündigt er baher auch die S. 99 folgenden allgemeinen Anmerkungen S. 92 nur als 20 Probleme an. Sie find unter folgenden Hauptfäten enthalten. 1. Durch allerlei Urfachen wird auf der Erde eine klimatische Gemeinschaft befördert, die zum Leben der Lebendigen gehört. 2. Das bewohnbare Land unfrer Erde ift in Gegenden zusammengedrängt, wo die meiften lebendigen Befen in der ihnen genügsamsten Form wirken; diese Lage der Welttheile hat 25 Einfluß auf ihrer aller Klima. 3. Durch den Bau der Erde an die Ge= burge ward nicht nur für das große Mancherlei der Lebendigen das Klima derselben zahllos verändert, sondern auch die Ausbreitung des Menschengeschlechts verhütet, wie sie verhütet werden fann. Im vierten Abschnitt dieses Buchs behauptet der Verfaffer, die genetische Kraft sei die Mutter 30 aller Bildungen auf der Erde, der das Klima nur freundlich oder feindlich zuwirke, und beschließt mit einigen Anmerkungen über den Zwist der Genesis und des Klima, wo er unter andern auch eine physisch = geographische Geschichte der Abstammung und Berartung unfers Gefchlechts nach Rlimaten und Zeiten municht.

Im achten Buche verfolgt Hr. H. den Gebrauch der menschlichen Sinne, die Einbildungsfraft des Menschen, seinen praktischen Verstand, seine Triebe und Glückseligkeit und erläutert den Einfluß der Tradition,

der Meinungen, der Übung und Gewohnheit durch Beispiele verschiedener Nationen.

Das neunte beschäftigt sich mit der Abhängigkeit des Menschen von andern in der Entwickelung seiner Fähigkeiten, mit der Sprache als Mittel zur Bildung der Menschen, mit der Erfindung der Künste und Wissen= 5 schaften durch Nachahmung, Vernunft und Sprache, mit den Regierungen als sestgestellten Ordnungen unter den Menschen meistens aus ererbten Traditionen: und schließt mit Bemerkungen über die Religion und die älteste Tradition.

Das zehnte enthält größtentheils das Resultat der Gedanken, die 16 der Verf. schon anderwärts vorgetragen; indem es außer den Betrach= tungen über den ersten Wohnsitz der Menschen und die asiatischen Tradi= tionen über die Schöpfung der Erde und des Menschengeschlechts das Wesentlichste der Hypothese über die mosaische Schöpfungsgeschichte aus der Schrift: Alteste Urkunde des Menschengeschlechts wiederholt. 15

Diese trockene Anzeige soll auch bei diesem Theile nur Ankündigung des Inhalts, nicht Darstellung des Geistes von diesem Werke sein; sie soll einladen, es zu lesen, nicht die Lecture desselben ersehen oder unnöthig machen.

Das sechste und siebente Buch enthalten fast größtentheils nur Auß= 20 züge aus Bölkerbeschreibungen; freilich mit geschickter Wahl ausgesucht, meisterhaft disponirt und allerwarts mit eignen sinnreichen Beurtheilungen begleitet; aber eben darum desto weniger eines ausführlichen Auszugs fähig. Es gehört auch hier nicht zu unfrer Absicht, so manche schöne Stellen voll bichterischer Beredsamkeit auszuheben oder zu zergliedern, 25 die jedem Leser von Empfindung sich selbst anpreisen werden. Aber eben so wenig wollen wir hier untersuchen, ob nicht der poetische Beift, der den Ausdruck belebt, auch zuweilen in die Philosophie des Verfassers eingedrungen; ob nicht hie und da Synonymen für Erklärungen und Allegorien für Wahrheiten gelten; ob nicht ftatt nachbarlicher ilbergange aus dem 30 Gebiete der philosophischen in den Bezirk der poetischen Sprache zuweilen die Grenzen und Besitzungen von beiden völlig verruckt seien; und ob an manchen Orten das Gewebe von fühnen Metaphern, poetischen Bildern, mythologischen Anspielungen nicht eher dazu diene, den Körper der Bedanken wie unter einer Vertugade zu verstecken, als ihn wie unter einem 35 burchscheinenden Gewande angenehm hervorschimmern zulaffen. Wir über= laffen es Rritifern der ichonen philosophischen Schreibart, oder der letten

hand des Verfaffers felbst, z. B. zu untersuchen, obs nicht etwa beffer gefagt fei: nicht nur Tag und Nacht und Wechfel ber Sahres= zeiten verändern das Klima, als S. 99: "Nicht nur Tag und Nacht und der Reihentang abwechselnder Jahreszeiten verändern das Klima"; 5 ob S. 100 an eine naturhistorische Beschreibung dieser Beränderungen folgendes in einer dithyrambischen Dde ungezweifelt schöne Bild sich paffend anschließe: "Um den Thron Jupiters tanzen ihre (ber Erde) "Boren einen Reihentang, und mas fich unter ihren Fugen bildet, ift "zwar nur eine unvolltommne Volltommenheit, weil alles auf die Ber-10 "einigung verschiedenartiger Dinge gebauet ift, aber durch eine innere "Liebe und Bermählung mit einander wird allenthalben das Rind der "Natur geboren, finnliche Regelmäßigkeit und Schönheit"; oder ob nicht für ben Übergang von Bemerkungen der Reisebeschreiber über die Organisation verschiedner Bölker und über das Klima zu einer Sammlung daraus ab= 15 gezogner Gemeinsage folgende Bendung, mit der das achte Buch anhebt, zu epifch fei: "Bie einem, der von den Wellen des Meeres eine Schiff= "fahrt in die Luft thun soll, so ift mir, da ich jest nach den Bildungen "und Naturkräften der Menschheit auf ihren Geift komme und die ver-"anderlichen Eigenschaften beffelben auf unferm weiten Erdenrunde aus 20 "fremden, mangelhaften und zum Theil unsichern Rachrichten zu erforschen "wage." Auch untersuchen wir nicht, ob nicht der Strom feiner Beredsam= feit ihn hie oder da in Widersprüche verwickele, ob z. B., wenn S. 248 an= geführt wird, daß Erfinder oft mehr den Nuten ihres Fundes der Rachwelt überlaffen mußten, als für sich selbst erfanden, nicht hier ein neues 25 Beispiel zur Bestätigung des Sates liege, daß die Naturanlagen des Menschen, die fich auf den Gebrauch seiner Bernunft beziehn, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickelt werden sollten, welchem Sate er doch mit einigen daraus fliegenden, wiewohl nicht ganz richtig gefaßten, S. 206 beinahe eine Beleidigung der Ratur= 30 majestät (welches andere in Prosa Gottesläfterung nennen) schuld zu geben geneigt ift; dies alles muffen wir hier, der Schranken, die uns ge= sett find, eingedenk, unberührt laffen.

Gines hätte Recensent sowohl unserm Verf. als jedem andern philosophischen Unternehmer einer allgemeinen Naturgeschichte des Men= 55 schen gewünscht: nämlich daß ein historisch=kritischer Kopf ihnen iusgesammt vorgearbeitet hätte, der aus der unermeßlichen Menge von Völker= beschreibungen oder Reiseerzählungen und allen ihren muthmaßlich zur

menschlichen Natur gehörigen Nachrichten vornehmlich diejenigen ausgehoben hatte, darin fie einander widersprechen, und fie (boch mit beigefügten Erinnerungen wegen der Glaubwurdigkeit jedes Erzählers) neben ein= ander gestellt hatte; benn so wurde niemand fich so breift auf einseitige Nachrichten fußen, ohne vorher die Berichte anderer genau abgewogen zu haben. Sest aber kann man aus einer Menge von Länderbeichreibungen. wenn man will, beweisen, daß Amerikaner, Tibetaner und andere achte mongolische Bölker keinen Bart haben, aber auch, wem es beffer gefällt, daß sie insgesammt von Natur bartig sind und sich diesen nur ausrupfen; daß Amerikaner und Neger eine in Geistesanlagen unter die übrigen 10 Glieder der Menschengattung gesunkene Race find, andererseits aber nach eben so scheinbaren Rachrichten, daß sie hierin, mas ihre Naturanlage betrifft, jedem andern Weltbewohner gleich zu schätzen find, mithin dem Philosophen die Wahl bleibe, ob er Naturverschiedenheiten annehmen, oder alles nach dem Grundsatze tout comme chez nous beurtheilen will, dadurch 15 benn alle seine über eine so mankende Grundlage errichtete Syfteme ben Unschein baufälliger Sypothesen bekommen muffen. Der Gintheilung ber Menschengattung in Racen ift unser Verfasser nicht gunftig, vornehmlich derjenigen nicht, welche sich auf anerbende Farben grundet, vermuthlich weil der Begriff einer Race ihm noch nicht deutlich bestimmt ist. In des 20 siebenten Buches dritter Nummer nennt er die Ursache der klimatischen Berschiedenheit der Menschen eine genetische Kraft. Rec. macht sich von ber Bedeutung dieses Ausdrucks im Sinne bes Berf. biesen Begriff. Er will einerseits das Evolutionssystem, andererseits aber auch den blos me= chanischen Einfluß äußerer Ursachen als untaugliche Erläuterungsgründe 25 abweisen und nimmt ein innerlich nach Verschiedenheit der außeren Um= stände sich selbst diesen angemessen modificirendes Lebensprincip als die Urfache berfelben an, worin ihm Recenfent völlig beitritt, nur mit dem Borbehalt, daß, wenn die von innen organifirende Urfache durch ihre Natur etwa nur auf eine gewiffe Bahl und Grad von Berschiedenheiten 30 ber Ausbildung ihres Geschöpfs eingeschränkt mare (nach beren Ausrich= tung fie nicht weiter frei mare, um bei veranderten Umftanden nach einem anderen Typus zu bilden), man diese Naturbestimmung der bildenden Natur auch wohl Keime oder ursprüngliche Anlagen nennen könnte, ohne darum die erstern als uranfänglich eingelegte und sich nur gelegentlich auß= 35 einander faltende Maschinen und Knospen (wie im Evolutionssyftem) anzusehen, sondern wie bloße, weiter nicht erklärliche Ginschränkungen eines

sich selbst bildenden Vermögens, welches lettere wir eben so wenig erstlären oder begreiflich machen können.

Mit dem achten Buche fängt ein neuer Gedankengang an, der bis dum Schluffe diefes Theils fortwährt und den Ursprung der Bildung des 5 Menschen als eines vernünftigen und sittlichen Geschöpfs, mithin den Un= fang aller Cultur enthält, welcher nach dem Sinn bes Berfaffers nicht in bem eigenen Vermögen der Menschengattung, sondern ganglich außer ihm in einer Belehrung und Unterweisung von andern Raturen zu suchen fei. von da anhebend alles Fortschreiten in der Eultur nichts als weitere Mit= 10 theilung und zufälliges Wuchern mit einer ursprünglichen Tradition sei, welcher und nicht ihm selbst der Mensch alle seine Unnäherung zur Weisheit zuzuschreiben habe. Da Recensent, wenn er einen Ruß außerhalb der Natur und dem Erkenntnismeg der Vernunft fest, fich nicht weiter zu helfen weiß, da er in gelehrter Sprachforschung und Kenntniß 15 oder Beurtheilung alter Urkunden gar nicht bewandert ist, mithin die daselbst erzählten und dadurch zugleich bewährten Facta philosophisch zu nuten gar nicht verfteht: so bescheidet er sich von selbst, daß er hier kein Urtheil habe. Indessen läßt sich von der weitläuftigen Belesenheit und von der besondern Gabe des Verfaffers, zerstreute Data unter einen Be-20 sichtspunkt zu fassen, mahrscheinlich zum voraus vermuthen, daß wir wenigstens über den Gang menschlicher Dinge, fo fern er dazu dienen kann, den Charafter der Gattung und wo möglich selbst gewisse classische Berschiedenheiten berfelben naher fennen zu lernen, viel Schones werden zu lesen bekommen, welches auch fur denjenigen, der über den ersten Anfang 25 aller menschlichen Cultur anderer Meinung ware, belehrend sein kann. Der Verfasser brudt die Grundlage der seinigen (S. 338-339 fammt ber Unmerkung) fürglich so aus: "Diese (mosaische) lehrende Geschichte erzählt: daß die ersten geschaffenen Menschen mit den unterweisenden Elohim im Umgange gewesen, daß sie unter Anleitung derselben durch Renntniß der 30 Thiere sich Sprache und herrschende Vernunft erworben, und da der Mensch ihnen auch auf eine verbotene Art in Erkenntniß des Bofen gleich werden wollen, er diese mit seinem Schaden erlangt und von nun an einen anderen Ort eingenommen, eine neue, künstlichere Lebensart angefangen habe. Wollte die Gottheit alfo, daß der Mensch Bernunft und Vorsicht 35 übte: fo mußte sie fich seiner auch mit Vernunft und Vorsicht annehmen. — Wie nun aber die Elohim fich der Menschen angenommen, d. i. fie gelehrt, gewarnt und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben so fühn ift hierüber

zu fragen, als zu antworten: so soll uns an einem anderen Ort die Tradition selbst darüber Aufschluß geben."

In einer unbefahrenen Bufte muß einem Denker gleich Reisenden frei stehen, seinen Weg nach Gutdunken zu mahlen; man muß abwarten, wie es ihm gelingt, und ob er, nachdem er sein Ziel erreicht hat, wohlbehalten 5 wieder zu Sause, d. i. im Site der Vernunft, zur rechten Zeit eintreffe und fich also auch Rachfolger versprechen könne. Um deswillen hat Recenfent über den eigenen von dem Berfaffer eingeschlagenen Bedankenmeg nichts zu fagen, nur glaubt er berechtigt zu sein, einige auf diesem Wege von ihm angefochtene Sate in Schutz zu nehmen, weil ihm jene Freiheit, 10 fich seine Bahn selbst vorzuzeichnen, auch zustehen muß. Es heißt nämlich S. 260: "Ein zwar leichter, aber bofer Grundfat mare es zur Philosophie der Menschengeschichte: der Mensch sei ein Thier, das einen Herrn nöthig habe und von diesem Herren oder der Verbindung derselben das Glück seiner Endbestimmung erwarte." Leicht mag er immer sein, darum 15 weil ihn die Erfahrung aller Zeiten und an allen Bolfern beftätigt, aber bofe? S. 205 wird gesagt: "Gutig dachte die Vorsehung, daß fie den Runftendzweden großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog und jene kostbare Staatsmaschinen, so viel sie konnte, für die Zeit sparte." Sanz recht, aber allererst die Glückseligkeit eines Thiers, 20 dann die eines Rindes, eines Jünglings, endlich die eines Mannes. In allen Epochen der Menschheit, so wie auch zu derselben Zeit in allen Ständen findet eine Gludfeligkeit ftatt, die gerade den Begriffen und der Gewohnheit des Geschöpfs an die Umstände, darin es geboren und erwachsen ist, angemessen ist; ja es ist sogar, was diesen Bunkt bc= 25 trifft, nicht einmal eine Vergleichung des Grades derselben und ein Vorzug einer Menschenclasse oder einer Generation vor der andern anzugeben möglich. Wie, wenn aber nicht dieses Schattenbild der Glückfeligkeit, welches fich ein jeder felbst macht, sondern die dadurch ins Spiel gesetzte immer fortgehende und machsende Thätigkeit und Cultur, deren 30 größtmöglicher Grad nur das Product einer nach Begriffen des Menschen= rechts geordneten Staatsverfaffung, folglich ein Werk der Menschen felbst sein kann, der eigentliche 3med der Vorsehung mare? so murde nach S. 206 "jeder einzelne Mensch das Maß seiner Glückseligkeit in sich haben", ohne im Genusse derselben irgend einem der nachfolgenden Glieder nach= 35 zustehen; was aber den Werth nicht ihres Zustandes, wenn fie existiren, sondern ihrer Eriftenz selber, d. i. warum sie eigentlich daseien, betrifft,

so wurde fich nur hier allein eine weise Absicht im Banzen offenbaren. Meint ber Herfaffer wohl: daß, wenn die gludlichen Einwohner von Otaheite, niemals von gesittetern Nationen besucht, in ihrer ruhigen Indolenz auch taufende von Sahrhunderten durch zu leben bestimmt waren, man 5 eine befriedigende Antwort auf die Frage geben konnte, warum sie denn gar eriftiren und ob es nicht eben so gut gewesen ware, daß diese Insel mit gludlichen Schafen und Rindern, als mit im bloßen Benuffe glud= lichen Menschen besetzt gewesen ware? Jener Grundsatz ift also nicht fo bofe, als der Berr Verfaffer meint. - Es mag ihn wohl ein bofer Mann 10 gesagt haben. — Ein zweiter in Schutz zu nehmender Satz ware dieser. S. 212 heißt es: "Wenn jemand sagte: daß nicht der einzelne Mensch, sondern das Geschlecht erzogen werde, so spräche er für mich unverständ= lich, da Geschlecht und Gattung nur allgemeine Begriffe find, außer in so fern sie in einzelnen Wesen eriftiren. — Als wenn ich von der Thier= 15 heit, der Steinheit, der Metallheit im Allgemeinen spräche und sie mit den herrlichsten, aber in einzelnen Individuen einander widersprechenden Attributen auszierte! — Auf diesem Wege der Averroischen Philosophie soll unsere Philosophie der Geschichte nicht wandeln". Freilich, wer da sagte: Rein einziges Pferd hat Hörner, aber die Pferdegattung ift doch 20 gehörnt, der wurde eine platte Ungereimtheit sagen. Denn Gattung bebeutet alsdann nichts weiter, als das Merkmal, worin gerade alle Indi= viduen unter einander übereinstimmen muffen. Wenn aber Menschen= gattung das Sanze einer ins Unendliche (Unbestimmbare) gehenden Reihe von Zeugungen bedeutet (wie dieser Sinn denn gang gewöhnlich ift), und 25 es wird angenommen, daß diese Reihe der Linie ihrer Bestimmung, die ihr zur Seite läuft, sich unaufhörlich nähere, so ift es kein Widerspruch zu fagen: daß sie in allen ihren Theilen dieser asymptotisch sei und doch im Bangen mit ihr zusammen fomme, mit anderen Worten, daß fein Glied aller Zeugungen des Menschengeschlechts, sondern nur die Gattung ihre 30 Bestimmung völlig erreiche. Der Mathematiker kann hierüber Erläute= rung geben; der Philosoph murde sagen: die Bestimmung des menschlichen Geschlechts im Vanzen ift unanfhörliches Fortschreiten, und die Vollendung derfelben ift eine bloße, aber in aller Absicht fehr nütliche Idee von dem Biele, worauf wir der Absicht der Vorsehung gemäß unsere 35 Bestrebungen zu richten haben. Doch diese Frrung in der angeführten polemischen Stelle ist nur eine Kleinigkeit. Wichtiger ift der Schluß derselben: "Auf diesem Wege der Averroischen Philosophie (heißt es) soll Rant's Schriften. Berfe. VIII.

unsere Philosophie der Geschichte nicht wandeln." Daraus läßt sich schließen, daß unser Versasser, dem so oft alles, was man bisher für Philosophie ausgegeben, mißfällig gewesen, nun einmal nicht in einer unfruchtsbaren Worterklärung, sondern durch That und Beispiel in diesem aussführlichen Werke ein Muster der ächten Art zu philosophiren der Welt darlegen werde.

Über die

Vulkane im Monde.



Im Gentleman's Magazine, 1784, befindet fich gleich zu Anfang ein Seudschreiben des russischen Staatsraths Grn. Aepinus an Grn. Pallas über eine Nachricht, die Gr. Magellan der Kaiserl. Akademie der Wiffen-Schaften in Petersburg mitgetheilt hat, betreffend einen vom Brn. 5 Berichel am 4. Mai 1783 entdeckten Bulkan im Monde. Diese Reuig= feit interessirte Grn. Nepinus, wie er fagt, um besto mehr, weil sie seiner Meinung nach die Richtigfeit seiner Muthmaßung über ben vulkanischen Ursprung der Unebenheiten der Mondsfläche beweise, die er im Jahr 1778 gefaßt und 1781 in Berlin durch den 10 Druck bekannt gemacht hat\*); und worin sich, wie er mit Vergnügen ge= steht, drei Naturforscher einander ohne Mittheilung begegnet haben: er selbst, fr. Aepinus in Petersburg, fr. Prof. Beccaria zu Turin und Sr. Prof. Lichtenberg in Göttingen. Indessen da durch den Ritter Hamilton die Aufmerksamkeit auf vulkanische Kratere in allen Ländern 15 so allgemein gerichtet worden: so sei jene Muthmaßung mit einer überständig reifen Frucht zu vergleichen, die in die Hände des ersten besten fallen muffen, der zufällig den Baum anrührte. Um endlich durch Anspruche auf die Ehre der ersten Vermuthung unter Zeitgenoffen keinen Zwist zu erregen, führt er den berühmten Robert Hooke als den ersten 20 Urheber derfelben an, in dessen Mikrographie (gedruckt 1655) im 20sten Rapitel er grade die nämlichen Ideen angetroffen habe. Sic redit ad Dominum -

Herrn Herschels Entdeckung hat, als Bestätigung der zweideutigen Beobachtungen des Nessen des Hrn. Beccaria und des Don Uloa, allers dings einen großen Werth und führt auf Ühnlichkeiten des Mondes (wahrscheinlich auch anderer Weltkörper) mit unserer Erde, die sonst nur für gewagte Muthmaßungen hätten gelten können. Allein die Muthmaßung des Hrn. Aepinus bestätigt sie (wie ich dafür halte) nicht. Es bleibt unerachtet aller Ühnlichkeit der ringsörmigen Mondsslecken mit Krateren

<sup>\*)</sup> Von der Ungleichheit des Monds; im 2 ten Bande der Abh. der Gefellsschaft naturforschender Freunde.

von Bulkanen dennoch so ein erheblicher Unterschied zwischen beiden, und dagegen zeigt sich eine so treffende Ühnlichkeit derselben mit anderen kreis= förmigen Zügen unvulkanischer Gebirge oder Landesrücken auf unserer Erde, daß eher eine andere, obzwar nur gewissermaßen mit jener analogische, Muthmaßung über die Bildung der Weltkörper dadurch be= 5 stätigt sein möchte.

Die den Krateren ähnlichen ringförmigen Erhöhungen im Monde machen allerdings einen Ursprung durch Eruptionen mahrscheinlich. Bir finden aber auf unserer Erde zweierlei freisformige Erhöhungen: deren die einen durchgangig nur von fo kleinem Umfange find, daß fie, 10 vom Monde aus beobachtet, durch gar kein Teleskop könnten unterschieden werden, und von diesen zeigen die Materien, woraus sie bestehen, ihren Ursprung aus vulkanischen Eruptionen. Andere bagegen befassen ganze Länder oder Provinzen von vielen hundert Quadratmeilen Inhalt inner= halb eines mit höhern oder minder hohen Gebirgen besetzten und sich freis= 15 förmig herumziehenden Landrudens. Diese wurden allein vom Monde aus und zwar von derfelben Größe, als wir jene freisförmigen Flecken im Monde erblicken, gesehen werden konnen, wofern nur Ahnlichkeit ihrer Befleidung (durch Wald oder andere Gewächse) die Unterscheidung derselben in so großer Ferne nicht etwa verhinderte. Diese lassen also auch Erup= 20 tionen vermuthen, durch die fie entstanden sein mögen, die aber nach dem Beugniß der Materien, woraus fie bestehen, feinesweges vulfanische haben sein können. — Der Krater des Besnos hat in seinem obersten Um= freise (nach della Torre) 5624 Pariser Fuß und also etwa 500 rhein= ländische Ruthen und im Durchmeffer beinahe 160 derfelben; ein solcher 25 aber könnte gewiß durch kein Teleskop im Monde erkannt werden\*). Da= gegen hat der fraterahnliche Flecken Tycho im Monde nah an dreißig beutsche Meilen im Durchmeffer und könnte mit dem Königreich Bohmen,

<sup>\*)</sup> Aber seine feurige Eruption selbst könnte in der Mondsnacht gleichwohl gesehen werden. In dem oben angeführten Briefe wird zu der Beobachtung des Neffen 30 des Hrn. Beccaria und des Don Moa die Anmerkung gemacht, daß beide Bulkane von entsehlichem Umfange gewesen sein müßten, weil hr. Herschel den seinigen durch ein ohne Bergleich größeres Teleskop nur so eben und zwar unter allen Mitzuschauern nur allein hat bemerken können. Allein bei selbstleuchtenden Materien kommt es nicht so sehr auf den Umfang als die Reinigkeit des Feuers an, um deutlich gesehen 35 zu werden; und von den Bulkanen ist es bekannt, daß ihre Flammen bisweilen helles, bisweilen im Rauche gedämpstes Licht um sich verbreiten.

der ihm nahe Flecken Klavius aber an Größe mit dem Markgrafthum Mähren verglichen werden. Run find diese Länder auf der Erde eben auch fraterahnlich von Gebirgen eingefaßt, von welchen eben so, als von dem Incho sich Bergketten gleichsam im Sterne verbreiten. Wenn aber unfere 5 durch Landrücken eingeschlossene kraterförmige Bassins (die insgesammt Sammlungspläte der Gemäffer für die Ströme abgeben und womit das feste Land überall bedeckt ist) dem Monde den ähnlichen Anblick doch nicht verschaffen sollten — wie es in der That auch nur von einigen zu vermuthen ist —: so würde dieses nur dem zufälligen Umstande zuzuschreiben sein: 10 daß die Mondsatmosphäre (deren Wirklichkeit durch die Berschelsche Entdeckung, weil Feuer daselbst brennt, bewiesen ist) bei weitem nicht so hoch reichen kann, als die unfrige (wie die unmerkliche Strahlenbrechung am Rande dieses Trabanten es beweiset), mithin die Bergrücken bes Mondes über die Gränze der Begetation hinausreichen; bei uns hingegen 15 die Bergrücken ihrem größten Theile nach mit Gewächsen bedeckt find und daher gegen die Fläche des eingeschlossenen Bassins freilich nicht sonder= lich abstechen können.

Wir haben also auf der Erde zweierlei fraterähnliche Bildungen der Landesfläche: eine, die vulkanischen Ursprungs find, und die 160 Ruthen 20 im Durchmeffer, mithin etwa 20000 Duadratruthen in der Fläche befaffen; andere, die keinesweges vulkanischen Ursprungs sind und gegen 1000 Duadratmeilen, mithin wohl 200000mal mehr in ihrem Flächeninhalte haben. Mit welcher wollen wir nun jene ringförmigen Erhöhungen auf dem Monde (deren keine beobachtete weniger als eine deutsche Meile, 25 einige wohl dreißig im Durchmesser haben) vergleichen? — Ich denke: nach der Analogie zu urtheilen, nur mit den lettern, welche nicht vulkanisch find. Denn die Geftalt macht es nicht allein aus; der ungeheure Unterschied der Größe muß auch in Anschlag gebracht werden. Alsdann aber hat Hrn. Herschels Beobachtung zwar die Idee von Bulkanen im Monde 30 bestätigt, aber nur von solchen, deren Krater weder von ihm noch von jemand anders gesehen worden ist, noch gesehen werden kann; hingegen hat fie nicht die Meinung bestätigt, daß die sichtbaren ringförmigen Configurationen auf der Mondefläche vulkanische Kraters wären. Denn das find fie (wenn man hier nach der Analogie mit ähnlichen großen Baffins 35 auf der Erde urtheilen soll) aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Man mußte also nur sagen: da der Mond in Ansehung der kraterähnlichen Baffins mit denen, die auf der Erde die Sammlungsbeden der Gewäffer für Ströme ausmachen, aber nicht vulkanisch sind, so viel Ahnlichkeit hat: so könne man vermuthen, daß er auch in Ansehung der auf der Erde befindlichen vulkanischen Kraters ähnlich gebildet sei. Zwar können wir diese letztern im Monde nicht sehen; aber es sind doch in der Mondsnacht selbst leuchtende Punkte, als Beweise eines Feners auf demselben, wahr= 5 genommen worden, die sich am besten aus dieser nach der Analogie zu ver= muthenden Ursache erklären lassen.

Diese kleine Zweideutigkeit in der Folgerung obgedachter berühmter Männer nun bei Seite gefett, - welcher Urfache kann man benn die auf der Erdfläche so durchgängig anzutreffenden nichtvulkanischen Kraters, 10 nämlich die Baffins zu Strömen, zuschreiben? Eruptionen muffen hier natürlicher Beise zum Grunde gelegt werden; aber vulkanisch konnten fie nicht sein, weil die Gebirge, welche den Rand derselben ausmachen, keine Materien folder Art enthalten, sondern aus einer mässerichten Mischung entstanden zu sein scheinen. Ich denke: daß, wenn man sich die Erde ur= 15 sprünglich als ein im Waffer aufgelösetes Chaos vorstellt, die ersten Eruptionen, die allerwärts, selbst aus der größten Tiefe entspringen mußten, atmosphärisch (im eigentlichen Sinn des Worts) gewesen sein werden. Denn man fann fehr wohl annehmen: daß unfer Luftmeer (Aërofphäre), das sich jest über der Erdfläche befindet, vorher mit den übrigen Materien 20 der Erdmaffe in einem Chaos vermischt gewesen; daß es zusammt vielen andern elastischen Dünften aus der erhitten Kugel gleichsam in großen Blasen ausgebrochen; in dieser Ebullition (bavon kein Theil der Erdfläche frei war) die Materien, welche die ursprünglichen Gebirge ausmachen, fraterförmig ausgeworfen und dadurch die Grundlage zu allen Baffins 25 der Ströme, womit als den Maschen eines Neges das ganze feste Land durchwirkt ist, gelegt habe. Jene Ränder, da sie aus Materie, die im Waffer erweicht war, bestanden, mußten ihr Auflösungswaffer allmählig fahren laffen, welches beim Ablaufen die Ginschnitte ausspülte, wodurch fich jene Ränder, die jest gebirgig und sägeförmig find, von den vulkanischen, so die einen fortgehenden Ruden vorstellen, unterscheiden. Diese uranfang= lichen Gebirge bestehen nun, nachdem andere Materien, die sich nicht so

<sup>\*)</sup> Beccaria hielt die aus den ringförmigen Mondserhöhungen strahlenweise auslaufenden Rücken für Lavaströme; aber der ganz ungeheure Unterschied derselben von denen, die aus den Vulkanen unserer Erde fließen, in Ansehung ihrer Größe wider- 85 legt diese Meinung und macht es wahrscheinlich: daß sie Bergketten sind, die so wie die auf unserer Erde aus einem Hauptstamm der Gebirge strahlenweise auslaufen.

geschwinde krystallisirten oder verhärteten, &. B. Hornstein und ursprüngslicher Kalk, davon geschieden worden, aus Grauit; auf welchen, da die Ebullition an demselben Orte immer schwächer, mithin niedriger ward, sich die letztern als ausgewaschene Materien in stusenartiger Ordnung nach ihrer mindern Schwere oder Auslösungsfähigkeit im Wasser niedersließen. Also war die erste bildende Ursache der Unebenheiten der Oberssäche eine atmosphärische Ebullition, die ich aber lieber chaotisch nennen möchte, um den ersten Anfang derselben zu bezeichnen.

Auf diese, muß man sich vorstellen, hat eine pelagische Alluvion 10 nach und nach Materien, die größtentheils schon Meergeschöpfe enthielten, geschichtet. Denn jene chaotische Kraters, wo deren eine Menge gleichsam gruppirt war, bildeten weit ausgebreitete Erhöhungen über andere Begenden, woselbst die Ebullition nicht so heftig gewesen war. Aus jenen ward Land mit seinen Gebirgen, aus diesen Seegrund. Indem nun das 15 überflüssige Krystallisationswasser aus jenen Bassins ihre Ränder durch= wusch, und ein Baffin fein Waffer in das andere, alle aber zu dem niedrigen Theil der sich eben formenden Erdfläche (nämlich dem Meere) ablaufen ließ: fo bildete es die Baffe fur die kunftigen Strome, welche man noch mit Verwunderung zwischen steilen Felswänden, denen sie jest nichts an-20 haben können, durchgehen und das Meer suchen sieht. Dieses ware also die Geftalt des Stelets von der Erdoberfläche, sofern fie aus Granit besteht, der unter allen Flöhschichten fortgeht, welche die folgenden pelagischen Alluvionen auf jenen aufgesett haben. Aber eben darum mußte die Geftalt der Länder selbst da, wo die neuern Schichten den in der Tiefe befindlichen 25 alten Granit ganz bedecken, doch auch fraterförmig werden, weil ihr Grundlager so gebildet mar. Daher kann man auf einer Karte (worauf feine Gebirge gezeichnet find) die Landrucken ziehen, wenn man durch die Quellen der Strome, die einem großen Fluffe zufallen, eine fortgehende Linie zeichnet, die jederzeit einen Kreis als Baffin des Stromes ein= 30 schließen wird.

Da das Becken des Meeres vermuthlich immer mehr vertieft wurde und alle aus obigen Bassins ablausende Wasser nach sich zog: so wurden nun dadurch die Flußbetten und der ganze jezige Bau des Landes erzeugt, der die Vereinigung der Wasser aus so vielen Bassins in einen Kanal möglich macht. Denn es ist nichts natürlicher, als daß das Bette, worin ein Strom jezt das Wasser von großen Ländern abführt, eben von demjenigen Wasser und dem Rückzuge desselben ausgespült worden, zu welchem es jetzt absließt, nämlich vom Meere und dessen uralten Alluvionen. Unter einem allgemeinen Oceau, wie Buffon will, und durch Seeströme im Grunde desselben läßt sich eine Wegwaschung nach einer solchen Regel gar nicht denken: weil unter dem Wasser kein Absluß nach der Abschüffigkeit des Bodens, die doch hier das Wesentlichste ausmacht, möglich ist\*).

Die vulkanischen Eruptionen scheinen die spätesten gewesen zu sein, nämlich nachdem die Erde schon auf ihrer Oberstäche sest geworden war. Sie haben auch nicht das Land mit seinem hydraulisch regelmäßigen Bauwerk zum Ablauf der Ströme, sondern etwa nur einzelne Berge gebildet, die in Vergleichung mit dem Gebäude des ganzen festen Landes und 10 seiner Gebirge nur eine Kleinigkeit sind.

Der Rugen nun, den der Gedanke obgedachter berühmter Männer haben fann, und den die Herscheliche Entdedung, obzwar nur indirect. bestätigt, ist in Ansehung der Rosmogonie von Erheblichkeit: daß nämlich die Weltkörper ziemlich auf ähnliche Art ihre erste Bildung empfangen 15 haben. Sie waren insgesammt anfänglich in flussigem Zuftande; das beweiset ihre kugelrunde und, wo sie sich beobachten läßt, auch nach Makaabe der Achsendrehung und der Schwere auf ihrer Oberfläche abgeplattete Geftalt. Dhue Barme aber giebts feine Fluffigkeit. Bober fam nun diese ursprüngliche Barme? Sie mit Buffon von der Sonnen- 20 glut, wovon alle planetische Rugeln nur abgestoßene Broden wären, abzu= leiten, ift nur ein Behelf auf furze Beit; benn moher fam die Barme ber Sonne? Wenn man annimmt (welches auch aus andern Gründen fehr wahrscheinlich ift), daß der Urftoff aller Weltkörper in dem ganzen weiten Raume, worin fie sich jest bewegen, Anfangs dunstförmig verbreitet 25 gewesen, und sich baraus nach Gefegen zuerst ber chemischen, hernach und vornehmlich der kosmologischen Attraction gebildet haben: so geben Cram= fords Entdedungen einen Bink, mit der Bildung der Weltkörper zugleich die Erzeugung so großer Grade der Hite, als man selbst will, begreiflich zu machen. Denn wenn das Element der Barme für sich im Weltraum 30 allerwarts gleichförmig ausgebreitet ift, sich aber nur an verschiedene

<sup>\*)</sup> Der Lauf der Ströme scheint mir der eigentliche Schlüssel der Erdtheorie zu sein. Denn dazu wird erfordert: daß das Land erstlich durch Landrücken gleichsam in Teiche abgetheilt sei; zweitens, daß der Boden, auf welchem diese Teiche ihr Wasser einauder mittheilen, um es endlich in einem Kanal abzuführen, von dem 35 Wasser selbst gebauet und geformt worden, welches sich nach und nach von den höheren Bassins die zum niedrigsten zurückzog, nämlich vom Meere.

Materien in dem Maße hängt, als sie es verschiedentlich anziehen; wenn, wie er beweiset, dunstförmig ausgebreitete Materien weit mehr Elementar= warme in sich faffen und auch zu einer dunstförmigen Berbreitung bedürfen, als sie halten können, sobald sie in den Zustand dichter Massen übergeben, 5 d. i. sich zu Weltkugeln vereinigen: so muffen diese Rugeln ein Ilbermaß von Warmmaterie über das natürliche Gleichgewicht mit der Warmmaterie im Raume, worin sie sich befinden, enthalten; d. i. ihre relative Wärme in Ansehung des Weltraums wird angewachsen sein. (So verliert vitriol= faure Luft, wenn sie das Gis berührt, auf einmal ihren dunftartigen Bu-10 stand, und dadurch vermehrt sich die Warme in solchem Maße, daß das Eis im Augenblick schmilzt.) Wie groß der Anwachs sein moge, darüber haben wir keine Eröffnung; boch icheint das Mag ber ursprünglichen Berdunnung der Grad der nachmaligen Verdichtung und die Kurze der Zeit derselben hier in Anschlag zu kommen. Da die lettere nun auf den Grad der An= 15 ziehung, die den zerstreuten Stoff vereinigte, diese aber auf die Quantität ber Materie des fich bildenden Weltkörpers ankommt: fo mußte die Größe ber Erhitzung der letteren auch proportionirlich sein. Auf die Weise wurden wir einsehen, warum der Centralkörper (als die größte Masse in iedem Weltsustem) auch die größte Site haben und allerwärts eine Sonne 20 fein könne; imgleichen mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß die höhern Planeten, weil sie theils meistens größer sind, theils aus verdunnterem Stoffe gebildet worden als die niedrigern, mehr innere Barme als diefe haben konnen, welche fie auch (da fie von ber Sonne beinahe nur Licht genug jum Geben bekommen) ju bedürfen icheinen. Auch murde 25 uns die gebirgichte Bildung der Oberflächen der Weltförper, auf welche unfere Beobachtung reicht, der Erde, des Mondes und der Benus, aus atmosphärischen Eruptionen ihrer ursprünglich erhipten caotisch-flüssigen Maffe als ein ziemlich allgemeines Gefet erscheinen. Endlich wurden die vulkanischen Eruptionen aus der Erde, dem Monde und fogar der Sonne 30 (beren Kraters Wilson in den Flecken derfelben sah, indem er ihre Erscheinungen, wie Sungens die des Saturnringes finnreich untereinander verglich) ein allgemeines Princip der Ableitung und Erklärung befommen.

Wollte man hier den Tadel, den ich oben in Buffons Erklärungs= 35 art fand, auf mich zurückschehen und fragen: woher kam denn die erste Bewegung jener Atomen im Weltraume? so würde ich antworten: daß ich mich dadurch nicht anheischig gemacht habe, die erste aller Naturver= änderungen anzugeben, welches in der That unmöglich ift. Dennoch aber halte ich es für unzulässig, bei einer Naturbeschaffenheit, z. B. der Hie der Sonne, die mit Erscheinungen, deren Ursache wir nach sonst bekannten Gesehen wenigstens muthmaßen können, Ühnlichkeit hat, stehen zu bleiben und verzweiselter Weise die unmittelbare göttliche Anordnung zum Er= 5 klärungsgrunde herbei zu rusen. Diese letzte muß zwar, wenn von Natur im Ganzen die Nede ist, unvermeidlich unsere Nachsrage beschließen; aber bei jeder Epoche der Natur, da keine derselben in einer Sinnenwelt als die schlechthin erste angegeben werden kann, sind wir darum von der Ver= bindlichkeit nicht besreit, unter den Weltursachen zu suchen, so weit es uns 10 nur möglich ist, und ihre Kette nach uns bekannten Gesehen, so lange sie aneinander hängt, zu versolgen.

Von der

Unrechtmäßigkeit

des

Büchernachdrucks.

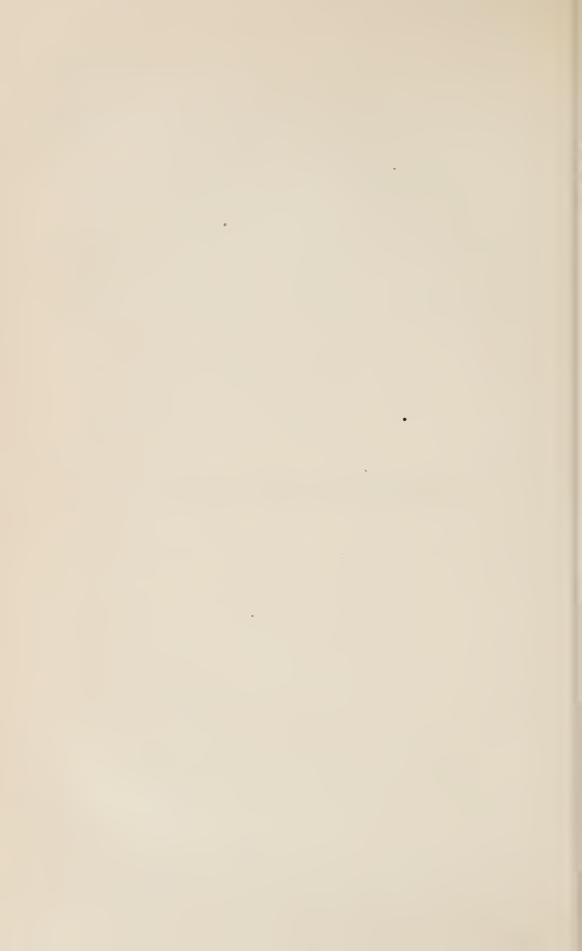

Diejenigen, welche den Berlag eines Buchs als den Gebrauch des Eigenthums an einem Eremplare (es mag nun als Manuscript vom Verfasser, oder als Abdruck desselben von einem schon vorhandenen Verleger auf den Besitzer gekommen sein) ansehen und alsdann doch durch den Vorbehalt gewisser Rechte, es sei des Verfassers, oder des von ihm eingesetzen Verlegers, den Gebrauch noch dahin einschränken wollen, daß es unerlaubt sei, es nachzudrucken, — können damit niemals zum Zwecke kommen. Denn das Eigenthum des Verfassers an seinen Gedanken (wenn man gleich einräumt, daß ein solches nach äußern Nechten statt sinde) bleibt ihm ungeachtet des Nachdrucks; und da nicht einmal füglich eine ausdrückliche Einwilligung der Käuser eines Buchs zu einer solchen Einschränkung ihres Eigenthums statt sinden kann\*), wie viel weniger wird eine bloß präsumirte zur Verbindlichkeit derselben zureichen?

Ich glaube aber Ursache zu haben, den Verlag nicht als das Verkehr mit einer Waare in seinem eigenen Namen, sondern als die Führung eines Geschäftes im Namen eines andern, nämlich des Versassers, anzusehen und auf diese Weise die Unrechtmäßigkeit des Nachdruckens leicht und deutlich darstellen zu können. Mein Argument ist in einem Vernunstschlusse enthalten, der das Recht des Verlegers beweiset; dem ein zweiter folgt, welcher den Anspruch des Nachdruckers widerlegen soll.

#### I.

Deduction des Rechts des Verlegers gegen den Nachdrucker.

Wer ein Geschäft eines andern in dessen Namen und dennoch wider den Willen desselben treibt, ist gehalten,

<sup>\*)</sup> Bürde es wohl ein Verleger wagen, jeden bei dem Ankaufe seines Verlagswerks an die Bedingung zu binden, wegen Veruntreuung eines fremden ihm anvertrauten Guts angeklagt zu werden, wenn mit seinem Vorsatz, oder auch durch seine
Unvorsichtigkeit das Exemplar, das er verkauft, zum Nachdrucke gebraucht würde?
Schwerlich würde jemand dazu einwilligen: weil er sich dadurch allerlei Beschwerlichso keit der Nachsorschung und Verantwortung aussetzen würde. Der Verlag würde jenem
also auf dem Halse bleiben.

diesem oder seinem Bevollmächtigten allen Nuten, der ihm daraus erwachsen möchte, abzutreten und allen Schaden zu vergüten, der jenem oder diesem daraus entspringt.

Run ist der Rachdrucker ein solcher, der ein Geschäft eines andern (des Autors) u. s. w. Also ist er gehalten, diesem oder seinem 5

Bevollmächtigten (dem Verleger) u. s. w.

# Beweis des Obersates.

Da der sich eindringende Geschäftträger unerlaubter Weise im Namen eines andern handelt, so hat er keinen Anspruch auf den Vortheil, der aus diesem Geschäfte entspringt; sondern der, in dessen Namen er das 10 Geschäft führt, oder ein anderer Bevollmächtigter, welchem jener es ansvertrauet hat, besitzt das Recht, diesen Vortheil als die Frucht seines Gigenthums sich zuzueignen. Weil ferner dieser Geschäftträger dem Rechte des Besitzers durch unbefugte Einmischung in fremde Geschäfte Abbruch thut, so muß er nothwendig allen Schaden vergüten. Dieses liegt ohne 15 Zweisel in den Elementarbegriffen des Naturrechts.

# Beweis des Untersates.

Der erste Punkt des Untersates ist: daß der Verleger durch den Verlag das Geschäft eines andern treibe. — Hier kommt alles auf den Begriff eines Buchs oder einer Schrift überhaupt, als einer Arbeit 20 des Versassers, und auf den Begriff des Verlegers überhaupt (er sei bes vollmächtigt oder nicht) an: ob näulich ein Buch eine Waare sei, die der Autor, es sei mittelbar oder vermittelst eines andern, mit dem Publiscum verkehren, also mit oder ohne Vorbehalt gewisser Rechte veräußern kaun; oder ob es vielmehr ein bloßer Gebrauch seiner Kräfte (opera) 25 sei, den er andern zwar verwilligen (concedere), niemals aber versäußern (alienare) kaun; ferner: ob der Verleger sein Geschäft in seinem Ramen, oder ein fremdes Geschäft im Namen eines andern treibe.

In einem Buche als Schrift redet der Autor zu seinem Leser; und der, welcher sie gedruckt hat, redet durch seine Exemplare nicht für sich 30 selbst, sondern gauz und gar im Namen des Verfassers. Er stellt ihn als redend öffentlich auf und vermittelt nur die Überbringung dieser Rede ans Publicum. Das Exemplar dieser Rede, es sei in der Handschrift oder im Druck, mag gehören, wem es wolle; so ist doch, dieses für sich zu brauchen, oder damit Verkehr zu treiben, ein Geschäft, das jeder Eigen= 35

thümer desselben in seinem eigenen Namen und nach Belieben treiben kann. Allein jemand öffentlich reden zu lassen, seine Rede als solche ins Publicum zu bringen, das heißt, in jenes Namen reden und gleichsam zum Publicum sagen: "Durch mich läßt ein Schriftsteller euch dieses oder jenes buchstäblich hinterbringen, lehren u. s. w. Ich verantworte nichts, selbst nicht die Freiheit, die jener sich nimmt, öffentlich durch mich zu reden; ich bin nur der Vermittler der Gelangung an euch;" das ist ohne Zweisel ein Geschäft, welches man nur im Namen eines andern, niemals in seinem eigenen (als Verleger) verrichten kann. Dieser schafft zwar in seinem eigenen Kamen das stumme Verkzeug der Ubersbringung einer Rede des Autors ans Publicum\*) an; aber daß er gedachte Rede durch den Druck ins Publicum bringt, mitshin daß er sich als denjenigen zeigt, durch den der Autor zu diesem redet, das kann er nur im Namen des andern thun.

Der zweite Punkt des Untersates ist: daß der Nachdrucker nicht allein ohne alle Erlaubniß des Eigenthümers das Geschäft (des Antors), sondern es sogar wider seinen Willen übernehme. Denn da er nur darum Nachdrucker ist, weil er einem andern, der zum Berlage vom Autor selbst bevollmächtigt ist, in sein Geschäft greist: so fragt sich, ob der Autor noch einem andern dieselbe Besugniß ertheilen und dazu einwilligen könne. Es ist aber klar: daß, weil alsdann jeder von beiden, der erste Verleger und der sich nachher des Verlags anmaßende (der Nachdrucker), des Autors Geschäft mit einem und demselben ganzen Publicum führen würde, die Bearbeitung des einen die des andern unnütz und für jeden ders selben verderblich machen müsse; mithin ein Vertrag des Autors mit einem Verleger mit dem Vorbehalt, noch außer diesem einem andern den Verlag seines Werks erlauben zu dürsen, unmöglich sei; folglich der Autor die Erlaubniß dazu keinem andern (als Nachdrucker) zu ertheilen besugt gewesen, diese also vom letztern auch nicht einmal hat präsumirt werden

<sup>\*)</sup> Ein Buch ist das Werkzeug der Überbringung einer Rede aus Publicum, nicht bloß der Gedanken, wie etwa Gemälde, symbolische Vorstellung irgend einer Idee oder Begebenheit. Daran liegt hier das Wesentlichste, daß es keine Sache ist, die dadurch überbracht wird, sondern eine opera, nämlich Rede, und zwar buchstädlich. Dadurch, daß es ein stummes Werkzeug genannt wird, unterscheide ich es von dem, was die Rede durch einen Laut überbringt, wie z. B. ein Sprachrohr, ja selbst der Mund anderer ist.

dürfen; folglich der Nachdruck ein gänzlich wider den er laubten Willen bes Eigenthümers und bennoch ein in deffen Ramen unternommenes Geschäft sei.

Aus diesein Grunde folgt auch, daß nicht der Autor, sondern sein bevollmächtigter Verleger lädirt werde. Denn weil jener sein Recht wegen 5 Verwaltung seines Geschäftes mit dem Publicum dem Verleger ganglich und ohne Vorbehalt, darüber noch anderweitig zu disponiren, überlaffen hat: so ist dieser allein Eigenthumer dieser Geschäftführung, und ber Nachdrucker thut dem Verleger Abbruch an seinem Rechte, nicht dem

Verfasser.

Weil aber dieses Recht der Führung eines Geschäftes, welches mit punktlicher Genauigkeit eben so gut auch von einem andern geführt werden fann, - wenn nichts besonders darüber verabredet worden, für sich nicht als unveräußerlich (ius personalissimum) anzusehen ist: fo hat der Verleger Befugniß, sein Verlagsrecht auch einem andern zu überlaffen, 15 weil er Eigenthumer der Vollmacht ift; und da hiezu der Verfasser ein= willigen muß, so ift der, welcher aus der zweiten hand das Geschäft übernimmt, nicht Nachdruder, sondern rechtmäßig bevollmächtigter Berleger, d. i. ein solcher, dem der vom Autor eingesetzte Verleger seine Vollmacht abgetreten hat.

## II.

20

Widerlegung des vorgeschützten Rechts des Rachdruckers gegen den Verleger.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten übrig: ob nicht dadurch, daß der Verleger das Werk seines Antors im Publicum veränßert, mit= 25 hin aus dem Eigenthum des Eremplars die Bewilligung des Berlegers (mithin auch des Autors, der ihm dazu Vollmacht gab) zu jedem beliebigen Gebrauche deffelben, folglich auch zum Nachdrucke von felbst fließe, so un= angenehm solcher jenem auch sein moge. Denn es hat jenen vielleicht ber Vortheil angelockt, das Geschäft des Verlegers auf diese Gefahr zu über= 30 nehmen, ohne den Raufer durch einen ausdrücklichen Vertrag bavon aus= zuschließen, weil dieses sein Geschäft rudaangig gemacht haben möchte. -

Daß nun das Eigenthum des Exemplars dieses Recht nicht verschaffe, beweise ich durch folgenden Vernunftschluß:

Ein persönliches bejahendes Recht auf einen andern kann aus dem Eigenthum einer Sache allein niemals ge= 5 folgert werden.

Nun ift das Recht zum Verlage ein perfönliches be= jahendes Recht.

Folglich kann es aus dem Eigenthum einer Sache (des Exemplars) allein niemals gefolgert werden.

## Beweis des Obersates.

10

Mit dem Eigenthum einer Sache ist zwar das verneinende Recht verbunden, jedermann zu widerstehen, der mich im beliebigen Gebrauch derselben hindern wollte; aber ein bejahendes Recht auf eine Person, von ihr zu fordern, daß sie etwas leisten oder mir worin zu Diensten sein solle, kann aus dem bloßen Eigenthum keiner Sache sließen. Zwar ließe sich dieses letztere durch eine besondere Verabredung dem Vertrage, wodurch ich ein Eigenthum von jemand erwerbe, beisügen; z. B. daß, wenn ich eine Waare kaufe, der Verkäuser sie auch post=

frei an einen gewissen Ort hinschicken solle. Aber alsdann folgt das Recht auf die Person, etwas für mich zu thun, nicht aus dem bloßen Eigen=
thum meiner erkausten Sache, sondern aus einem besondern Vertrage.

## Beweis des Untersates.

Worüber jemand in seinem eigenen Namen nach Belieben disponiren kann, daran hat er ein Recht in der Sache. Was er aber nur im Namen eines Andern verrichten darf, dies Geschäft treibt er so, daß der Andere dadurch, als ob es von ihm selbst geführt wäre, verbindlich gemacht wird. (Quod quis facit per alium, ipse fecisse putandus est.) Also ist mein Recht zur Führung eines Geschäftes im Namen eines andern ein persönliches bejahendes Recht, nämlich den Autor des Geschäftes zu nöthigen, daß er etwas präftire, nämlich für alles stehe, was er durch mich thun läßt, oder wozu er sich durch mich verbindlich macht. Der Berlag ist nun eine Rede ans Publicum (durch den Druck) im Namen des

Verfassers, folglich ein Geschäft im Namen eines andern. Also ist das Recht dazu ein Recht des Verlegers an eine Person: nicht bloß sich im be- liebigen Gebrauche seines Eigenthums gegen ihn zu vertheidigen; sondern ihn zu nöthigen, daß er ein gewisses Geschäft, welches der Verleger auf seinem Namen führt, für sein eigenes erkenne und verantworte, — mithin 5 ein persönliches bejahendes Recht.

\* \*

Das Exemplar, wornach der Verleger drucken läßt, ist ein Werk des Autors (opus) und gehört dem Verleger, nachdem er es im Manuscript oder gedruckt erhandelt hat, gänzlich zu, um alles damit zu thun, was er will, und was in seinem eigenen Namen gethan werden kanu; denn 10 das ist ein Erforderniß des vollskändigen Rechtes an einer Sache, d. i. des Eigenthums. Der Gebrauch aber, den er davon nicht anders als nur im Namen eines Andern (nämlich des Verfassers) machen kann, ist ein Geschäft (opera), das dieser Andere durch den Eigenthümer des Exemplars treibt, wozu außer dem Eigenthum noch ein besonderer Vertrag 15 erfordert wird.

Nun ist der Buchverlag ein Geschäft, das nur im Namen eines andern (nämlich des Verfassers) geführt werden darf (welchen Verfasser der Verleger als durch sich zum Publicum redend aufführt); also kann das Recht dazu nicht zu den Rechten gehören, die dem Eigenthum eines 20 Exemplars anhängen, sondern kann nur durch einen besondern Vertrag mit dem Verfasser rechtmäßig werden. Wer ohne einen solchen Vertrag mit dem Verfasser (oder, wenn dieser schon einem andern als eigentlichen Verleger dieses Recht eingewilligt hat, ohne Vertrag mit diesem) verlegt, ist der Nachdrucker, welcher also den eigentlichen Verleger lädirt und ihm 25 allen Nachtheil ersehen muß.

# Allgemeine Anmertung.

Daß der Verleger sein Geschäft des Verlegers nicht bloß in seinem eigenen Namen, sondern im Namen eines andern\*) (nämlich des Verfassers)

<sup>\*)</sup> Wenn der Verleger auch zugleich Verfasser ist, so sind beide Geschäfte duch 30 verschieden; und er verlegt in der Qualität eines Handelsmannes, was er in der Qualität eines Gelehrten geschrieden hat. Allein wir können diesen Fall bei Seite setzen und unsere Erörterung nur auf den, da der Verleger nicht zugleich Verfasser ist, einschränken: es wird nachher leicht sein, die Folgerung auch auf den ersten Fall außzudehnen.

führe und ohne deffen Einwilligung gar nicht führen könne: bestätigt sich aus gewiffen Berbindlichfeiten, die demfelben nach allgemeinem Geftandniffe anhangen. Bare der Verfaffer, nachdem er seine Sandschrift dem Berleger zum Drucke übergeben und diefer sich dazu verbindlich gemacht hat, 5 gestorben: so steht es dem lettern nicht frei, sie als sein Eigenthum zu unterbruden; sondern das Bublicum hat in Ermangelung der Erben ein Recht, ihn jum Berlage zu nöthigen, oder die Sandichrift an einen andern, der fich jum Berlage anbietet, abzutreten. Denn einmal war es ein Geschäft, das der Autor durch ihn mit dem Publicum treiben wollte, und wozu er sich als 10 Geschäftträger erbot. Das Publicum hatte auch nicht nöthig, dieses Ber= sprechen des Verfassers zu wissen, noch es zu acceptiren; es erlangt dieses Recht an den Verleger (etwas zu präftiren) durchs Gefet allein. Denn jener besitt die Sandschrift nur unter der Bedingung, fie zu einem Geschäfte des Autors mit dem Publicum zu gebrauchen; diese Verbindlich= 15 feit gegen das Bublicum aber bleibt, wenn gleich die gegen den Verfasser durch deffen Tod aufgehört hat. Hier wird nicht ein Recht des Publicums an der Sandidrift, fondern an einem Geschäfte mit dem Autor zum Grunde gelegt. Wenn der Verleger das Werk des Autors nach dem Tode deffelben verftummelt ober verfälscht herausgabe, oder es an einer für die Nachfrage 20 nöthigen Zahl Exemplare mangeln ließe; so wurde das Publicum Befugniß haben, ihn zu mehrerer Richtigkeit oder Vergrößerung des Verlags zu nöthigen, widrigenfalls aber diesen anderweitig zu besorgen. Welches alles nicht statt finden könnte, wenn das Recht des Verlegers nicht von einem Geschäfte, das er zwischen dem Autor und dem Bublicum im 25 Ramen des erstern führt, abgeleitet wurde.

Dieser Verbindlichkeit des Verlegers, die man vermuthlich zugestehen wird, muß aber auch ein darauf gegründetes Recht entsprechen, nämlich das Recht zu allem dem, ohne welches jene Verbindlichkeit nicht erfüllt werden könnte. Dieses ist: daß er das Verlagsrecht ausschließlich ausübe, weil anderer Concurrenz zu seinem Geschäfte die Führung desselben für ihn praktisch unmöglich machen würde.

Runstwerke als Sachen können dagegen nach einem Exemplar derselben, welches man rechtmäßig erworben hat, nachgeahmt, abgeformt und die Copien derselben öffentlich verkehrt werden, ohne daß es der Einswilligung des Urhebers ihres Originals, oder derer, welcher er sich als Werkmeister seiner Ideen bedient hat, bedürfe. Eine Zeichnung, die jemand entworfen, oder durch einen andern hat in Kupfer stechen, oder in

Stein, Metall, oder Bips ausführen laffen, fann von dem, der diese Broducte kauft, abgedruckt oder abgegoffen und so öffentlich verkehrt werden; so wie alles, mas jemand mit seiner Sache in feinem eignen Ramen verrichten kann, der Einwilligung eines andern nicht bedarf. Lipperts Daktyliothek kann von jedem Besitzer derselben, der es versteht, nachgeahmt 5 und zum Verkauf ausgestellt werden, ohne daß der Erfinder derfelben über Eingriffe in seine Geschäfte klagen konne. Denn sie ift ein Werk (opus, nicht opera alterius), welches ein jeder, der es besitzt, ohne einmal den Namen des Urhebers zu nennen, veräußern, mithin auch nachmachen und auf seinen eigenen Namen als das seinige zum öffentlichen Verkehr brauchen 10 fann. Die Schrift aber eines andern ift die Rede einer Berson (opera); und der, welcher fie verlegt, fann nur im Namen diefes andern zum Publicum reden und von sich nichts weiter fagen, als daß der Verfasser durch ihn (Impensis Bibliopolae) folgende Rede ans Publicum halte. Denn es ift ein Widerspruch: eine Rede in seinem Namen zu halten, die doch 15 nach seiner eigenen Unzeige und gemäß ber Nachfrage bes Publicums bie Rede eines andern sein soll. Der Grund also, warum alle Runftwerke anderer zum öffentlichen Vertrieb nachgemacht, Bücher aber, die ichon ihre eingesetzte Verleger haben, nicht nachgedruckt werden dürfen, liegt darin: daß die erstern Werke (opera), die zweiten Sandlungen (operae) sind, 20 davon jene als für sich selbst existirende Dinge, diese aber nur in einer Person ihr Dasein haben können. Folglich kommen diese lettern der Berson des Verfassers ausschließlich zu\*); und derselbe hat daran ein unveräußerliches Recht (ius personalissimum) durch jeden andern immer felbft zu reden, b. i. daß niemand dieselbe Rede zum Publicum anders, als in 25 seines (des Urhebers) Namen halten darf. Wenn man indessen das Buch eines andern so verändert (abfürzt oder vermehrt oder umarbeitet), daß man sogar Unrecht thun wurde, wenn man es nunmehr auf den Namen

<sup>\*)</sup> Der Autor und der Eigenthümer des Exemplars können beide mit gleichem Rechte von demfelben sagen: es ist mein Buch! aber in verschiedenem Sinne. Der erstere 30 ninnnt das Buch als Schrift oder Rede; der zweite bloß als das stumme Instrument der Überbringung der Rede an ihn oder das Publicum, d. i. als Exemplar. Dieses Recht des Berfassers ist aber kein Recht in der Sache, nämlich dem Exemplar (denn der Eigenthümer kann es vor des Berfassers Angen verbrennen), sondern ein angebornes Recht in seiner eignen Person, nämlich zu verhindern, daß ein anderer ihn nicht 35 ohne seine Einwilligung zum Publicum reden lasse, welche Einwilligung gar nicht präsumirt werden kann, weil er sie schon einem andern ausschließlich ertheilt hat.

des Autors des Originals ausgeben würde: so ist die Umarbeitung in dem eigenen Namen des Herausgebers kein Nachdruck und also nicht uner-laubt. Denn hier treibt ein anderer Autor durch seinen Verleger ein anderes Geschäft als der erstere und greift diesem also in sein Geschäfte mit dem Publicum nicht ein; er stellt nicht jenen Autor als durch ihn redend vor, sondern einen andern. Auch kann die Übersehung in eine andere Sprache nicht für Nachdruck genommen werden; denn sie ist nicht dieselbe Rede des Versasser, obgleich die Gedanken genau dieselben sein mögen.

Wenn die hier zum Grunde gelegte Idee eines Bücherverlages über10 haupt wohlgefaßt und (wie ich mir schmeichle, daß es möglich sei) mit der erforderlichen Eleganz der römischen Rechtsgelehrsamkeit bearbeitet würde: so könnte die Klage gegen den Nachdrucker wohl vor die Gerichte gebracht werden, ohne daß es nöthig wäre, zuerst um ein neues Gesetz deshalb anzuhalten.



# Bestimmung des Begriffs

einer

Menschenrace.

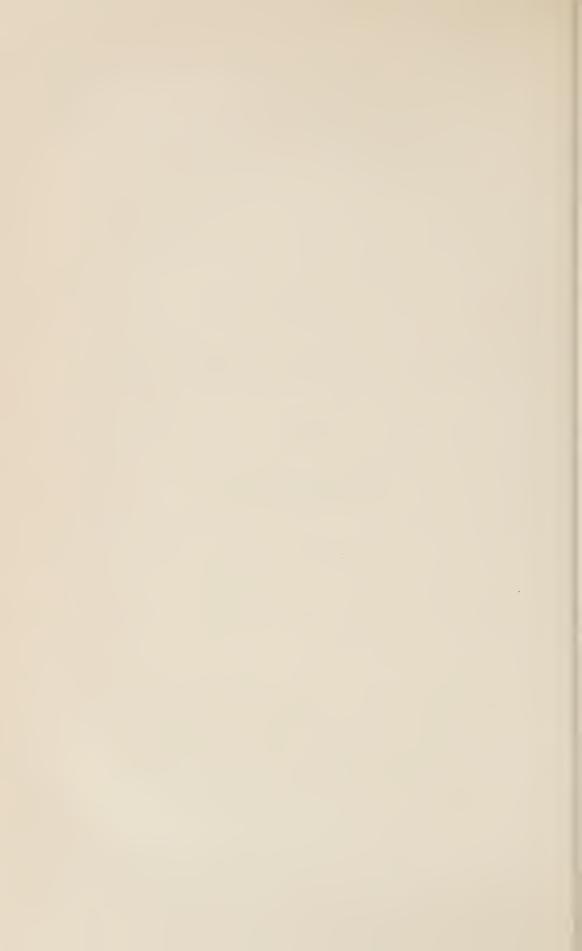

Die Kenntnisse, welche die neuen Reisen über die Mannigfaltigkeiten in der Menschengattung verbreiten, haben bisher mehr dazu beigetragen, den Verstand über diesen Punkt zur Nachforschung zu reizen, als ihn zu befriedigen. Es liegt gar viel daran, den Begriff, welchen man durch Be-5 obachtung aufklären will, vorher selbst wohl bestimmt zu haben, ehe man seinetwegen die Erfahrung befragt; denn man findet in ihr, was man bedarf, nur alsdann, wenn man vorher weiß, wornach man fuchen foll. Es wird viel von den verschiedenen Mensch enracen gesprochen. Einige verstehen darunter wohl gar verschiedene Arten von Menschen; Andere 10 dagegen schränken sich zwar auf eine engere Bedeutung ein, scheinen aber diesen Unterschied nicht viel erheblicher zu finden, als den, welchen Menschen dadurch unter fich machen, daß fie fich bemalen oder befleiden. Meine Absicht ift jett nur, diesen Begriff einer Race, wenn es deren in der Menschen= gattung giebt, genau zu bestimmen; die Erklärung des Ursprungs der wirk-15 lich vorhandenen, die man dieser Benennung fähig häll, ift nur Nebenwerk, womit man es halten kann, wie man will. Und doch sehe ich, daß übrigens scharffinnige Männer in der Beurtheilung dessen, mas vor einigen Sahren lediglich in jener Absicht gesagt wurde\*), auf diese Nebensache, nämlich die hypothetische Anwendung des Princips, ihr Augenmerk allein 20 richteten, das Princip selbst aber, worauf doch alles ankommt, nur mit leichter Hand berührten. Ein Schickfal, welches mehreren Nachforschungen, die auf Principien zurudfehren, widerfahrt; und welches daher alles Streiten und Rechtfertigen in speculativen Dingen widerrathen, dagegen aber das Näherbestimmen und Aufklären des Migverstandenen allein als 25 rathsam anpreisen kann.

I.

Nur das, was in einer Thiergattung anerbt, kann zu einem Klaffen= Unterschiede in derfelben berechtigen.

Der Mohr (Mauritanier), der, in seinem Vaterlande von Luft und 30 Sonne braun gebrannt, sich von dem Deutschen oder Schweden durch die

<sup>\*)</sup> Man febe Engels Philosophen für die Welt, Th. II. S. 125f.

Hautsarbe so sehr unterscheibet, und der französische oder englische Kreole in Westindien, welcher, wie von einer Krankheit kaum wieder genesen, bleich und erschöpft aussieht, können um deswillen eben so wenig zu verschiedenen Klassen der Menschengattung gezählt werden, als der spanische Bauer von la Mancha, der schwarz wie ein Schulmeister gekleidet einher geht, weil bie Schase seiner Provinz durchgehends schwarze Wolle haben. Denn wenn der Mohr in Zimmern und der Kreole in Europa aufgewachsen ist, so sind beide von den Bewohnern unsers Welttheils nicht zu unterscheiden.

Der Missionar Demanet giebt sich das Ansehen, als ob er, weil er 10 fich in Senegambia einige Beit aufgehalten, von der Schwärze der Reger allein recht urtheilen könne, und spricht seinen Landsleuten, den Franzosen, alles Urtheil hiernber ab. Ich hingegen behaupte, daß man in Frankreich von der Farbe der Neger, die fich dort lange aufgehalten haben, noch beffer aber berer, die da geboren find, in fo fern man darnach 15 den Klassenunterschied derselben von andern Menschen bestimmen will, weit richtiger urtheilen könne, als in dem Vaterlande der Schwarzen felbst. Denn das, was in Afrika der Haut des Negers die Sonne eindrückte und also ihm nur zufällig ift, muß in Frankreich wegfallen und allein die Schwärze übrig bleiben, die ihm durch seine Geburt zu Theil ward, die er weiter 20 fortpflanzt, und die daher allein zu einem Klaffenunterschiede gebraucht werden fann. Bon der eigentlichen Farbe der Südseeinsulaner fann man sich nach allen bisherigen Beschreibungen noch keinen sicheren Begriff machen. Denn ob einigen von ihnen gleich die Mahagoniholz-Farbe zu= geschrieben wird, so weiß ich doch nicht, wie viel von diesem Brann einer 25 bloßen Färbung durch Sonne und Luft und wieviel davon der Geburt zu= zuschreiben sei. Ein Kind, von einem solchen Paare in Europa gezeugt, würde allein die ihnen von Natur eigene Hautfarbe ohne Zweideutigkeit entdecken. Aus einer Stelle in der Reise Carterets (der freilich auf seinem Seezuge wenig Land betreten, bennoch aber verschiedene Insulaner 30 auf ihren Canots gesehen hatte) schließe ich: daß die Bewohner der meiften Infeln Beiße sein muffen. Denn auf Frevill=Giland (in der Nähe der zu den indischen Gewässern gezählten Inseln) sah er, wie er sagt, zuerft das mahre Gelb der indischen Hantfarbe. Db die Bildung der Röpfe auf Malikolo der Natur oder der Künstelei zuzuschreiben sei, oder 35 wie weit sich die natürliche Hautfarbe der Kaffern von der der Negern unterscheide, und andere charakteristische Eigenschaften mehr, ob fie erblich

und von der Natur selbst in der Geburt, oder nur zufällig eingedrückt seien, wird sich daher noch lange nicht auf entscheidende Art ausmachen lassen.

## II.

5 Man kann in Ansehung der Hautfarbe vier Klassenunterschiede der Menschen annehmen.

Wir kennen mit Gewißheit nicht mehr erbliche Unterschiede der Haut= farbe, als die: der Weißen, der gelben Indianer, der Neger und ber fupferfarbig=rothen Amerikaner. Merkwürdig ift: daß diese 10 Charaktere sich erstlich darum zur Klasseneintheilung der Menschengattung vorzüglich zu schicken scheinen, weil jede dieser Klassen in Ansehung ihres Aufenthalts so ziemlich isolirt (b. i. von den übrigen abge= sondert, an fich aber vereinigt) ift; die Klaffe der Beißen vom Cap Finisterra über Nordcap, den Obstrom, die kleine Bucharei, Persien, das 15 Glüdliche Arabien, Abeffinien, die nördliche Gränze der Bufte Sara bis zum Weißen Vorgebirge in Afrika oder der Mündung des Senegal; die ber Schwarzen von da bis Capo Negro und mit Ausschließung der Raffern zurud nach Abeffinien; die der Gelben im eigentlichen Sindoftan bis Cap Komorein (ein Halbschlag von ihnen ift auf der andern Halb= 20 insel Indiens und einigen nahe gelegenen Inseln); die der Rupferrothen in einem ganz abgesonderten Welttheile, nämlich Amerika. Der zweite Grund, weswegen diefer Charafter sich vorzüglich zur Klaffeneintheilung schickt, obgleich ein Farbenunterschied manchem sehr unbedeutend vorfommen möchte, ift: daß die Absonderung durch Ausdünftung das 25 wichtigste Stud der Vorforge der Natur sein muß, so fern das Weschöpf - in allerlei Himmels= und Erdftrich, wo es durch Luft und Sonne sehr verschiedentlich afficirt wird, verset - auf eine am wenigsten der Runft bedürftige Art ausdauren foll, und daß die haut, als Organ jener Absonderung betrachtet, die Spur dieser Verschiedenheit des Naturcharakters 30 an sich trägt, welche zur Eintheilung der Menschengattung in sichtbarlich verschiedene Klassen berechtigt. — Übrigens bitte ich, den bisweilen beftrittenen erblichen Unterschied der Haufarbe so lange einzuräumen, bis fich zu deffen Beftätigung in der Folge Anlaß finden wird; imgleichen zu erlauben, daß ich annehme: es gebe feine erbliche Volkscharaftere in

Ansehung dieser Naturliverei mehr, als die genannten vier; lediglich aus dem Grunde, weil sich jene Zahl beweisen, außer ihr aber keine andere mit Gewißheit darthun läßt.

#### III.

In der Klasse der Weißen ist außer dem, was zur Menschengattung über= 5 haupt gehört, keine andere charakteristische Eigenschaft nothwendig erblich; und so auch in den übrigen.

Unter uns Weißen giebt es viele erbliche Beschaffenheiten, die nicht jum Charakter der Gattung gehören, worin sich Familien, ja gar Bolker von einander unterscheiden; aber auch keine einzige derfelben artet un= 10 ausbleiblich an, sondern die, welche damit behaftet find, zeugen mit andern von der Klaffe der Beißen auch Kinder, denen diese unterscheidende Beschaffenheit mangelt. So ift der Unterschied der blonden Farbe in Danemark, hingegen in Spanien (noch mehr aber in Afien an den Bölkern, die zu den Weißen gezählt werden) die brunette Hautfarbe (mit 15 ihrer Folge, der Augen= und Haarfarbe) herrschend. Es fann fogar in einem abgesonderten Bolk diese lette Farbe ohne Ausnahme anerben (wie bei den Sinefern, denen blane Angen lächerlich vorkommen): weil in den= felben kein Blonder augetroffen wird, der seine Farbe in die Zengung bringen konnte. Allein wenn von diefen Brunetten einer eine blonde Frau 20 hat, so zeugt er brunette oder auch blonde Kinder, nachdem sie auf die eine ober andere Seite ausschlagen; und fo auch umgekehrt. In gewissen Familien liegt erbliche Schwindsucht, Schiefwerden, Wahnsinn n. f. w.; aber feines von diesen unzählbaren erblichen Itbeln ift unausbleiblich erblich. Denn ob es gleich beffer ware, folche Berbindungen durch einige 25 auf den Familienschlag gerichtete Aufmerksamkeit beim Beirathen forgfältig zu vermeiden, so habe ich doch mehrmals selbst mahrgenommen: daß ein gesunder Mann mit einer schwindsüchtigen Frau ein Rind zeugte, das in allen Gefichtszügen ihm ahnelte und dabei gefund, und außerdem ein anderes, das der Mutter ähnlich sah und wie sie schwindsüchtig war. 30 Gben fo finde ich in der Che eines Vernünftigen mit einer Frau, die nur aus einer Familie, worin Bahnfinn erblich, felbft aber vernünftig mar, unter verschiedenen flugen nur ein wahnsinniges Rind. Sier ist Rach= artung; aber fie ift in dem, worin beide Eltern verschieden find, nicht unausbleiblich. — Eben diese Regel kann man auch mit Zuversicht bei den 35

übrigen Klassen zum Grunde legen. Neger, Indianer oder Amerikaner haben auch ihre persönliche oder Familien= oder provinzielle Verschieden= heiten; aber keine derselben wird in Vermischung mit denen, die von der= selben Klasse sind, seine respective Eigenthümlichkeit unausbleiblich in die Zeugung bringen und fortpflanzen.

## IV.

In der Vermischung jener genannten vier Klassen mit einander artet der Charakter einer jeden unausbleiblich an.

Der Beiße mit der Negerin und umgekehrt geben den Mulatten 10 mit der Indianerin den gelben und mit dem Amerikaner den rothen Mestizen; ber Amerikaner mit dem Neger den ich margen Raraiben und umgekehrt. (Die Vermischung des Indiers mit dem Neger hat man noch nicht versucht.) Der Charafter der Klaffen artet in ungleichartigen Bermischungen unausbleiblich an, und es giebt hievon gar feine Aus= 15 nahme; wo man deren aber angeführt findet, da liegt ein Migverstand jum Grunde, indem man einen Albino oder Raferlat (beides Miggeburten) für Beiße gehalten hat. Dieses Anarten ift nun jederzeit beider= seitig, niemals bloß einseitig an einem und demselben Kinde. Der weiße Vater drückt ihm den Charafter seiner Klasse und die schwarze Mutter den 20 ihrigen ein. Es muß also jederzeit ein Mittelschlag oder Baftard ent= springen, welche Blendlingsart in mehr oder weniger Gliedern der Beugung mit einer und derfelben Rlaffe allmählig erlöschen, wenn fie fich aber auf ihres gleichen einschränkt, sich ohne Ausnahme ferner fortpflanzen und verewigen wird.

## V.

25

Betrachtung über das Gesetz der nothwendig halbschlächtigen Zeugung.

Es ist immer ein sehr merkwürdiges Phänomen: daß, da es so manche, zum Theil wichtige und sogar samilienweise erbliche Charaktere in der Wenschengattung giebt, sich doch kein einziger innerhalb einer durch bloße Hautsarbe charakterisirten Menschenklasse sindet, der nothwendig anerbt; daß dieser letztere Charakter hingegen, so geringfügig er auch scheinen mag, doch sowohl innerhalb dieser Klasse, als auch in der Vermischung derselben

mit einer der drei übrigen allgemein und unansbleiblich anartet. Vielleicht läßt sich aus diesem seltsamen Phänomen etwas über die Ursachen des Anartens solcher-Eigenschaften, die nicht wesentlich zur Gattung gehören, bloß aus dem Umstande, daß sie unausbleiblich sind, muthmaßen.

Zuerst: was dazu beitrage, daß überhaupt etwas, das nicht zum Wesen der Gattung gehört, anerben könne, a priori auszumachen, ist ein migliches Unternehmen; und in diefer Dunkelheit der Erkenntnigquellen ist die Freiheit der Hypothesen so uneingeschränkt, daß es nur Schade um alle Muhe und Arbeit ift, sich desfalls mit Widerlegungen zu befassen, 10 indem ein jeder in folden Fällen seinem Ropfe folgt. Ich meines Theils sehe in solchen Fällen nur auf die besondere Vernunftmaxime, wovon ein jeder ausgeht, und nach welcher er gemeiniglich auch Facta aufzutreiben weiß, die jene begünstigen; und suche nachher die meinige auf, die mich gegen alle jene Erklärungen ungläubig macht, ehe ich mir noch die Gegen= 15 gründe deutlich zu machen weiß. Wenn ich nun meine Maxime bewährt, bem Vernunftgebrauch in ber Naturwissenschaft genau angemessen und zur consequenten Denkungsart allein tauglich befinde: so folge ich ihr. ohne mich an jene vorgeblichen Facta zu kehren, die ihre Glaubhaftigkeit und Zulänglichkeit zur angenommenen Hypothese fast allein von jener 20 einmal gewählten Maxime entlehnen, denen man überdem ohne Mühe hundert andere Facta entgegenseten kann. Das Anerben durch die Wirkung der Einbildungskraft schwangerer Frauen, oder auch wohl der Stuten in Marställen; das Ausrupfen des Barts ganger Bolferichaften, so wie das Stugen der Schwänze an englischen Pferden, wodurch die 25 Natur genöthigt werde, aus ihren Zeugungen ein Product, worauf fie uranfänglich organisirt war, nachgerade weg zu lassen; die geplätschten Rafen, welche anfänglich von Eltern an neugebornen Kindern gefünstelt, in der Folge von der Natur in ihre zeugende Kraft aufgenommen wären: diefe und andre Erklärungsgründe würden wohl schwerlich durch die zu ihrem 30 Behuf angeführten Facta, denen man weit beffer bewährte entgegensetzen fann, in Credit fommen, wenn sie nicht von der sonst gang richtigen Maxime der Vernnuft ihre Empfehlung bekämen, nämlich diefer: eber alles im Muthmaßen aus gegebenen Erscheinungen zu magen, als zu beren Behuf besondere erfte Naturfrafte oder anerschaffene Anlagen anzu- 35 nehmen (nach dem Grundsate: principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda). Allein mir steht eine andere Marime entgegen, welche

jene von der Ersparung entbehrlicher Principien einschränkt, nämlich: daß in der ganzen organischen Natur bei allen Beränderungen einzelner Beschöpfe die Species derfelben sich unverändert erhalten (nach der Formel ber Schulen: quaelibet natura est conservatrix sui). Nun ift es flar: daß, 5 wenn der Zanberfraft der Einbildung, oder der Runftelei der Menschen an thierischen Körpern ein Vermögen zugestanden murde, die Zeugungs= fraft felbst abzuändern, das uranfängliche Modell der Natur umzuformen, oder durch Zusätze zu verunftalten, die gleichwohl nachher beharrlich in ben folgenden Zeugungen aufbehalten murden, man gar nicht mehr wiffen 10 würde, von welchem Originale die Natur ausgegangen sei, oder wie weit es mit der Abanderung desselben geben konne, und, da der Menschen Gin= bildung feine Granzen erkennt, in welche Fragengestalt die Gattungen und Arten Bulegt noch verwildern durften. Diefer Erwägung gemäß nehme ich es mir zum Grundsate: gar keinen in das Zeugungsgeschäft der 15 Natur pfuschenden Ginfluß der Einbildungsfraft gelten zu lassen und kein Bermögen ber Menschen, durch außere Kunstelei Abanderungen in dem alten Driginal der Gattungen oder Arten zu bewirken, folche in die Beugungsfraft zu bringen und erblich zu machen. Denn laffe ich auch nur Einen Fall diefer Art zu, so ift es, als ob ich auch nur eine einzige Be-20 spenftergeschichte oder Zauberei einraumte. Die Schranken der Bernunft find dann einmal durchbrochen, und der Wahn drängt fich bei Taufenden burch dieselbe Lucke durch. Es ist auch keine Gefahr, daß ich bei diesem Entschlusse mich vorsetzlich gegen wirkliche Erfahrungen blind oder, welches einerlei ift, verstockt ungläubig machen wurde. Denn alle bergleichen 25 abenteuerliche Eräugnisse tragen ohne Unterschied das Kennzeichen an sich, da sie gar kein Experiment verstatten, sondern nur durch Aufhaschung zufälliger Wahrnehmungen bewiesen sein wollen. Was aber von der Art ist, daß es, ob es gleich des Experiments gar wohl fähig ist, dennoch kein einziges aushält, oder ihm mit allerlei Vorwand beständig ausweicht: das 30 ift nichts als Wahn und Erdichtung. Dies find meine Gründe, warum ich einer Erklärungsart nicht beitreten kann, die dem schwärmerischen Sange Bur magifchen Runft, welcher jede, auch die fleinfte Bemantelung erwunfcht fommt, im Grunde Vorschub thut: daß nämlich das Anarten, felbst auch nur das zufällige, welches nicht immer gelingt, jemals die Wirkung 85 einer anderen Ursache, als der in der Gattung selbst liegenden Reime und Unlagen sein könne.

Wenn ich aber gleich aus zufälligen Gindrucken entspringende und dennoch erblich werdende Charaftere einraumen wollte: so würde es doch unmöglich sein, dadurch zu erklären, wie jene vier Farbenunterschiede unter allen anerbenden die einzigen find, die unausbleiblich anarten. Bas fann anders die Ursache hievon sein, als daß fie in den Reimen des uns 5 unbekannten ursprünglichen Stammes der Menschengattung und zwar als solche Naturanlagen gelegen haben muffen, die zur Erhaltung der Gattung wenigstens in der ersten Epoche ihrer Fortpflanzung nothwendig gehörten und daher in den folgenden Beugungen unausbleiblich vorkommen mußten?

10

Wir werden also gedrungen anzunehmen: daß es einmal ver= fciedene Stamme von Menschen gegeben habe, ungefahr in ben Bohnsigen, worin wir sie jest antreffen, die, damit sich die Gattung erhielte, von der Natur ihren verschiedenen Weltstrichen genau angemessen, mithin auch verschiedentlich organisirt waren; wovon die viererlei Hautfarbe das 15 äußere Rennzeichen ift. Diese wird nun einem jeden Stamme nicht allein in seinem Wohnsitze nothwendig anerben, sondern, wenn sich die Menschengattung schon genugsam gestärkt hat (es sei, daß nur nach und nach die völlige Entwickelung zu Stande gekommen, oder durch allmähligen Gebrauch der Vernunft die Kunft der Natur hat Beihulfe leisten können), 20 fich auch in jedem anderen Erdstriche in allen Zeugungen eben berfelben Rlasse unvermindert erhalten. Denn dieser Charafter hängt der Zeugungs= fraft nothwendig an, weil er zur Erhaltung der Art erforderlich mar. — Wären diese Stämme aber ursprunglich, so ließe es sich gar nicht er= flären und begreifen, warum nun in der wechselseitigen Vermischung der= 25 felben unter einander der Charafter ihrer Berschiedenheit gerade unausbleiblich anarte, wie es doch mirklich geschieht. Denn die Ratur hat einem jeden Stamm seinen Charafter ursprünglich in Beziehung auf fein Rlima und zur Angemeffenheit mit demfelben gegeben. Die Organisation des einen hat also einen ganz anderen Zweck, als die des anderen; und daß 30 bem ungeachtet die Zeugungsfrafte beider selbst in diesem Bunkte ihrer charakteristischen Berschiedenheit so zusammen paffen sollten, daß darque ein Mittelschlag nicht bloß entspringen konne, sondern fogar unausbleib= lich erfolgen muffe: das läßt fich bei der Berschiedenheit ursprünglicher Stämme gar nicht begreifen. Rur alsdann, wenn man annimmt, daß in 35 den Reimen eines einzigen ersten Stammes die Anlagen zu aller dieser klassischen Berschiedenheit nothwendig haben liegen muffen, damit

er zu allmähliger Bevölkerung der verschiedenen Weltstriche tauglich sei, läßt sich verstehen: warum, wenn diese Anlagen sich gelegentlich und diesem gemäß auch verschiedentlich auswickelten, verschiedene Klassen von Menschen entstehen, die auch ihren bestimmten Charakter in der Folge nothswendig in die Zeugung mit jeder andern Klasse bringen mußten, weil er zur Wöglichkeit ihrer eigenen Existenz, mithin auch der Wöglichkeit der Fortpslanzung der Art gehörte und von der nothwendigen ersten Anlage in der Stammgattung abgeleitet war. Von solchen unausbleiblich und zwar selbst in der Vermischung mit anderen Klassen dennoch halbschlächtig anerbenden Eigenschaften ist man also genöthigt, auf diese ihre Ableitung von einem einigen Stamme zu schließen, weil ohne diesen die Nothwens digkeit des Anartens nicht begreislich wäre.

#### VI.

Rur das, was in dem Klassenunterschiede der Menschengattung unaus= 15 bleiblich anerbt, kann zu der Benennung einer besondern Menschenrace berechtigen.

Eigenschaften, die ber Gattung selbst wesentlich angehören, mithin allen Menschen als solchen gemein find, find zwar unausbleiblich erblich: aber weil darin kein Unterschied der Menschen liegt, so wird auf sie in der 20 Eintheilung der Racen nicht Rücksicht genommen. Physische Charaktere, wodurch sich Menschen (ohne Unterschied des Geschlechts) von einander unterscheiben, und zwar nur die, welche erblich find, kommen in Betracht (f. § III), um eine Eintheilung der Gattung in Rlaffen darauf zu gründen. Diese Rlaffen find aber nur alsdann Racen zu nennen, wenn jene 25 Charaktere unausbleiblich (fowohl in ebenderselben Rlaffe, als in Bermischung mit jeder anderen) anarten. Der Begriff einer Race enthält also erstlich den Begriff eines gemeinschaftlichen Stammes, zweitens nothwendig erbliche Charaftere des flassischen Unterschiedes der Abkömmlinge deffelben von einander. Durch das lettere werden sichere 30 Unterscheidungsgründe festgesett, wornach wir die Gattung in Rlassen eintheilen konnen, die dann wegen des ersteren Bunkts, namlich der Gin= heit des Stammes, keinesweges Arten, sondern nur Racen beißen muffen. Die Klasse der Beißen ist nicht als besondere Art in der Menschen=

gattung von der der Schwarzen unterschieden; und es giebt gar keine versschiedene Arten von Menschen. Dadurch würde die Einheit des Stammes, woraus sie hätten entspringen können, abgeleugnet; wozu man, wie aus der unausbleiblichen Anerbung ihrer klassischen Charaktere beswiesen worden, keinen Grund, vielmehr einen sehr wichtigen zum Gegen= 5 theil hat.\*)

Der Begriff einer Race ist also: der Klassenunterschied der Thiere eines und desselben Stammes, so fern er unaus=

bleiblich erblich ift.

Das ist die Bestimmung, die ich in dieser Abhandlung zur eigentlichen Absicht habe; das Übrige kann man als zur Nebenabsicht gehörig,
oder bloße Zuthat ansehen und es annehmen oder verwersen. Nur das
erstere halte ich für bewiesen und überdem zur Nachforschung in der
Naturgeschichte als Princip brauchbar, weil es eines Experiments fähig
ist, welches die Anwendung jenes Begriffs sicher leiten kann, der ohne
jenes schwankend und unsicher sein würde. — Wenn verschiedentlich gestaltete Menschen in die Umstände geseht werden, sich zu vermischen, so
giebt es, wenn die Zeugung halbschlächtig ist, schon eine starke Vermuthung, sie möchten wohl zu verschiedenen Racen gehören; ist aber dieses
Product ihrer Vermischung jederzeit halbschlächtig, so wird jene Verwuthung zur Gewißheit. Dagegen wenn auch nur eine einzige Zeugung
keinen Mittelschlag darstellt, so kann man gewiß sein, daß beide Eltern
von derselben Gattung, so verschieden sie auch aussehen mögen, dennoch zu
einer und derselben Race gehören.

Ich habe nur vier Racen der Menschengattung angenommen: nicht 25 als ob ich ganz gewiß wäre, es gebe nirgend eine Spur von noch mehreren;

<sup>\*)</sup> Anfänglich, wenn man bloß die Charaktere der Bergleichung (der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit nach) vor Augen hat, erhält man Klassen von Geschöpfen unter einer Sattung. Sieht man kerner auf ihre Abstammung, so muß sich zeigen, ob jene Klassen eben so viel verschiedene Arten, oder nur Racen seien. Der Wolf, der Fuchs, 30 der Jakal, die Hänne und der Haushund sind so viel Klassen vierfüßiger Thiere. Nimmt man an: daß jede derselben eine besondere Abstammung bedurft habe, so sind es so viel Arten; räumt man aber ein, daß sie auch von einem Stamme haben entspringen können, so sind sie nur Racen desselben. Art und Sattung sind in der Naturgeschichte (in der es nur um die Erzeugung und den Abstamm zu thun ist) an 35 sich nicht unterschieden. In der Naturbeschreibung, da es bloß auf Bergleichung der Merkmale ankommt, sindet dieser Unterschied allein statt. Was hier Art heißt, muß dort öfter nur Race genannt werden.

sondern weil bloß an diesen das, was ich zum Charafter einer Race fordere, nämlich die halbschlächtige Zengung, ausgemacht, bei feiner anderen Menschenklasse aber genugsam bewiesen ift. So sagt Berr Pallas in feiner Beschreibung der mongolischen Bolkerschaften: daß die erste Zeugung 5 von einem Ruffen mit einer Frau der letteren Bolferschaft (einer Burätin) schon sofort schöne Kinder gebe; er merkt aber nicht an, ob gar keine Spur bes kalmudischen Ursprungs an denselben anzutreffen sei. Gin merkwürdiger Umstand, wenn die Vermengung eines Mongolen mit einem Europäer die charakteriftischen Büge des erftern gänzlich auslöschen sollte, die doch in der 10 Bermengung mit südlichern Bölkerschaften (vermuthlich mit Indianern) an den Sinefen, Avanern, Malaien u. f. w. mehr oder weniger fenntlich noch immer anzutreffen find. Allein die mongolische Eigenthum= lichkeit betrifft eigentlich die Geftalt, nicht die Farbe, von welcher allein die bisherige Erfahrung eine unausbleibliche Anartung als den Charafter 15 einer Race gelehrt hat. Man kann auch nicht mit Gewißheit ausmachen. ob die Kafferngestalt der Papuas und der ihnen ähnlichen verschiedenen Inselbewohner des Stillen Meeres eine besondere Race anzeige, weil man das Product aus ihrer Vermischung mit Weißen noch nicht kennt; denn von den Negern find fie durch ihren buschichten, obzwar gefräuselten 20 Bart hinreichend unterschieden.

### Anmerkung.

Gegenwärtige Theorie, welche gewisse ursprüngliche, in dem ersten und gemeinschaftlichen Menschenstamm auf die jeht vorhandenen Racensunterschiede ganz eigentlich angelegte Reime annimmt, beruht gänze lich auf der Unausbleiblichkeit ihrer Anartung, die bei den vier genannten Racen durch alle Erfahrung bestätigt wird. Wer diesen Erklärungsgrund für unnöthige Vervielsältigung der Principien in der Naturgeschichte hält und glaubt, man könne dergleichen specielle Naturanlagen gar wohl entsbehren und, indem man den ersten Elternstamm als weiß annimmt, die übrigen sogenannten Racen aus den in der Folge durch Luft und Sonne auf die spätern Nachkömmlinge geschehenen Eindrücken erklären: der hat alsdann noch nichts bewiesen, wenn er ansührt: daß manche andere Eigenthümlichseit bloß aus dem langen Wohnsitze eines Volkes in eben demsselben Landstriche auch wohl endlich erblich geworden sei und einen physischen Volkscharakter ausmache. Er muß von der Unausbleiblichseit der Anartung solcher Eigenthümlichseiten und zwar nicht in demselben

Volke, sondern in der Vermischung mit jedem andern (das darin von ihm abweicht), so daß die Zeugung ohne Ausnahme halbschlächtig ausfalle, ein Beispiel anführen. Dieses ift er aber nicht im Stande zu leiften. Denn es findet fich von keinem andern Charakter als dem, deffen wir erwähnt haben, und wovon der Anfang über alle Geschichte hinausgeht, 5 ein Beispiel zu diesem Behuf. Wollte er lieber verschiedene erste Menschenftamme mit bergleichen erblichen Charakteren annehmen: fo würde erftlich dadurch der Philosophie wenig gerathen sein, die alsdann zu verschiedenen Geschöpfen ihre Zuflucht nehmen mußte und selbst dabei doch immer die Einheit der Gattung einbüßte. Denn Thiere, deren Ver= 10 schiedenheit so groß ist, daß zu deren Eristenz eben so viel verschiedene Erschaffungen nöthig waren, können wohl zu einer Rominalgattung (um fie nach gewissen Ahnlichkeiten zu klassificiren), aber niemals zu einer Realgattung, als zu welcher durchaus wenigstens die Möglichkeit der Abstammung von einem einzigen Paar erfordert wird, gehören. lettere aber zu finden, ift eigentlich ein Geschäft ber Raturgeschichte; mit der ersteren kann sich der Naturbeschreiber begnügen. Aber auch alsdann wurde zweitens doch immer die sonderbare Ibereinstimmung der Beugungsfräfte zweier verschiedenen Gattungen, die, da fie in Ansehung ihres Ursprungs einander gang fremd find, bennoch mit einander frucht= 20 bar vermischt werden können, ganz umsonst und ohne einen anderen Grund, als daß es der Natur so gefallen, angenommen werden. Will man, um dieses lettere zu beweisen, Thiere anführen, bei denen dieses ungeachtet ber Verschiedenheit ihres erften Stammes bennoch geschehe: so wird ein jeder in solchen Fällen die lettere Voraussehung leugnen und vielmehr 25 eben daraus, daß eine solche fruchtbare Vermischung statt findet, auf die Einheit des Stammes schließen, wie aus der Bermischung der hunde und Fuchse u. s. w. Die unausbleibliche Anartung beiderseitiger Eigenthümlichkeiten der Eltern ift also der einzig mahre und zugleich hin= reichende Probirstein der Verschiedenheit der Racen, wozu sie gehören, und 30 ein Beweis der Ginheit des Stammes, woraus fie entsprungen find: nämlich der in diesem Stamm gelegten, sich in der Folge der Zeugungen entwickelnden ursprünglichen Reime, ohne welche jene erblichen Mannig= faltigkeiten nicht wurden entstanden sein und vornehmlich nicht hatten nothwendig erblich werden konnen.

Das Zweckmäßige in einer Organisation ist doch der allgemeine Grund, woraus wir auf ursprünglich in die Natur eines Geschöpfs in

dieser Absicht gelegte Buruftung und, wenn dieser Zweck nur späterhin gu erreichen war, auf anerschaffene Reime schließen. Run ift biefes 3med= mäßige zwar an der Eigenthumlichkeit keiner Race so deutlich zu beweisen möglich, als an der Regerrace; allein das Beifpiel, das von diefer allein 5 hergenommen worden, berechtigt uns auch, nach der Analogie eben der= gleichen von den übrigen wenigstens zu vermuthen. Man weiß nämlich jest: daß das Menschenblut bloß dadurch, daß es mit Phlogiston überladen wird, schwarz werde (wie an der unteren Seite eines Blutkuchens zu seben ift). Nun giebt schon der starke und durch keine Reinlichkeit zu per= 10 meidende Geruch der Neger Anlaß zu vermuthen, daß ihre Haut sehr viel Phlogifton aus dem Blute megichaffe, und daß die Ratur diefe Saut fo organisirt haben muffe, daß das Blut sich bei ihnen in weit größerem Mage durch fie dephlogistisiren fonne, als es bei uns geschieht, wo das lettere am meiften ein Geschäft der Lunge ift. Allein die achten Reger 15 wohnen auch in Landstrichen, worin die Luft durch dicke Balder und sumpfichte bewachsene Gegenden so phlogistifirt wird, daß nach Lind's Berichte Todesgefahr für die englischen Matrosen dabei ift, auch nur auf einen Tag den Sambiaftrom hinauf zu fahren, um dafelbst Wleisch ein= zukaufen. Alfo mar es eine von der Natur fehr weislich getroffene Anstalt. 20 ihre Haut so zu organisiren, daß das Blut, da es durch die Lunge noch lange nicht Phlogifton genug wegschafft, sich durch jene bei weitem stärker als bei uns dephlogistisiren könne. Es mußte also in die Enden der Arterien fehr viel Phlogifton hinschaffen, mithin an diefem Orte, das ift unter der Haut selbst, damit überladen sein und also schwarz durchscheinen. 25 wenn es gleich im Innern des Körpers roth genug ift. Überdem ift die Berschiedenheit der Organisation der Regerhaut von der unfrigen selbst nach dem Gefühle ichon merklich. - Bas aber die Zwedmäßigkeit ber Organisation der andern Racen, so wie fie fich aus der Farbe schließen läßt, betrifft: so kann man sie freilich wohl nicht mit gleicher Wahrschein= 30 lichkeit darthun; aber es fehlt doch auch nicht ganz an Erklärungsgründen der Hautfarbe, welche jene Vermuthung der Zwedmäßigkeit unterftüten tonnen. Wenn der Abt Fontana in dem, mas er gegen den Ritter Landriani behauptet, nämlich: daß die fire Luft, die bei jedem Ausathmen aus der Lunge gestoßen wird, nicht aus der Atmosphäre niederge= 35 schlagen, sondern aus dem Blute selbst gekommen sei, recht hat: so konnte wohl eine Menschenrace ein mit dieser Luftsaure überladenes Blut haben, welche die Lungen allein nicht fortschaffen konnten, und wozu die Saut=

gefäße noch das ihrige beitragen müßten (freilich nicht in Luftgestalt, sondern mit anderem ausgedünstetem Stoffe verbunden). Auf diesem Fall würde gedachte Luftfäure den Gisentheilchen im Blute die röthliche Rostfarbe geben, welche die Hant der Amerikaner unterscheidet; und die Anartung dieser Hautbeschaffenheit kann ihre Nothwendigkeit daher be= 5 kommen haben, daß die jetigen Bewohner dieses Welttheils aus dem Nordosten von Usien, mithin nur an den Kusten und vielleicht gar nur über das Eis des Eismeeres in ihre jetigen Wohnsite haben gelangen können. Das Waffer diefer Meere aber muß in feinem continuirlichen Gefrieren auch continuirlich eine ungeheure Menge fixer Luft fahren laffen, 10 mit welcher also die Atmosphäre dort vermuthlich mehr überladen sein wird, als irgend anderwärts; für deren Wegschaffung daher (da fie, eingeathmet, die fire Luft aus den Lungen nicht hinreichend wegnimmt) die Natur zum Voraus in der Organisation der Haut gesorgt haben mag. Man will in der That auch weit weniger Empfindlichkeit an der Haut der ursprüng= 15 lichen Amerikaner mahrgenommen haben, welches eine Folge jener Organisation sein könnte, die sich nachher, wenn sie sich einmal zum Racenunterschiede entwickelt hat, auch in wärmeren Klimaten erhält. Zur Ausübung ihres Geschäftes kann es aber auch in diesen an Stoffe nicht fehlen; denn alle Nahrungsmittel enthalten eine Menge fixer Luft in sich, 20 die durchs Blut eingenommen und durch den gedachten Weg fortgeschafft werden kann. - Das flüchtige Alkali ift noch ein Stoff, den die Natur aus dem Blute wegschaffen nuß; auf welche Absonderung fie gleichfalls gewisse Reime zur besonderen Organisation der Haut fur diejenigen Abkömmlinge des ersten Stammes angelegt haben mag, die in der ersten 25 Zeit der Auswickelung der Menschheit ihren Aufenthalt in einem trockenen und heißen Landstriche finden murden, der ihr Blut vorzüglich zu übermäßiger Erzeugung jenes Stoffes fähig machte. Die kalten hände der Indier, ob fie gleich mit Schweiß bedeckt find, scheinen eine von der unfrigen verschiedene Organisation zu bestätigen. — Doch es ist wenig Trost für die 30 Philosophie in Erkünftelung von Sypothesen. Sie sind indessen dazu aut, um allenfalls einem Gegner, der, wenn er gegen den Hauptsatz nichts Tüchtiges einzuwenden weiß, darüber frohlockt, daß das angenommene Princip nicht einmal die Möglichkeit der Phänomene begreiflich machen fönne, — sein Sypothesenspiel mit einem gleichen, wenigstens eben so 35 scheinbaren zu vergelten.

Man mag aber ein Syftem annehmen, welches man wolle; so ift doch so viel gewiß, daß die jett vorhandenen Racen, wenn alle Vermischung derselben unter einander verhütet würde, nicht mehr erlöschen können. Die unter uns befindlichen Zigeuner, von denen erwiesen ift, daß fie 5 ihrem Abstamme nach Indier find, geben davon den deutlichsten Beweis. Man kann ihrer Anwesenheit in Europa weit über dreihundert Sahre nachspuren; und noch find fie nicht im mindeften von der Geftalt ihrer Vorfahren ausgeartet. Die am Gambia in Neger ausgeartet fein sollende Portugiesen sind Abkömmlinge von Beigen, die fich mit 10 Schwarzen verbaftert haben; denn wo fteht es berichtet, und wie ist es and nur mahrscheinlich, daß die erften hieher gekommenen Portugiesen eben so viel weiße Weiber mitgebracht hatten, diese auch alle lange genug am Leben geblieben, oder durch andere Beife erfett waren, um einen reinen Abstamm von Weißen in einem fremden Welttheile zu gründen? Dagegen find beffere Nachrichten davon: daß König Johann II., der von 1481 bis 1495 regierte, da ihm alle nach St. Thomas abgeschickte Coloniften ausstarben, diese Insel durch lauter getaufte Judenkinder (mit portugiesisch-driftlichem Gewissen) bevölkerte, von welchen, so viel man weiß, die gegenwärtigen Beißen auf berselben abstammen. Die Reger-20 freolen in Nordamerika, die Hollander auf Java bleiben ihrer Race getreu. Die Schminke, die die Sonne auf ihrer Haut hinzuthut, eine fühlere Luft aber wieder wegnimmt, muß man nur nicht mit der der Race eigenen Farbe verwechseln; denn jene erbt doch niemals an. Also muffen sich die Reime, die ursprünglich in den Stamm der Menschengattung zu Erzeugung 25 der Racen gelegt waren, schon in der ältesten Zeit nach dem Bedürfniß des Klima, wenn der Aufenthalt lange daurete, entwickelt haben; und nachdem eine dieser Anlagen bei einem Bolke entwickelt war, so löschte fie alle übrigen ganglich aus. Daher fann man auch nicht annehmen, daß eine in gewisser Proportion vorgehende Mischung verschiedener Racen auch noch jett die Gestalt des Menschenftammes aufs neue herstellen könne. Denn sonft murden die Blendlinge, die aus dieser ungleichartigen Begattung erzeugt werden, sich auch noch jett (wie ehemals der erste Stamm) von felbst in ihren Zeugungen bei ihrer Verpflanzung in verschiedenen Klimaten wiederum in ihre ursprüngliche Farben zersetzen, 35 welches zu vermuthen man durch keine bisherige Erfahrung berechtigt wird: weil alle diese Baftarderzeugungen in ihrer eigenen weiteren Fortpflanzung sich eben so beharrlich erhalten, als die Racen, aus deren Vermischung sie entsprungen sind. Wie also die Gestalt des ersten Menschenstammes (der Hautbeschaffenheit nach) beschaffen gewesen sein möge, ist daher jetzt numöglich zu errathen; selbst der Charakter der Weißen ist nur die Entwickelung einer der ursprünglichen Anlagen, die nebst den übrigen in jenem anzutreffen waren.

Muthmaßlicher

Unfang der Menschengeschichte.

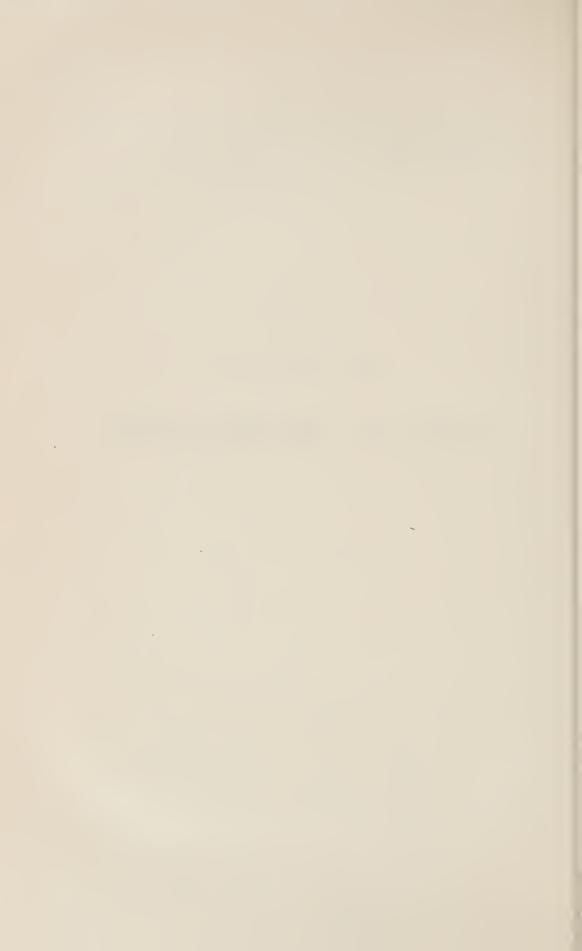

Im Fortgange einer Geschichte Muthmaßungen einzustreuen, um Lücken in den Nachrichten auszufüllen, ift wohl erlaubt: weil das Vorhergehende als entfernte Ursache und das Nachfolgende als Wirkung eine ziemlich sichere Leitung zur Entdeckung der Mittelursachen abgeben 5 kann, um den Abergang begreiflich zu machen. Allein eine Geschichte ganz und gar aus Muthmaßungen entstehen zu laffen, scheint nicht viel beffer, als den Entwurf zu einem Roman zu machen. Auch würde fie nicht den Namen einer muthmaglichen Geschichte, sondern einer blogen Erdichtung führen können. - Gleichwohl kann das, mas im 10 Fortgange der Geschichte menschlicher Handlungen nicht gewagt werden darf, doch wohl über den ersten Anfang derselben, so fern ihn die Natur macht, durch Muthmaßung versucht werden. Denn dieser darf nicht erdichtet, sondern kann von der Erfahrung hergenommen werden, wenn man vorausset, daß diese im ersten Anfange nicht besser oder 15 schlechter gewesen, als wir sie jest antreffen: eine Voraussetzung, die der Analogie der Natur gemäß ift und nichts Gewagtes bei sich führt. Eine Geschichte der ersten Entwickelung der Freiheit aus ihrer ursprünglichen Anlage in der Natur des Menschen ist daher ganz etwas anderes, als die Geschichte der Freiheit in ihrem Fortgange, die nur auf Nachrichten 20 gegründet werden fann.

Sleichwohl, da Muthmaßungen ihre Ansprücke auf Beistimmung nicht zu hoch treiben dürsen, sondern sich allenfalls nur als eine der Einbildungskraft in Begleitung der Vernunft zur Erholung und Sesundheit des Semüths vergönnte Bewegung, nicht aber für ein ernsthaftes Seschäft ankündigen müssen: so können sie sich auch nicht mit derzenigen Seschäft messen, die über eben dieselbe Begebenheit als wirkliche Nachricht aufgestellt und geglaubt wird, deren Prüfung auf ganz andern Gründen, als bloßer Naturphilosophie beruht. Eben darum, und da ich hier eine bloße Lustreise wage, darf ich mir wohl die Sunst versprechen, daß es mir erlaubt sei, mich einer heiligen Urkunde dazu als Karte zu bedienen und mir zugleich einzubilden, als ob mein Zug, den ich auf den Flügeln der Einbildungs-

frast, obgleich nicht ohne einen durch Vernunft an Ersahrung geknüpften Leitsaden, thue, gerade dieselbe Linie treffe, die jene historisch vorgezeichnet enthält. Der Leser wird die Blätter jener Urkunde (1. Mose Rap. II—VI) aufschlagen und Schritt vor Schritt nachsehen, ob der Weg, den Philosophie nach Begriffen nimmt, mit dem, welchen die Geschichte angiebt, zusammentresse.

Will man nicht in Muthmaßungen schwärmen, so muß der Anfang von dem gemacht werden, was keiner Ableitung aus vorhergehenden Naturursachen durch menschliche Vernunft fähig ist, also: mit der Existen 3 des Menschen; und zwar in seiner ausgebildeten Größe, weil er der 10 mutterlichen Beihulfe entbehren muß; in einem Paare, damit er feine Art fortpflanze; und auch nur einem einzigen Paare, damit nicht sofort der Krieg entspringe, wenn die Menschen einander nahe und doch ein= ander fremd waren, oder auch damit die Natur nicht beschuldigt werde, sie habe durch die Verschiedenheit der Abstammung es an der schicklichsten 15 Beranftaltung zur Geselligkeit, als dem größten 3mede der menschlichen Bestimmung, fehlen laffen; denn die Einheit der Familie, woraus alle Menschen abstammen sollten, war ohne Zweifel hiezu die beste Anordnung. Ich setze dieses Baar in einen wider den Anfall der Raubthiere gesicherten und mit allen Mitteln der Nahrung von der Natur reichlich versehenen 20 Plat, also gleichsam in einen Garten unter einem jederzeit milben Himmelsstriche. Und was noch mehr ift, ich betrachte es nur, nachdem es schon einen mächtigen Schritt in der Geschicklichkeit gethan hat, sich seiner Kräfte zu bedieuen, und fauge also nicht von der ganglichen Rohig= feit seiner Natur an; denn es könnten der Muthmaßungen für den Leser 25 leicht zu viel, der Wahrscheinlichkeiten aber zu wenig werden, wenn ich diese Lude, die vermuthlich einen großen Zeitraum begreift, auszufüllen unternehmen wollte. Der erfte Mensch fonnte also stehen und gehen; er konnte sprechen (1. B. Mose Rap. II, B. 20),\*) ja reden, d. i. nach zusammenhängenden Begriffen sprechen (B. 23), mithin denken. Lauter 30 Geschicklichkeiten, die er alle felbst erwerben mußte (denn waren fie anerschaffen, so wurden sie auch anerben, welches aber der Erfahrung wider-

<sup>\*)</sup> Der Trieb sich mitzutheilen muß den Menschen, der noch allein ist, gegen lebende Wesen außer ihm, vornehmlich diejenigen, die einen Laut geben, welchen er nachahmen und der nachher zum Namen dienen kann, zuerst zur Kund- 35 machung seiner Existenz bewogen haben. Eine ähnliche Wirkung dieses Triebes sieht man auch noch an Kindern und an gedankenlosen Leuten, die durch Schnarren,

streitet); mit denen ich ihn aber jett schon als versehen annehme, um bloß die Entwickelung des Sittlichen in seinem Thun und Lassen, welches jene Geschicklichkeit nothwendig voraussetzt, in Betrachtung zu ziehen.

Der Justinct, diese Stimme Gottes, der alle Thiere gehorchen, mußte den Neuling anfänglich allein leiten. Dieser erlaubte ihm einige Dinge zur Nahrung, andere verbot er ihm (III, 2. 3). — Es ist aber nicht nöthig, einen besondern jetzt verlorenen Instinct zu diesem Behuf anzunehmen; es konnte bloß der Sinn des Geruchs und dessem Berwandtschaft mit dem Organ des Geschmacks, dieses letzteren bekannte Sympathie aber mit den Berkzeugen der Verdauung und also gleichsam das Vermögen der Vorempfindung der Tauglichkeit oder Untauglichkeit einer Speise zum Genusse, derzleichen man anch noch jetzt wahrnimmt, gewesen sein. Sogar darf man diesen Sinn im ersten Paare nicht schärfer, als er jetzt ist, annehmen; denn es ist bekannt genug, welcher Unterschied in der Wahrnehmungskraft zwischen den bloß mit ihren Sinnen und den zugleich mit ihren Gedanken beschäftigten, dadurch aber von ihren Empfindungen abgewandten Menschen angetroffen werde.

So lange der unerfahrne Mensch diesem Rufe der Natur gehorchte, so befand er sich gut dabei. Allein die Vernunft fing bald an sich zu 20 regen und suchte durch Vergleichung des Genoffenen mit dem, mas ihm ein anderer Sinn als der, woran der Instinct gebunden war, etwa der Sinn des Gesichts, als dem sonft Genoffenen abulich vorstellte, seine Renntniß der Nahrungsmittel über die Schranken des Inftincts zu erweitern (III, 6). Dieser Versuch hätte zufälligerweise noch gut genug 25 ausfallen können, obgleich der Inftinct nicht anrieth, wenn er nur nicht widersprach. Allein es ift eine Gigenschaft der Bernunft, daß fie Begierden mit Beihülfe der Einbildungsfraft nicht allein ohne einen darauf gerichteten Naturtrieb, sondern sogar wider denfelben erkunfteln kann, welche im Anfange den Namen der Lufternheit bekommen, wodurch aber nach und 30 nach ein ganzer Schwarm entbehrlicher, ja sogar naturwidriger Reigungen unter der Benennung der Uppigkeit ausgeheckt wird. Die Beranlaffung, von dem Naturtriebe abtrünnig zu werden, durfte nur eine Kleinigkeit sein; allein der Erfolg des ersten Bersuchs, nämlich sich seiner Bernunft

Schreien, Pfeisen, Singen und andere lärmende Unterhaltungen (oft auch ders gleichen Andachten) den denkenden Theil des gemeinen Wesens stören. Denn ich sehe keinen andern Bewegungsgrund hiezu, als daß sie ihre Existenz weit und breit um sich kund machen wollen.

als eines Bermögens bewußt zu werden, das fich über die Schranken, worin alle Thiere gehalten werden, erweitern kann, war fehr wichtig und für die Lebensart entscheidend. Wenn es also auch nur eine Frucht gewesen ware, deren Anblick durch die Ahnlichkeit mit anderen annehmlichen, die man sonst gekoftet hatte, zum Versuche einladete; wenn dazu noch etwa 5 das Beispiel eines Thieres fam, deffen Natur ein solcher Genuß angemessen, so wie er im Gegentheil dem Menschen nachtheilig war, daß folglich in diesem ein sich dawider setzender natürlicher Inftinct mar: so fonnte dieses schon der Vernunft die erfte Veranlassung geben, mit der Stimme der Natur zu chikaniren (III, 1) und trot ihrem Widerspruch 10 ben erften Versuch von einer freien Wahl zu machen, der als der erfte wahrscheinlicherweise nicht der Erwartung gemäß ausfiel. Der Schade mochte nun gleich so unbedeutend gewesen sein, als man will, so gingen dem Menschen hiernber doch die Augen auf (2. 7). Er entdeckte in sich ein Vermögen, sich selbst eine Lebensweise auszuwählen und nicht gleich 15 anderen Thieren an eine einzige gebunden zu sein. Auf das augenblictliche Bohlgefallen, das ihm diefer bemerkte Borgng erweden mochte, mußte boch sofort Angst und Bangigkeit folgen: wie er, ber noch kein Ding nach seinen verborgenen Eigenschaften und entfernten Wirkungen fannte, mit seinem neu entdeckten Vermögen zu Werke gehen sollte. Er stand gleich= 20 fam am Rande eines Abgrundes; denn aus einzelnen Gegenständen seiner Begierde, die ihm bisher der Inftinct angewiesen hatte, war ihm eine Unendlichkeit derfelben eröffnet, in deren Wahl er fich noch gar nicht zu finden mußte; und aus diesem einmal gefosteten Stande der Freiheit war es ihm gleichwohl jetzt unmöglich, in den der Dienstbarkeit (unter der 25 Herrschaft des Instincts) wieder zurndt zu kehren.

Nächst dem Instinct zur Nahrung, durch welchen die Natur jedes Individuum erhält, ift der Instinct zum Geschlecht, wodurch sie für die Erhaltung jeder Art sorgt, der vorzüglichste. Die einmal rege ge= wordene Vernunst säumte nun nicht, ihren Einssluß auch an diesem zu be= 30 weisen. Der Mensch fand bald: daß der Reiz des Geschlechts, der bei den Thieren bloß auf einem vorübergehenden, größtentheils periodischen Antriebe beruht, für ihn der Verlängerung und sogar Vermehrung durch die Einbildungskraft fähig sei, welche ihr Geschäft zwar mit mehr Mäßigung, aber zugleich danerhafter und gleichsörmiger treibt, je mehr 35 der Gegenstand den Sinnen entzogen wird, und daß dadurch der Über= druß verhütet werde, den die Sättigung einer bloß thierischen Begierde

bei sich führt. Das Feigenblatt (B. 7) war also das Product einer weit größeren Außerung der Bernunft, als fie in der ersteren Stufe ihrer Ent= widelung bewiesen hatte. Denn eine Reigung dadurch inniglicher und dauerhafter zu machen, daß man ihren Gegenstand den Sinnen entzieht, 5 zeigt schon das Bewußtsein einiger Herrschaft der Vernunft über Antriebe und nicht bloß, wie der erftere Schritt ein Bermögen ihnen im fleineren ober größeren Umfange Dienste zu leiften. Beigerung mar das Runft= ftuck, um von bloß empfundenen zu idealischen Reizen, von der bloß thierischen Begierde allmählig zur Liebe und mit dieser vom Gefühl des 10 bloß Angenehmen zum Geschmack für Schönheit anfänglich nur an Men= schen, dann aber auch an der Natur überzuführen. Die Sittsamfeit, eine Neigung durch guten Auftand (Berhehlung deffen, was Beringschätzung erregen könnte) Undern Achtung gegen uns einzuflößen, als die eigentliche Grundlage aller mahren Geselligkeit, gab überdem den erften Wink zur 15 Ausbildung des Menschen als eines fittlichen Geschöpfs. — Ein kleiner Anfang, der aber Epoche macht, indem er der Denkungsart eine ganz neue Richtung giebt, ift wichtiger, als die ganze unabsehliche Reihe von darauf folgenden Erweiterungen der Cultur.

Der dritte Schritt der Vernunft, nachdem sie sich in die ersten un= 20 mittelbar empfundenen Bedürfnisse gemischt hatte, war die überlegte Erwartung des Künftigen. Dieses Bermögen, nicht bloß den gegen= wärtigen Lebensaugenblick zu genießen, sondern die kommende, oft sehr entfernte Zeit fich gegenwärtig zu machen, ift das eutscheidendste Renn= zeichen des menschlichen Vorzuges, um seiner Bestimmung gemäß sich zu 25 entfernten Zwecken vorzubereiten, — aber auch zugleich der unversiegendste Duell von Sorgen und Bekummerniffen, die die ungewiffe Bukunft erregt, und welcher alle Thiere überhoben sind (B. 13-19). Der Mann, der fich und eine Gattin sammt fünftigen Kindern zu ernähren hatte, sah die immer machsende Mühseligkeit seiner Arbeit; das Weib sah die Beschwer-30 lichkeiten, denen die Natur ihr Geschlecht unterworfen hatte, und noch obenein diejenigen, welche der mächtigere Mann ihr auferlegen wurde, voraus. Beide fahen nach einem mühseligen Leben noch im Sintergrunde des Gemäldes das, was zwar alle Thiere unvermeidlich trifft, ohne sie doch zu befümmern, nämlich den Tod, mit Furcht voraus und schienen 35 sich den Gebrauch der Vernunft, die ihnen alle diese Übel verursacht, zu verweisen und zum Verbrechen zu machen. In ihrer Nachkommenschaft zu leben, die es vielleicht besser haben, oder auch wohl als Glieder einer

Familie ihre Beschwerden erleichtern könnten, war vielleicht die einzige tröstende Aussicht, die sie aufrichtete (B. 16—20).

Der vierte und lette Schritt, den die den Menschen über die Befell= schaft mit Thieren ganzlich erhebende Vernunft that, war: daß er (wiewohl nur dunkel) begriff, er sei eigentlich der Zweck der Natur, und 5 nichts, was auf Erden lebt, konne hierin einen Mitwerber gegen ihn abgeben. Das erstemal, daß er zum Schafe fagte: ben Belg, ben bu trägst, hat dir die Natur nicht für dich, sondern für mich ge= geben, ihm ihn abzog und fich felbst anlegte (2. 21): ward er eines Vor= rechtes inne, welches er vermöge seiner Natur über alle Thiere hatte, die 10 er nun nicht mehr als seine Mitgenoffen an der Schöpfung, sondern als seinem Willen überlaffene Mittel und Werkzeuge zu Erreichung seiner beliebigen Absichten ansah. Diese Vorftellung schließt (wiewohl dunkel) den Bedanken bes Gegensages ein: daß er so etwas zu keinem Menfchen fagen durfe, fondern diefen als gleichen Theilnehmer an den Geschenken 15 der Natur anzusehen habe; eine Vorbereitung von weitem zu den Gin= schränkungen, die die Bernunft funftig dem Willen in Ansehung seines Mitmenschen auferlegen follte, und welche weit mehr als Zuneigung und Liebe zu Errichtung der Gesellschaft nothwendig ift.

Und so war der Mensch in eine Gleichheit mit allen vernünfti= 20 gen Wesen, von welchem Range sie auch sein mögen, getreten (III, 22): nämlich in Ansehung des Anspruchs selbst 3 wed zu fein, von jedem anderen auch als ein solcher geschätzt und von keinem bloß als Mittel zu anderen Zwecken gebraucht zu werden. Hierin und nicht in der Vernunft, wie fie bloß als ein Werkzeug zu Befriedigung der mancherlei Neigungen be= 25 trachtet wird, stedt der Grund der so unbeschränkten Gleichbeit des Menschen selbst mit höheren Wesen, die ihm an Naturgaben sonst über alle Bergleichung vorgeben möchten, deren keines aber barum ein Recht hat, über ihn nach bloßem Belieben zu schalten und zu walten. Dieser Schritt ift daher zugleich mit Entlassung desselben aus dem Mutterschoofe der 30 Natur verbunden: eine Beränderung, die zwar ehrend, aber zugleich fehr gefahrvoll ist, indem sie ihn aus dem harmlosen und sicheren Lustande der Rindespflege, gleichsam aus einem Garten, der ihn ohne feine Dube versorgte, heraustrieb (B. 23) und ihn in die weite Welt stieß, wo so viel Sorgen, Mühe und unbekannte Übel auf ihn warten. Rünftig wird ihm 35 die Mühfeligkeit des Lebens öfter den Wunsch nach einem Paradiese, dem Geschöpfe seiner Einbildungsfraft, wo er in ruhiger Unthätigkeit und beständigem Frieden sein Dasein verträumen oder vertändeln könne, abslocken. Aber es lagert sich zwischen ihm und jenem eingebildeten Sig der Wonne die rastlose und zur Entwickelung der in ihn gelegten Fähigkeiten unwiderstehlich treibende Vernunft und erlaubt es nicht, in den Stand der Rohigkeit und Einfalt zurück zu kehren, aus dem sie ihn gezogen hatte (V. 24). Sie treibt ihn an, die Mühe, die er haßt, dennoch geduldig über sich zu nehmen, dem Flitterwerk, das er verachtet, nachzulausen und den Tod selbst, vor dem ihn grauet, über alle jene Kleinigkeiten, deren Verlust er noch mehr schenet, zu vergessen.

#### Unmerfung.

10

Aus dieser Darftellung der erften Menschengeschichte ergiebt fich: daß der Ausgang des Menschen aus dem ihm durch die Bernunft als erfter Aufenthalt seiner Gattung vorgestellten Paradiese nicht anders, als der Ubergang aus der Rohigkeit eines bloß thierischen Geschöpfes in die 15 Menschheit, aus dem Bangelmagen des Inftincts zur Leitung der Ber= nunft, mit einem Worte, aus der Vormundschaft der Natur in den Stand der Freiheit gewesen sei. Ob der Mensch durch diese Veränderung gewonnen oder verloren habe, fann nun nicht mehr die Frage fein, wenn man auf die Bestimmung seiner Gattung fieht, die in nichts als im 20 Fortschreiten zur Vollkommenheit besteht, so fehlerhaft auch die ersten selbst in einer langen Reihe ihrer Glieder nach einander folgenden Berfuche, zu diesem Ziele durchzudringen, ausfallen mögen. - Indeffen ift bieser Bang, der für die Battung ein Fortschritt vom Schlechteren zum Befferen ift, nicht eben das Rämliche für das Individuum. Che die Ber-25 nunft erwachte, war noch kein Gebot oder Verbot und also noch keine übertretung; als sie aber ihr Geschäft anfing und, schwach wie sie ift, mit ber Thierheit und beren gangen Starke ins Gemenge fam, fo mußten übel und, mas ärger ift, bei cultivirterer Bernunft Lafter entspringen, die bem Stande der Unwiffenheit, mithin der Unschuld gang fremd maren. 30 Der erste Schritt also aus diesem Stande war auf der sittlichen Seite ein Fall; auf der physischen waren eine Menge nie gekannter Übel des Lebens die Folge dieses Falls, mithin Strafe. Die Geschichte der Natur fängt alfo vom Guten an, denn fie ift das Werk Gottes; die Geschichte ber Freiheit vom Bofen, denn fie ift Menschenwerk. Für das In-35 dividuum, welches im Gebrauche feiner Freiheit bloß auf fich felbst fieht, war bei einer solchen Veranderung Verluft; für die Natur,- die ihren

Zweck mit dem Menschen auf die Gattung richtet, war sie Gewinn. Jenes hat daher Urfache, alle Übel, die es erduldet, und alles Bofe, das es verübt, feiner eigenen Schuld zuzuschreiben, zugleich aber auch als ein Glied bes Ganzen (einer Gattung) die Beisheit und Zweckmäßigkeit der Anordnung zu bewundern und zu preisen. — Auf diese Weise kann man auch die so oft gemißdeuteten, dem Scheine nach einander widerstreitenden Behauptungen des berühmten J. J. Rouffeau unter fich und mit der Bernunft in Einstimmung bringen. In feiner Schrift über ben Ginfluß der Wiffenschaften und der über die Ungleichheit der Men= sch en zeigt er ganz richtig den unvermeidlichen Widerstreit der Cultur mit 10 der Natur des menschlichen Geschlechts, als einer phyfischen Gattung, in welcher jedes Individuum feine Bestimmung gang erreichen follte; in seinem Emil aber, seinem gesellschaftlichen Contracte und auderen Schriften fucht er wieder das schwerere Problem aufzulösen: wie die Cultur fortgehen muffe, um die Anlagen der Menschheit als einer 15 sittlichen Gattung zu ihrer Bestimmung gehörig zu entwickeln, fo daß diese jener als Naturgattung nicht mehr widerstreite. Aus welchem Widerstreit (da die Cultur nach mahren Principien der Erziehung zum Menschen und Burger zugleich vielleicht noch nicht recht angefangen. viel weniger vollendet ist) alle mahre Übel entspringen, die das mensch= 20 liche Leben drücken, und alle Lafter, die es verunehren\*); indeffen daß die

25

<sup>\*)</sup> Um nur einige Beispiele dieses Widerstreits zwischen der Bestrebung der Menschheit zu ihrer sittlichen Bestimmung einerseits und der unveränderlichen Besolgung der für den rohen und thierischen Zustand in ihrer Natur gelegten Gesete andererseits beizubringen, führe ich folgendes an.

Die Epoche der Mündigkeit, d. i. des Triebes sowohl als Vermögens, seine Art zu erzeugen, hat die Natur auf das Alter von etwa 16 bis 17 Jahren seste gesett: ein Alter, in welchem der Jüngling im rohen Naturstande duchstäblich ein Mann wird; denn er hat alsdann das Vermögen sich selbst zu erhalten, seine Art zu erzeugen und auch diese sammt seinem Weibe zu erhalten. Die Einfalt 30 der Bedürsnisse macht ihm dieses leicht. Im cultivirten Zustande hingegen geshören zum letzteren viele Erwerbmittel sowohl an Geschicklichseit, als auch an günstigen äußern Umständen, so daß diese Epoche dürgerlich wenigstens im Durchsschuitte um 10 Jahre weiter hinausgerückt wird. Die Natur hat indessen ihren Zeitpunkt der Reise nicht zugleich mit dem Fortschritte der gesellschaftlichen 35 Verseinerung verändert, sondern besolgt hartnäckig ihr Geset, welches sie auf die Erhaltung der Menschengattung als Thiergattung gestellt hat. Hieraus entspringt nun dem Naturzwecke durch die Sitten und diesen durch jenen ein unvermeidlicher

Anreize zu den letteren, denen man desfalls Schuld giebt, an sich gut und als Naturanlagen zweckmäßig sind, diese Anlagen aber, da sie auf den bloßen Naturzustand gestellt waren, durch die fortgehende Eultur Abbruch leiden und dieser dagegen Abbruch thun, bis vollkommene Kunst wieder

5 Abbruch. Denn der Naturmensch ist in einem gewissen Alter schon Mann, wenn der bürgerliche Mensch (der doch nicht aushört Naturmensch zu sein) nur Jüngsling, ja wohl gar nur Kind ist; denn so kann man denjenigen wohl nennen, der seiner Jahre wegen (im dürgerlichen Zustande) sich nicht einmal selbst, viel weniger seine Art erhalten kann, od er gleich den Tried und das Vermögen, mithin den Ruf der Natur für sich hat, sie zu erzeugen. Denn die Natur hat gewiß nicht Instincte und Vermögen in lebende Geschöpfe gelegt, damit sie solche bekämpsen und unterdrücken sollten. Also war die Anlage derselben auf den gesitteten Zustand gar nicht gestellt, sondern bloß auf die Erhaltung der Menschengattung als Thiergattung; und der civilisirte Zustand kommt also mit dem letzteren in unvermeidlichen Widerstreit, den nur eine vollkommene dürgerliche Versassung (das äußerste Ziel der Cultur) heben könnte, da jetzt jener Zwischenraum gewöhnlicherweise mit Lastern und ihrer Folge, dem mannigsaltigen menschlichen Elende, besetzt wird.

Ein anderes Beispiel zum Beweise der Wahrheit des Sages: daß die Natur 20 in uns zwei Anlagen zu zwei verschiedenen Zwecken, nämlich der Menschheit als Thiergattung und eben derfelben als fittlicher Gattung, gegründet habe, ift das: Ars longa, vita brevis bes hippotrates. Wiffenschaften und Runfte könnten durch einen Ropf, der für sie gemacht ist, wenn er einmal zur rechten Reise des Urtheils durch lange Übung und erworbene Erkenntniß gelangt ift, viel weiter gebracht werden, als ganze 25 Generationen von Gelehrten nach einander es leisten mogen, wenn jener nur mit ber nämlichen jugendlichen Kraft des Geistes die Zeit, die diesen Generationen zusammen verliehen ist, durchlebte. Nun hat die Natur ihre Entschließung wegen ber Lebensdauer bes Menschen offenbar aus einem anderen Gesichtspunkte, als bem der Beförderung der Biffenschaften genommen. Denn wenn der glücklichfte 30 Ropf am Rande der größten Entbeckungen steht, die er von seiner Geschicklichfeit und Erfahrenheit hoffen darf, fo tritt das Alter ein; er wird ftumpf und muß es einer zweiten Generation (bie wieder vom A B C anfängt und die ganze Strecke, bie schon zurückgelegt war, nochmals burchwandern muß) überlassen, noch eine Spanne im Fortschritte ber Cultur hinzuzuthun. Der Bang ber Menschengattung 35 zur Erreichung ihrer ganzen Bestimmung scheint daher unaufhörlich unterbrochen und in continuirlicher Gefahr zu fein, in die alte Rohigfeit zurückzufallen; und der griechische Philosoph flagte nicht gang ohne Grund: es ift Schade, daß man alsbann fterben muß, wenn man eben angefangen hat einzusehen, wie man eigentlich hätte leben follen.

Ein brittes Beispiel mag die Ungleichheit unter den Menschen und zwar nicht die der Naturgaben oder Elücksgüter, sondern des allgemeinen Menschenrechts derselben seine Ungleichheit, über die Rousseau mit vieler Wahrheit Natur wird: als welches das letzte Ziel der sittlichen Bestimmung der Menschengattung ist.

#### Beschluß der Geschichte.

Der Anfang der folgenden Beriode mar: daß der Mensch aus dem Reitabschnitte der Gemächlichkeit und des Friedens in den der Arbeit 5 und der Amietracht, als das Vorfpiel der Vereinigung in Gesellschaft, überging. hier muffen wir wiederum einen großen Sprung thun und ihn auf einmal in den Besit gezähmter Thiere und der Bewächse, die er selbst durch Saen oder Pflanzen zu seiner Nahrung vervielfältigen konnte, versetzen (IV, 2), obwohl es mit dem Übergange aus dem wilden Jägerleben 10 in den ersten und aus dem unstäten Burzelgraben oder Fruchtsammlen in den zweiten Buftand langsam genug zugegangen sein mag. hier mußte nun der Zwist zwischen bis dahin friedlich neben einander lebenden Menschen schon anfangen, dessen Folge die Trennung derer von verschiedener Lebensart und ihre Zerstreuung auf der Erde mar. Das 15 Hirtenleben ift nicht allein gemächlich, sondern giebt auch, weil es in einem weit und breit unbewohnten Boden an Futter nicht mangeln kann, den sichersten Unterhalt. Dagegen ift der Aderbau oder die Pflanzung sehr mühsam, vom Unbestande der Witterung abhängend, mithin unsicher, erfordert auch bleibende Behausung, Eigenthum des Bodens und hin= 20 reichende Gewalt, ihn zu vertheidigen; der Hirte aber haßt dieses Gigen= thum, welches feine Freiheit der Weiden einschränkt. Was das erfte betrifft, so konnte der Ackersmann den Hirten als vom himmel mehr begünftigt zu beneiden scheinen (V. 4); in der That aber wurde ihm der lettere, so lange er in seiner Nachbarschaft blieb, sehr läftig; denn das weidende 25

klagt, die aber von der Eultur nicht abzusondern ist, so lange sie gleichsam planlos fortgeht (welches eine lange Zeit hindurch gleichsalls unvermeidlich ist), und zu welcher die Natur den Menschen gewiß nicht bestimmt hatte, da sie ihm Freiheit gab und Vernunst, diese Freiheit durch nichts als ihre eigene allgemeine und zwar äußere Gesehmäßigkeit, welche das bürgerliche Recht heißt, einzuschränken. Der 30 Mensch sollte sich aus der Rohigkeit seiner Naturanlagen selbst herausarbeiten und, indem er sich über sie erhebt, dennoch Acht haben, daß er nicht wider sie verstoße; eine Geschicklichkeit, die er nur spät und nach vielen mißlingenden Versuchen erwarten kann, dinnen welcher Zwischenzeit die Menschheit unter den Übeln leuszt, die sie sich aus Unersahrenheit selbst anthut.

Vieh schont seine Pflanzungen nicht. Da es nun jenem nach dem Schaden, den er angerichtet hat, ein Leichtes ist, sich mit seiner Heerde weit weg zu machen und sich aller Schadloshaltung zu entziehen, weil er nichts hinter- läßt, was er nicht eben so gut allenthalben wieder fände: so war es wohl der Ackersmann, der gegen solche Beeinträchtigungen, die der andere nicht für unerlaubt hielt, Sewalt branchen und (da die Veranlassung dazu niemals ganz aushören konnte), wenn er nicht der Früchte seines langen Fleißes verlustig gehen wollte, sich endlich so weit, als es ihm möglich war, von denen, die das Hirtenleben trieben, entsernen mußte (V. 16). Diese Scheidung macht die dritte Epoche.

Ein Boden, von deffen Bearbeitung und Bepflanzung (vornehmlich mit Bäumen) der Unterhalt abhängt, erfordert bleibende Behaufungen; und die Vertheidigung deffelben gegen alle Verletungen bedarf einer Menge einander Beiftand leiftender Menschen. Mithin konnten die Men-15 schen bei dieser Lebensart sich nicht mehr familienweise zerstreuen, sondern mußten zusammen halten und Dorfschaften (uneigentlich Städte genannt) errichten, um ihr Eigenthum gegen wilde Sager oder Sorden herumschweifender hirten zu schützen. Die ersten Bedürfnisse des Lebens, deren Anschaffung eine verisch iedene Lebensart erfordert (2. 20), konnten 20 nun gegen einander vertauscht werden. Daraus mußte Cultur entspringen und der Anfang der Runft, des Zeitvertreibes sowohl als des Fleißes (V. 21. 22); was aber das Vornehmste ist, auch einige Anstalt dur burgerlichen Verfaffung und öffentlicher Gerechtigkeit, zuerst freilich nur in Ansehung der größten Gewaltthätigkeiten, deren Rächung nun nicht 25 mehr wie im wilden Bustande Einzelnen, sondern einer gesetzmäßigen Macht, die das Ganze zusammenhielt, d. i. einer Art von Regierung überlaffen mar, über welche selbst keine Ausübung der Gewalt statt fand (B. 23, 24). — Von dieser ersten und rohen Anlage konnte sich nun nach und nach alle menschliche Runft, unter welcher die der Gefelligkeit 30 und bürgerlichen Sicherheit die ersprießlichste ift, allmählich ent= wickeln, das menschliche Geschlecht fich vermehren und aus einem Mittel= punkte wie Bienenstöde burch Aussendung ichon gebilbeter Colonisten überall verbreiten. Mit diefer Epoche fing auch die Ungleichheit unter Menschen, diese reiche Quelle so vieles Bosen, aber auch alles Guten, an 35 und nahm fernerhin zu.

So lange nun noch die nomadischen Hirtenvölker, welche allein Gott für ihren Herrn erkennen, die Städtebewohner und Ackerleute, welche

einen Menschen (Obrigkeit) zum Herrn haben (VI, 4)\*), umschwärmten und als abgesagte Feinde alles Landeigenthums diese aufeindeten und von diesen wieder gehaßt wurden, war zwar continuirlicher Krieg zwischen beiden, wenigstens unaufhörliche Kriegsgefahr, und beiderfeitige Bolker fonnten daher im Juneren wenigstens des unschätbaren Guts der Freiheit 5 froh werden - (denn Kriegsgefahr ist auch noch jett das einzige, was den Despotismus mäßigt: weil Reichthum dazu erfordert wird, daß ein Staat jest eine Macht sei, ohne Freiheit aber feine Betriebsamkeit, die Reichthum hervorbringen könnte, statt findet. In einem armen Volke muß an deffen Stelle große Theilnehmung an der Erhaltung des gemeinen 10 Wesens angetroffen werden, welche wiederum nicht anders, als wenn es fich darin frei fühlt, möglich ist). — Mit der Zeit aber mußte denn doch der anhebende Luxus der Städtebewohner, vornehmlich aber die Runft zu gefallen, wodurch die städtischen Weiber die schmutigen Dirnen der Wüften verdunkelten, eine mächtige Lockspeise für jene Hirten sein 15 (B. 2), in Verbindung mit diesen zu treten und sich in das glanzende Elend der Städte ziehen zu laffen. Da denn durch Busammenschmelzung zweier sonft einander feindseligen Bölkerschaften mit dem Ende aller Kriegs= gefahr zugleich das Ende aller Freiheit, also der Despotismus mächtiger Tyrannen einerseits, bei kaum noch angefangener Cultur aber seelenlose 20 Üppigkeit in verworfenster Sklaverei, mit allen Laftern des rohen Zuftandes vermischt, andrerseits das menschliche Geschlecht von dem ihm durch die Natur vorgezeichneten Fortgange der Ausbildung seiner Anlagen zum Guten unwiderstehlich abbrachte; und es dadurch selbst seiner Existenz, als einer über die Erde zu herrschen, nicht viehisch zu genießen und fklavisch 25 zu dienen bestimmten Gattung, unwürdig machte (B. 17).

## Shluß=Anmerkung.

Der denkende Mensch fühlt einen Kummer, der wohl gar Sittenverderbniß werden kann, von welchem der Gedankenlose nichts weiß: nämlich Unzufriedenheit mit der Vorsehung, die den Weltlauf im Ganzen 30

<sup>\*)</sup> Die arabischen Bebuinen nennen sich noch Kinder eines ehemaligen Schechs, des Stifters ihres Stammes (als Beni Haled u. d. gl.). Dieser ist keinesweges Herr über sie und kann nach seinem Kopfe keine Gewalt an ihnen ausüben. Denn in einem Hirtenvolke, da niemand liegendes Eigenthum hat, welches er zurücklassen müßte, kann jede Familie, der es da mißfällt, 35 sich sehr leicht vom Stamme absondern, um einen andern zu verstärken.

regiert, wenn er die Übel überschlägt, die das menschliche Geschlecht so sehr und (wie es scheint) ohne Hoffnung eines Bessern drücken. Es ist aber von der größten Wichtigkeit: mit der Vorsehung zufrieden zu sein (ob sie unsigleich auf unserer Erdenwelt eine so mühsame Bahn vorsgezeichnet hat): theils um unter den Mühseligkeiten immer noch Muth zu fassen, theils um, indem wir die Schuld davon auß Schicksal schieben, nicht unsere eigene, die vielleicht die einzige Ursache aller dieser übel sein mag, darüber aus dem Auge zu setzen und in der Selbstbesserung die

Sulfe dagegen zu versäumen.

Man muß gestehen: daß die größten Übel, welche gesittete Bölker brücken, uns vom Kriege und zwar nicht so sehr von dem, der wirklich oder gewesen ift, als von der nie nachlassenden und fogar unaufhörlich vermehrten Buruftung jum fünftigen jugezogen werden. Siezu werden alle Kräfte des Staats, alle Früchte seiner Cultur, die zu einer noch 15 größeren Cultur gebraucht werden könnten, verwandt; der Freiheit wird an so viel Orten mächtiger Abbruch gethan und die mutterliche Vorsorge bes Staats für einzelne Glieder in eine unerbittliche Barte der Forderungen verwandelt, indeß diese doch auch durch die Besorgniß außerer Gefahr gerechtfertigt wird. Allein wurde wohl diese Cultur, wurde die enge Ver-20 bindung der Stände des gemeinen Wesens zur wechselseitigen Beförderung ihres Bohlftandes, murde die Bevölkerung, ja fogar der Grad der Freiheit, der, obgleich unter fehr einschränkenden Gesetzen, noch übrig ist, wohl angetroffen werden, wenn jener immer gefürchtete Rrieg felbst ben Oberhäuptern der Staaten diese Achtung für die Menschheit nicht ab-25 nothigte? Man sehe nur Sina an, welches seiner Lage nach wohl etwa einmal einen unvorhergesehenen Itberfall, aber keinen mächtigen Feind zu fürchten hat, und in welchem daher alle Spur von Freiheit vertilgt ift. — Auf ber Stufe ber Gultur alfo, worauf bas menschliche Geschlecht noch fteht, ist der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese noch weiter zu bringen; und 30 nur nach einer (Gott weiß wann) vollendeten Cultur wurde ein immerwährender Friede für uns heilsam und auch durch jene allein möglich fein. Also find wir, was diesen Punkt betrifft, an den übeln doch wohl selbst schuld, über die wir so bittere Klagen erheben; und die heilige Urkunde hat ganz recht, die Zusammenschmelzung der Bolker in eine Ge= 35 sellschaft und ihre völlige Befreiung von außerer Gefahr, da ihre Cultur faum angefangen hatte, als eine hemmung aller ferneren Cultur und eine Bersenkung in unheilbares Berderbnig vorzustellen.

Die zweite Unzufriedenheit der Menschen trifft die Ordnung der Natur in Ansehung der Rurze des Lebens. Man muß sich zwar nur schlecht auf die Schätzung des Werths deffelben verstehen, wenn man noch wünschen kann, daß es länger mähren solle, als es wirklich bauret; benn das wäre doch nur eine Verlängerung eines mit lauter Mühselig= 5 feiten beständig ringenden Spiels. Aber man mag es einer kindischen Urtheilsfraft allenfalls nicht verdenken, daß sie den Tod fürchtet, ohne das Leben zu lieben, und, indem es ihr ichwer wird, ihr Dafein jeden einzelnen Tag mit leidlicher Zufriedenheit durchzübringen, dennoch der Tage niemals genug hat, diefe Plage zu wiederholen. Wenn man aber nur bedenkt, 10 wie viel Sorge um die Mittel zur Hinbringung eines so kurzen Lebens uns qualt, wie viel Ungerechtigkeit auf Hoffnung eines kunftigen, obzwar so wenig daurenden Genusses ausgenbt wird, so muß man vernünftiger Beise glauben: daß, wenn die Menschen in eine Lebensdauer von 800 und mehr Sahren hinaussehen könnten, der Vater vor seinem Sohne, ein Bruder 15 vor dem anderen, oder ein Freund neben dem anderen kaum seines Lebens mehr sicher sein wurde, und daß die Laster eines fo lange lebenden Menschengeschlechts zu einer Sohe steigen mußten, wodurch fie keines beffern Schickfals wurdig fein wurden, als in einer allgemeinen Uberschwemmung von der Erde vertilgt zu werden (V. 12. 13).

Der dritte Wunsch, oder vielmehr die leere Sehnsucht (denn man ist sich bewußt, daß das Gewünschte uns niemals zu Theil werden kann) ift das Schattenbild des von Dichtern so gepriesenen goldenen Reit= alters: wo eine Entledigung von allem eingebildeten Bedürfniffe, das uns die Uppigkeit aufladet, sein foll, eine Genügsamkeit mit dem blogen 25 Bedarf der Natur, eine durchgängige Gleichheit der Menschen, ein immer= währender Friede unter ihnen, mit einem Worte der reine Benuß eines forgenfreien, in Faulheit verträumten oder mit kindischem Spiel vertändelten Lebens: — eine Sehnsucht, die die Robinsone und die Reisen nach den Südseeinseln so reizend macht, überhaupt aber den Überdruß 30 beweiset, den der denkende Mensch am civilisirten Leben fühlt, wenn er beffen Werth lediglich im Genuffe fucht und das Gegengewicht der Faulheit dabei in Anschlag bringt, wenn etwa die Vernunft ihn erinnert, dem Leben durch handlungen einen Werth zu geben. Die Nichtigkeit diefes Wunsches zur Rückfehr in jene Zeit der Einfalt und Unschuld wird hin- 35 reichend gezeigt, wenn man durch die obige Vorstellung des ursprünglichen Zustandes belehrt wird: ber Mensch könne sich darin nicht erhalten, darum

weil er ihm nicht genügt; noch weniger sei er geneigt, jemals wieder in deuselben zurückzukehren; so daß er also den gegenwärtigen Zustand der Mühseligkeiten doch immer sich selbst und seiner eigenen Wahl beizumessen habe.

Es ist also dem Menschen eine solche Darstellung seiner Geschichte ersprießlich und dienlich zur Lehre und zur Befferung, die ihm zeigt: daß er der Vorsehung megen der übel, die ihn druden, feine Schuld geben muffe; daß er seine eigene Vergehung auch nicht einem ursprünglichen Berbrechen seiner Stammeltern zuzuschreiben berechtigt sei, wodurch etwa 10 ein Hang zu ähnlichen Übertretungen in der Rachkommenschaft erblich ge= worden ware (benn willfürliche Handlungen können nichts Unerbendes bei sich führen); sondern daß er das von jenen Geschehene mit vollem Rechte als von ihm felbst gethan anerkennen und sich also von allen übeln, die aus dem Migbrauche feiner Vernunft entspringen, die Schuld ganglich 15 felbst beizumeffen habe, indem er sich sehr wohl bewußt werden kann, er würde fich in denselben Umftänden gerade eben so verhalten und den ersten Gebrauch der Vernunft damit gemacht haben, sie (selbst wider den Wink der Natur) zu mißbrauchen. Die eigentlichen physischen Übel, wenn jener Bunkt wegen der moralischen berichtigt ift, können alsdann in der 20 Begenrechnung von Verdienst und Schuld schwerlich einen Überschuß zu unserem Vortheil austragen.

Und so ist der Ausschlag einer durch Philosophie versuchten ältesten Menschengeschichte: Zufriedenheit mit der Vorsehung und dem Gange menschlicher Dinge im Ganzen, der nicht vom Guten anhebend zum Bösen fortgeht, sondern sich vom Schlechtern zum Besseren allmählig entwickelt; zu welchem Fortschritte denn ein jeder an seinem Theile, so viel in seinen Kräften steht, beizutragen durch die Natur selbst berusen ist.

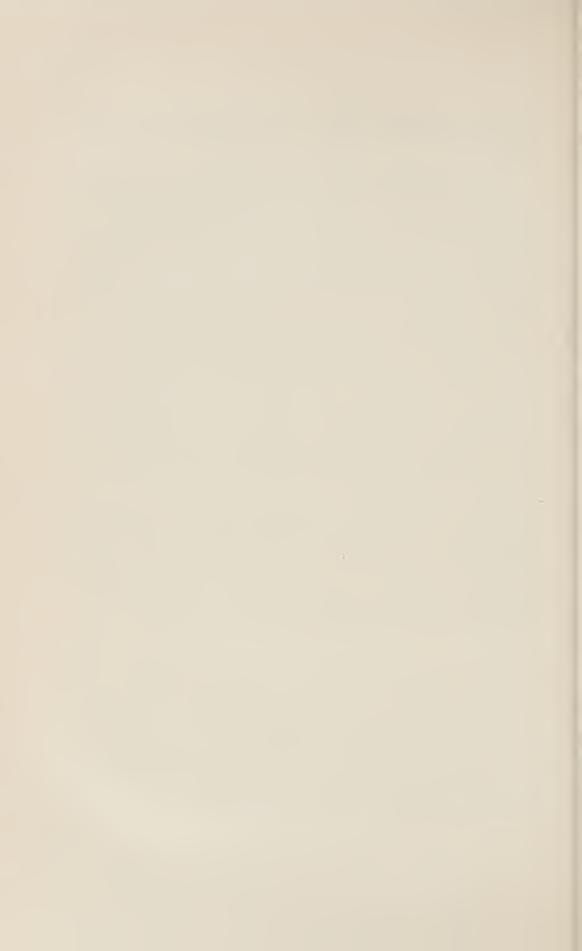

Recension

von

Gottlieb Sufeland's

Versuch über den Grundsatz des Naturrechts.



Versuch über ben Grundsatz des Naturrechts — nebst einem Anhange, von Gottlieb Hufeland, der Weltweisheit u. beider Rechte Doctor. Leipzig bei G. J. Göschen 1785.

In Wiffenschaften, deren Gegenstand durch lauter Vernunftbeariffe 5 gedacht werden muß, wie die es sind, welche die praktische Weltweisheit ausmachen, nicht blos zu den ersten Grundbegriffen und Grundsätzen zurudgehen, sondern, weil es diesen leicht an Bulaffigkeit und objectiver Realität fehlen konnte, die felbst durch ihre Bulanglichkeit für einzelne vorfommende Fälle noch nicht hinreichend bewiesen ift, ihre Quellen in dem 10 Vernunftvermögen selbst aufsuchen, ist ein rühmliches Unternehmen, welchem sich Herr Hufeland hier in Ansehung des Naturrechts unterzogen hat. Er stellt in gehn Abschnitten den Gegenstand des Naturrechts, die Entwickelung des Begriffs vom Recht, die nothwendigen Eigenschaften des Grundsates deffelben, dann die verschiedenen Snfteme hieruber und die 15 Prüfung berselben, jene mit historischer Ausführlichkeit, diese mit kritischer Genauigkeit dar, wo man die Grundsätze eines Grotius, Hobbes, Pufen= borf, Thomasius, Heinrich und Sam. von Cocceji, Wolff, Gundling, Bener, Treuer, Köhler, Claproth, Schmauß, Achenwall, Sulzer, Feder, Eberhard, Platner, Mendelssohn, Garve, Höpfner, Ulrich, Böllner, Hamann, Selle, 20 Flatt, Schlettwein antrifft und nicht leicht einen vermissen wird, welches dem, welcher gerne das Ganze alles bisher in diesem Fache Geschehenen übersehen und die allgemeine Musterung desselben anftellen möchte, eine angenehme Erleichterung ift. Er sucht die Ursachen dieser Berschieden= heit in Grundfagen auf; fest darauf die formalen Bedingungen des 25 Naturrechts fest, leitet den Grundsatz desselben in einer von ihm selbst ausgedachten Theorie ab, bestimmt die Verbindlichkeit im Naturrecht näher und vollendet diefes Werk durch die daraus gezogenen Folgerungen; dem im Anhange noch einige besondere Anwendungen jener Begriffe und Grundfate beigefügt find.

In einer so großen Mannigfaltigkeit der Materien über einzelne Punkte Anmerkungen zu machen, würde eben so weitschweifig, als unzweckmäßig sein. Es mag also genug sein, den Grundsatz der Errichtung eines eigenen Systems, der dieses Werk charakterisirt, vom achten Abschnitte an auszuheben und seine Quelle sowohl als die Bestimmung anzuzeigen. Der Verfasser hält nämlich Principien, die blos die Form des freien Willens unangesehen alles Objects bestimmen, nicht für hinreichend zum praktischen Gesehe und also, um Verdindlichkeit davon abzuleiten. Daher sucht er zu jenen formalen Regeln eine Materie, d. i. ein Object, welches als der höchste Zweck eines vernünstigen Wesens, den ihm die Natur der Dinge vorschreibt, als ein Postulat angenommen werden könne, und setzt es in der Vervollkommnung desselben. Daher der oberste praktische Grundsah: Befördere die Vollkommenheit aller empfindenden, vorzüglich der vernünstigen Wesen, — also auch deine eigene; woraus denn der Sah: Verhindere die Verminderung derselben an andern, — vorzüglich an dir selbst (so fern andere davon die Ursache sein möchten), welches letztere einen Widerstand, mithin einen Zwang offenbar in sich schließt.

Das Eigenthümliche des Systems unsers Verfassers besteht nun 15 darin, daß er den Grund alles Naturrechts und aller Befugniß in einer vorhergehenden natürlichen Verbindlichkeit fett, und daß der Mensch darum befugt sei andere zu zwingen, weil er hiezu (nach dem letten Theile des Grundsates) verbunden ift; anders, glaubt er, tonne die Befugniß zum Zwange nicht erklärt werden. Db er nun gleich die ganze Wiffenschaft 20 natürlicher Rechte auf Verbindlichkeiten gründet, so warnt er doch, darunter nicht die Verbindlichkeit anderer, unserm Recht eine Onuge zu leiften, zu verstehen (Hobbes merkt schon an, daß, wo der Zwang unsere Ansprüche bealeitet, feine Verbindlichkeit anderer, sich diesem Zwange zu unterwerfen, mehr gedacht werden könne). Hieraus schließt er, daß die Lehre von den Ver= 25 bindlichkeiten im Naturrecht überfluffig fei und oft migleiten könne. Hierin tritt Recensent dem Verfasser gerne bei. Denn die Frage ist hier nur, unter welchen Bedingungen ich den Zwang ausüben könne, ohne den all= gemeinen Grundsätzen des Rechts zu widerstreiten; ob der andere nach eben benselben Grundsätzen sich passiv verhalten oder reagiren durfe, ist seine 30 Sache zu untersuchen, so lange nämlich alles im Naturzustande betrachtet wird, denn im burgerlichen ist dem Richterspruche, der das Recht dem einen Theil zuerkennt, jederzeit eine Verbindlichkeit des Gegners correspondirend. Auch hat diese Bemerkung im Naturrecht ihren großen Nugen, um den eigentlichen Rechtsgrund nicht durch Einmengung ethischer Fragen zu ver- 85 wirren. Allein daß die Befugniß zu zwingen fogar eine Verbindlichkeit dazu, welche uns von der Natur felbst auferlegt sei, durchaus zum Grunde

haben musse, das scheint Recensenten nicht klar zu sein; vornehmlich weil der Grund mehr enthält, als zu jener Folge nöthig ift. Denn baraus scheint zu folgen, daß man von seinem Rechte sogar nichts nachlassen tonne, wozu uns ein Zwang erlatht ift, weil diese Erlaubniß auf einer 5 innern Berbindlichkeit beruht, sich durchaus und mithin allenfalls mit Gewalt die uns gestrittene Vollkommenheit zu erringen. Es scheint auch: daß nach dem angenommenen Richtmaße der Befugniß die Beurtheilung deffen, wozu ich ein Recht habe, felbst in den gemeinsten Fällen des Lebens fo fünstlich ausfallen muffe, daß felbst der geubteste Berstand sich in con-10 tinuirlicher Verlegenheit, wo nicht gar in der Unmöglichkeit befindenwürde, mit Bewißheit auszumachen, wie weit sich sein Recht erftrede. — Bon dem Rechte zum Ersat behauptet der Verfasser, daß es im bloßen Naturzustande als Zwangsrecht nicht Statt finde, doch gesteht er, daß er es bloß darum aufgebe, weil er es nicht beweisen zu können glaubt. In eben 15 demfelben Zustande räumt er auch keine Zurechnung ein, weil ba fein Richter angetroffen wird. — Einige Fingerzeige zur Anwendung giebt der Herr Verfasser im Anhange: wo er von der ersten Erwer= bung, von der durch Berträge, dem Staats= und Bölkerrechte handelt und zuletzt eine neue nothwendige Wiffenschaft vorschlägt, welche die 20 Lucke zwischen dem Natur= und positiven Rechte ausfüllen könne. Man fann nicht in Abrede ziehen, daß in diesem Werke viel Reues, Tiefgedachtes und zugleich Wahres enthalten sei, überall aber etwas, das zur Entdedung des Kriterii der Wahrheit in Satzen des Naturrechts und der Grenzbestimmung des eigenthumlichen Bodens deffelben vorbereitet und 25 Anleitung giebt. Doch rechnet Recenfent noch fehr auf den fortgesetzten Gebrauch, den der Herr Verfasser noch fünftig in seinen Lehrstunden von seinem Grundsate machen wird. Denn diese Art von Experiment ift in feiner Art von Erkenntniß aus bloßen Begriffen nöthiger und dabei doch zugleich so thunlich, als in Fragen über das Recht, das auf bloßer Ber-30 nunft beruht; niemand aber kann dergleichen Versuch mannigfaltiger und ausführlicher anstellen als der, welcher sein angenommenes Princip an so viel Folgerungen, als ihm das ganze Syftem, das er öfters durchgeben muß, darbietet, zu prufen Gelegenheit hat. Es ware unschicklich, Einwurfe wider eine Schrift aufzustellen, die sich auf das besondere Syftem grunden, 35 das fich der Recensent über eben denselben Gegenstand gemacht hat; seine Befugniß erstreckt sich nicht weiter, als nur auf die Prufung der Zusammenstimmung der vorgetragenen Sate unter einander, oder mit folchen Rant's Schriften. Berfe, VIII.

130 Recenfion von hufelands Berfuch über ben Grundfat bes Naturrechts.

Wahrheiten, die er als vom Verfaffer zugestanden annehmen kann. Daher können wir nichts weiter hinzusügen, als daß gegenwärtige Schrift den lebhasten und forschenden Geist des Verfassers, von welchem sich in der Folge viel erwarten läßt, beweise, und eine ähnliche Bearbeitung, in dieser sowohl als in andern Vernunstwissenschaften die Principien sorgfältig zu berichtigen, dem Geschmacke und vielleicht auch dem Beruse dieses Zeitzalters angemessen und daher allgemein anzupreisen sei.

# Was heißt:

Sich im Denken orientiren?



Wir mögen unfre Begriffe noch so hoch anlegen und dabei noch so fehr von der Sinnlichkeit abstrahiren, so hangen ihnen doch noch immer bildliche Vorstellungen an, deren eigentliche Bestimmung es ift, fie, die fonst nicht von der Erfahrung abgeleitet find, zum Erfahrungsge= 5 brauche tauglich zu machen. Denn wie wollten wir auch unferen Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgend eine Unschauung (welche zulet immer ein Beispiel aus irgend einer möglichen Erfahrung sein muß) untergelegt murde? Wenn wir hernach von dieser concreten Verstandeshandlung die Beimischung des Bildes, zuerst der zu= 10 fälligen Wahrnehmung durch Sinne, dann sogar die reine finnliche Anschauung überhanpt weglassen: so bleibt jener reine Berftandesbegriff übrig, deffen Umfang nun erweitert ift und eine Regel des Denkens über= haupt enthält. Auf solche Weise ift felbst die allgemeine Logik zu Stande gekommen; und manche heuristische Methode zu denken liegt in dem 15 Erfahrungsgebrauche unseres Verstandes und der Vernunft vielleicht noch verborgen, welche, wenn wir fie behutsam aus jener Erfahrung herauszuziehen verständen, die Philosophie wohl mit mancher nütlichen Maxime selbst im abstracten Denken bereichern konnte.

Von dieser Art ist der Grundsatz, zu dem der sel. Mendelssohn, so viel ich weiß, nur in seinen letzten Schriften (den Morgenstunden S. 164—65 und dem Briese an Lessings Freunde S. 33 und 67) sich ausdrücklich bekannte; nämlich die Maxime der Nothwendigkeit, im speculativen Gebrauche der Vernunst (welchem er sonst in Ansehung der Erfenntniß übersinnlicher Gegenstände sehr viel, sogar bis zur Evidenz der Demonstration, zutrante) durch ein gewisses Leitungsmittel, welches er bald den Gemeinsinn (Morgenstunden), bald die gesunde Vernunst, bald den schlichten Menschenverstand (an Lessings Freunde) nannte, sich zu orientiren. Wer hätte denken sollen, daß dieses Geständniß nicht allein seiner vortheilhaften Meinung von der Macht des speculativen Vernunstgebrauchs in Sachen der Theologie so verderblich werden sollte (welches in der That unvermeidlich war); sondern daß selbst die gemeine

gesunde Vernunft bei der Zweideutigkeit, worin er die Ausübung dieses Vermögens im Gegensate mit der Speculation ließ, in Gefahr gerathen wurde, zum Grundsate der Schwarmerei und der ganzlichen Entthronung der Vernunft zu dienen? Und doch geschah dieses in der Mendelssohn= und Sacobi'schen Streitigkeit vornehmlich durch die nicht unbedeuten= 5 den Schluffe des icharffinnigen Verfaffers der Refultate\*); wiewohl ich feinem von beiden die Absicht, eine so verderbliche Denkungsart in Bang zu bringen, beilegen will, sondern des letzteren Unternehmung lieber als argumentum ad hominem ausehe, deffen man fich zur bloßen Gegenwehr zu bedienen wohl berechtigt ift, um die Bloge, die der Gegner giebt, zu 10 beffen Nachtheil zu benuten. Andererseits werde ich zeigen: daß es in der That bloß die Vernunft, nicht ein vorgeblicher geheimer Wahrheitsfinn, feine überschwengliche Anschauung unter dem Namen des Glaubens, worauf Tradition oder Offenbarung ohne Ginstimmung der Vernunft ge= pfropft werden kann, sondern, wie Mendelssohn ftandhaft und mit gerechtem 15 Eifer behauptete, bloß die eigentliche reine Menschenvernunft sei, wodurch er es nothig fand und anpries, sich zu orientiren; obzwar freilich hiebei der hohe Auspruch des speculativen Vermögens derselben, vornehmlich ihr allein gebietendes Ansehen (durch Demonstration) wegfallen und ihr, so fern sie speculativ ift, nichts weiter als das Geschäft der Reinigung des 20 gemeinen Vernunftbegriffs von Widerspruchen und die Vertheidigung gegen ihre eigenen sophistischen Angriffe auf die Maximen einer ge= funden Bernunft übrig gelaffen werden muß. — Der erweiterte und ge= nauer bestimmte Begriff des Sichorientirens fann uns behülflich fein, die Marime der gesunden Vernunft in ihren Bearbeitungen zur Erkennt= 25 niß überfinnlicher Gegenstände deutlich darzustellen.

Sich orientiren heißt in der eigentlichen Bedeutung des Worts: aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier wir den Horizont eintheilen) die übrigen, namentlich den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Sonne am himmel und weiß, daß es nun die Mittagszeit ist, so weiß ich Süden, 30 Westen, Norden und Osten zu finden. Zu diesem Behuf bedarf ich aber durchaus das Gefühl eines Unterschiedes an meinem eigenen Subject nämlich der rechten und linken Hand. Ich nenne es ein Gefühl: weil

<sup>\*)</sup> Jacobi, Briefe über die Lehre des Spinoza. Breslau 1785. — Jacobi wider Mendelssohns Beschuldigung betreffend die Briese über die Lehre des 35 Spinoza. Leipzig 1786. — Die Resultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Philosophie, kritisch untersucht von einem Freiwilligen. Ebendas.

diese zwei Seiten außerlich in der Anschauung keinen merklichen Unterschied zeigen. Ohne dieses Vermögen: in der Beschreibung eines Cirkels, ohne an ihm irgend eine Verschiedenheit der Gegenstände zu bedürfen, doch die Bewegung von der Linken zur Rechten von der in entgegenge= fetter Richtung zu unterscheiden und dadurch eine Verschiedenheit in der Lage der Gegenstände a priori zu bestimmen, murde ich nicht wissen, ob ich Westen dem Sudpunkte des Horizonts zur Rechten oder zur Linken setzen und so den Rreis durch Norden und Often bis wieder zu Guden vollenden follte. Also orientire ich mich geographisch bei allen ob-10 jectiven Datis am Himmel doch nur durch einen subjectiven Unterscheidungsgrund; und wenn in einem Tage durch ein Wunder alle Stern= bilder zwar übrigens diejelbe Geftalt und eben diejelbe Stellung gegen einander behielten, nur daß die Richtung derselben, die sonst öftlich war, jest westlich geworden mare, fo murde in der nächsten sternhellen Nacht 15 3war kein menschliches Auge die geringste Veranderung bemerken, und selbst der Aftronom, wenn er bloß auf das, was er sieht, und nicht zu= gleich, was er fühlt, Acht gabe, wurde fich unvermeidlich desorientiren. So aber kommt ihm ganz natürlich das zwar durch die Natur angelegte, aber durch öftere Ausübung gewohnte Unterscheidungsvermögen durchs 20 Gefühl der rechten und linken Hand zu Hülfe; und er wird, wenn er nur den Polarstern ins Auge nimmt, nicht allein die vorgegangene Veränderung bemerken, sondern sich auch ungeachtet derselben orientiren können.

Diesen geographischen Begriff des Versahrens sich zu orientiren kann ich nun erweitern und darunter verstehen: sich in einem gegebenen Raum überhaupt, mithin bloß mathematisch orientiren. Im Finstern orientire ich mich in einem mir bekannten Zimmer, wenn ich nur einen einzigen Gegenstand, dessen Stelle ich im Gedächtniß habe, anfassen kann. Aber hier hilft mir offenbar nichts als das Bestimmungsvermögen der Lagen nach einem subjectiven Unterscheidungsgrunde: denn die Objecte, deren Stelle ich sinden soll, sehe ich gar nicht; und hätte jemand mir zum Spaße alle Gegenstände zwar in derselben Ordnung unter einander, aber links gesett, was vorher rechts war, so würde ich mich in einem Zimmer, wo sonst alle Wände ganz gleich wären, gar nicht sinden können. So aber orientire ich mich bald durch das bloße Gesühl eines Unterschiedes meiner zwei Sciten, der rechten und der linken. Eben das geschieht, wenn ich zur Nachtzeit auf mir sonst bekannten Straßen, in denen ich jetzt kein Haus unterscheide, gehen und mich gehörig wenden soll.

Endlich kann ich diesen Begriff noch mehr erweitern, da er denn in dem Vermögen beftande, fich nicht bloß im Raume, d. i. mathematisch, sondern überhaupt im Denken, d. i. logisch, zu orientiren. Man kann nach der Analogie leicht errathen, daß dieses ein Geschäft der reinen Bernunft sein werde, ihren Gebrauch zu lenken, wenn sie, von bekannten 5 Gegenständen (der Erfahrung) ausgehend, fich über alle Grenzen der Erfahrung erweitern will und gang und gar fein Object ber Anschauung, sondern bloß Raum für dieselbe findet; da sie alsdann gar nicht mehr im Stande ift, nach objectiven Grunden der Erkenntniß, sondern lediglich nach einem subjectiven Unterscheidungsgrunde in der Bestimmung ihres 10 eigenen Urtheilsvermögens ihre Urtheile unter eine bestimmte Marime au bringen\*). Dies subjective Mittel, bas alsbann noch übrig bleibt, ist fein anderes, als das Gefühl des der Bernunft eigenen Bedürfniffes. Man kann vor allem Irrthum gesichert bleiben, wenn man sich da nicht unterfängt zu urtheilen, wo man nicht so viel weiß, als zu einem be= 15 ftimmenden Urtheile erforderlich ift. Also ift Unwissenheit an sich die Ursache zwar der Schranken, aber nicht der Frrthumer in unserer Erkennt= niß. Aber wo es nicht so willkürlich ist, ob man über etwas bestimmt urtheilen wolle ober nicht, wo ein wirkliches Bedürfniß und wohl gar ein solches, welches der Vernunft an sich selbst anhängt, das Urtheilen 20 nothwendig macht, und gleichwohl Mangel des Wiffens in Ansehung der zum Urtheil erforderlichen Stude uns einschränkt: ba ist eine Maxime nöthig, wornach wir unfer Urtheil fällen; denn die Vernunft will einmal befriedigt sein. Wenn benn vorher ichon ausgemacht ift, daß es hier keine Anschauung vom Objecte, nicht einmal etwas mit diesem Gleichartiges 25 geben tonne, wodurch wir unferen erweiterten Begriffen den ihnen ange= meffenen Gegenstand barftellen und diese also ihrer realen Möglichkeit wegen fichern konnten: so wird fur uns nichts weiter zu thun übrig sein, als zuerft den Begriff, mit welchem wir uns über alle mögliche Er= fahrung hinaus wagen wollen, wohl zu prüfen, ob er auch von Wider= 30 sprüchen frei fei; und dann wenigstens bas Berhaltniß bes Wegenstandes zu den Gegenständen der Erfahrung unter reine Berstandesbegriffe zu bringen, wodurch wir ihn noch gar nicht versinnlichen, aber doch etwas Übersinnliches wenigsteus tauglich zum Erfahrungsgebrauche

<sup>\*)</sup> Sich im Denken überhaupt orientiren, heißt also: sich bei der Unzu- 35 länglichkeit der objectiven Principien der Bernunft im Fürwahrhalten nach einem subjectiven Princip derfelben bestimmen.

unserer Vernunft denken; denn ohne diese Vorsicht würden wir von einem solchen Begriffe gar keinen Gebrauch machen können, sondern schwärmen, anstatt zu denken.

Allein hiedurch, nämlich durch den bloßen Begriff, ist doch noch nichts in Ansehung der Existenz dieses Gegenstandes und der wirklichen Versknüpfung desselben mit der Welt (dem Inbegriffe aller Gegenstände mögslicher Erfahrung) ausgerichtet. Nun aber tritt das Recht des Besdürfnisses der Vernunft ein, als eines subjectiven Grundes etwas vorauszusehen und anzunehmen, was sie durch objective Gründe zu wissen sich nicht anmaßen darf; und folglich sich im Denken, im unermeßlichen und für uns mit dicker Nacht erfüllten Raume des Übersinnlichen, ledigslich durch ihr eigenes Bedürfniß zu orientiren.

Es läßt sich manches Übersinnliche denken (benn Gegenstände ber Sinne fullen doch nicht das ganze Feld aller Möglichkeit aus), wo die 15 Vernunft gleichwohl kein Bedürfniß fühlt, sich bis zu demselben zu er= weitern, viel weniger deffen Dasein anzunehmen. Die Vernunft findet an den Ursachen in der Welt, welche sich den Sinnen offenbaren (oder wenigftens von derfelben Art find, als die, fo fich ihnen offenbaren), Beschäftigung genug, um nicht den Einfluß reiner geistiger Naturwesen zu deren Behuf 20 nöthig zu haben, deren Annehmung vielmehr ihrem Gebrauche nachtheilig fein wurde. Denn da wir von der Gesetzen, nach welchen solche Wesen wirken mögen, nichts, von jenen aber, nämlich den Gegenständen der Sinne, vieles miffen, wenigstens noch zu erfahren hoffen können: fo murde durch solche Voraussetzung dem Gebranche der Vernunft vielmehr Abbruch 25 geschehen. Es ift also gar kein Bedürfniß, es ift vielmehr bloger Vorwig, der auf nichts als Träumerei ausläuft, darnach zu forschen, oder mit Hirn= gespinften der Art zu spielen. Gang anders ift es mit dem Begriffe von einem ersten Urwesen, als oberfter Intelligenz und zugleich als dem höchsten Gute, bewandt. Denn nicht allein, daß unsere Vernunft schon 30 ein Bedürfniß fühlt, den Begriff des Uneingeschränkten dem Begriffe alles Eingeschränkten, mithin aller anderen Dinge\*) zum Grunde zu

<sup>\*)</sup> Da die Vernunft zur Möglichkeit aller Dinge Realität als gegeben vorauszusehen bedarf und die Verschiedenheit der Dinge durch ihnen anhängende Regationen nur als Schranken betrachtet: so sieht sie sich genöthigt, eine einzige Mög35 lichkeit, nämlich die des uneingeschränkten Wesens, als ursprünglich zum Grunde
zu legen, alle anderen aber als abgeleitet zu betrachten. Da auch die durchgängige Möglichkeit eines jeden Dinges durchaus im Ganzen aller Existenz ange-

legen; so geht dieses Bedürsniß auch auf die Voraussehung des Daseins desselhen, ohne welche sie sich von der Zufälligkeit der Existenz der Dinge in der Welt, am wenigsten aber von der Zweckmäßigkeit und Ordnung, die man in so bewunderungswürdigem Grade (im Kleinen, weil es uns nahe ist, noch mehr wie im Großen) allenthalben antrisst, gar keinen bes striedigenden Grund angeben kann. Ohne einen verständigen Urheber anzunehmen, läßt sich, ohne in lauter Ungereimtheiten zu verfallen, wenigstens kein verständlicher Grund davon angeben; und ob wir gleich die Unswöglichkeit einer solchen Zweckmäßigkeit ohne eine erste verständige Ursache nicht beweisen sonnen (denn alsdann hätten wir hinreichende 10 objective Gründe dieser Behanptung und bedürsten es nicht, uns auf den

troffen werben muß, wenigstens ber Grundsatz ber burchgängigen Beftimmung bie Unterscheidung des Möglichen vom Wirklichen unserer Vernunft nur auf solche Art möglich macht: fo finden wir einen subjectiven Grund der Nothwendigkeit, d. i. ein Bedürfniß unserer Vernunft selbst, aller Möglichkeit das Dasein eines aller- 15 realsten (höchsten) Wefens zum Grunde zu legen. So entspringt nun der Cartefianische Beweis vom Dasein Gottes, indem subjective Grunde etwas für den Gebrauch ber Bernunft (ber im Grunde immer nur ein Erfahrungsgebrauch bleibt) voraus zu setzen für objectiv — mithin Bedürfniß für Einsicht — gehalten werben. So ift es mit diefem, fo ift es mit allen Beweifen des würdigen Mendels. 20 sohn in seinen Morgenstunden bewandt. Sie leisten nichts zum Behuf einer Demonstration. Darum sind sie aber keinesweges unnütz. Denn nicht zu erwähnen, welchen schönen Unlaß diese überaus scharssinnigen Entwickelungen der subjectiven Bedingungen des Gebrauchs unserer Bernunft zu der vollständigen Erkenntniß dieses unsers Bermögens geben, als zu welchem Behuf fie bleibende Beispiele find: so 25 ift das Fürmahrhalten aus subjectiven Gründen des Gebrauchs der Bernunft, wenn uns objective mangeln und wir dennoch zu urtheilen genöthigt find, immer noch von großer Wichtigkeit; nur muffen wir das, was nur abgenöthigte Vorausfehung ift, nicht für freie Ginficht ausgeben, um dem Begner, mit dem wir uns aufs Dogmatifiren eingelaffen haben, nicht ohne Noth Schwächen barzu- 30 bieten, deren er sich zu unserem Nachtheil bedienen kann. Mendelssohn dachte mohl nicht daran, daß das Dogmatifiren mit der reinen Bernunft im Felbe des Überfinnlichen der gerade Weg zur philosophischen Schwärmerei fei, und daß nur Kritik eben deffelben Vernunftvermögens diesem Ibel gründlich abhelken könne. Amar kann die Disciplin ber icholaftischen Methode (ber Wolffischen 3. B., die er 35 darum auch anrieth), da alle Begriffe durch Definitionen bestimmt und alle Schritte burch Grundfätze gerechtfertigt werden muffen, diesen Unfug wirklich eine Beit lang hemmen, aber keinesweges ganglich abhalten. Denn mit welchem Rechte will man der Bernunft, der es einmal in jenem Felde seinem eigenen Geftandniffe nach so wohl gelungen ift, verwehren, in eben demselben noch weiter zu gehen? 40 und wo ift dann die Granze, wo fie fteben bleiben muß?

subjectiven zu berusen): so bleibt bei diesem Mangel der Einsicht doch ein genugsamer subjectiver Grund der Annehmung derselben darin, daß die Vernunft es bedarf: etwas, was ihr verständlich ist, voraus zu setzen, um diese gegebene Erscheinung daraus zu erklären, da alles, womit sie sonst nur einen Begriff verbinden kann, diesem Bedürfnisse nicht abhilft.

Man kann aber das Bedürfniß der Vernunft als zwiefach anfeben: erstlich in ihrem theoretischen, zweitens in ihrem praktischen Gebrauch. Das erfte Bedürfniß habe ich eben angeführt; aber man fieht wohl, daß es nur bedingt sei, d. i. wir muffen die Eriftenz Gottes an-10 nehmen, wenn wir über die erften Urfachen alles Zufälligen vornehmlich in der Ordnung der wirklich in der Welt gelegten Zwecke urtheilen Weit wichtiger ift das Bedürfniß der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche, weil es unbedingt ift, und wir die Existenz Gottes voraus zu setzen nicht bloß alsdann genöthigt werden, wenn wir 15 urtheilen wollen, fondern weil wir urtheilen muffen. Denn der reine praktische Gebrauch der Vernunft besteht in der Vorschrift der morali= schen Befete. Sie führen aber alle auf die Idee des höchsten Butes, was in der Welt möglich ift, fo fern es allein durch Freiheit möglich ift: die Sittlichkeit; von der anderen Seite auch auf das, was nicht bloß 20 auf menschliche Freiheit, sondern auch auf die Natur ankommt, nämlich auf die größte Glückseligkeit, fo fern sie in Proportion der ersten aus= getheilt ift. Nun bedarf die Bernunft, ein folches abhängiges hochfte Gut und zum Behuf deffelben eine oberfte Intelligenz als höchftes un = abhängiges Gut anzunehmen: zwar nicht um davon das verbindende 25 Ansehen der moralischen Gesetze, oder die Triebfeder zu ihrer Beobachtung abzuleiten (benn fie murden keinen moralischen Werth haben, wenn ihr Bewegungsgrund von etwas anderem, als von dem Gefet allein, das für sich apodittisch gewiß ist, abgeleitet wurde); sondern nur um dem Begriffe vom höchsten Gut objective Realität zu geben, d. i. zu verhindern, 30 daß es zusammt der gangen Sittlichkeit nicht bloß für ein bloßes Ideal gehalten merde, menn dasjenige nirgend existirte, deffen Idee die Morali= tät unzertrennlich begleitet.

Es ist also nicht Erkenntniß, soudern gefühltes\*) Bedürfniß der Vernunft, wodurch sich Mendelssohn (ohne sein Wissen) im specu-35 lativen Denken orientirte. Und da dieses Leitungsmittel nicht ein ob-

<sup>\*)</sup> Die Vernunft fühlt nicht; sie sieht ihren Mangel ein und wirkt durch den Erkenntniftrieb das Gefühl des Bedürfnisses. Es ist hiemit, wie mit dem

jectives Princip der Bernunft, ein Grundsatz der Ginsichten, sondern ein bloß subjectives (d. i. eine Maxime) des ihr durch ihre Schranken allein erlaubten Gebrauchs, ein Folgesatz des Bedürfniffes, ift und für sich allein den ganzen Bestimmungsgrund unfers Urtheils über das Dafein des höchsten Wesens ausmacht, von dem es nur ein zufälliger Gebrauch ist 5 fich in den speculativen Versuchen über benfelben Gegenstand zu orientiren: fo fehlte er hierin allerdings, daß er dieser Speculation bennoch fo viel Bermögen zutraute, für fich allein auf dem Wege der Demonstration alles auszurichten. Die Nothwendigkeit des ersteren Mittels konnte nur Statt finden, wenn die Unzulänglichkeit des letteren völlig zugestanden war: 10 ein Geständniß, zu welchem ihn feine Scharffinnigkeit doch zulett murde gebracht haben, wenn mit einer längeren Lebensdauer ihm auch die den Jugendjahren mehr eigene Gemandtheit des Geiftes, alte, gewohnte Denkungsart nach Veranderung des Zustandes der Wissenschaften leicht umzuändern, ware vergönnt gewesen. Indessen bleibt ihm doch das Ber- 15 dienst, daß er darauf bestand: den letten Probirstein der Zulässigkeit eines Urtheils hier wie allerwärts nirgend, als allein in der Vernunft zu suchen, fie mochte nun durch Ginficht oder bloges Bedürfniß und die Maxime ihrer eigenen Zuträglichkeit in der Wahl ihrer Sate geleitet werden. Er nannte die Vernunft in ihrem letteren Gebrauche die 20 gemeine Menschenvernunft; benn dieser ift ihr eigenes Interesse jederzeit zuerst vor Augen, indeß man aus dem natürlichen Geleise schon muß getreten fein, um jenes zu vergeffen und mußig unter Begriffen in objectiver Ruchicht zu spähen, um bloß sein Wiffen, es mag nöthig sein oder nicht, zu erweitern.

Da aber der Ausdruck: Ausspruch der gesunden Vernunft, 25 in vorliegender Frage immer noch zweidentig ist und entweder, wie ihn selbst Mendelssohn mißverstand, für ein Urtheil aus Vernunfteinsicht, oder, wie ihn der Versasser der Resultate zu nehmen scheint, ein Urtheil aus Vernunfteingebung genommen werden kann: so wird nöthig sein, dieser Duelle der Beurtheilung eine andere Benennung zu geben, 30 und keine ist ihr angemessener, als die eines Vernunftglaubens. Ein jeder Glaube, selbst der historische muß zwar ver nünftig sein (denn der letzte Prodirstein der Wahrheit ist immer die Vernunft); allein ein

moralischen Gefühl bewandt, welches kein moralisches Gesetz verursacht, denn dieses entspringt gänzlich aus der Vernunft; sondern durch moralische Gesetz, mithin 35 durch die Vernunft verursacht oder gewirkt wird, indem der rege und doch freie Wille bestimmter Gründe bedarf.

Bernunftglaube ist der, welcher sich auf keine andere Data grundet als die, fo in der reinen Bernunft enthalten find. Aller Glaube ift nun ein subjectiv zureichendes, objectiv aber mit Bewußtsein unzureichendes Fürwahrhalten; also wird er dem Wiffen entgegengesett. Andrer= 5 seits, wenn aus objectiven, obzwar mit Bewußtsein unzureichenden, Grun= den etwas für wahr gehalten, mithin bloß gemeint wird: so kann dieses Meinen doch durch allmählige Ergänzung in derfelben Art von Gründen endlich ein Wiffen werden. Dagegen wenn die Gründe des Fürmahr= haltens ihrer Art nach gar nicht objectiv gultig find, so kann der Glaube 10 durch keinen Gebrauch der Vernunft jemals ein Wiffen werden. Der historische Glaube z. B. von dem Tode eines großen Mannes, den einige Briefe berichten, fann ein Biffen werden, wenn die Obrigfeit des Orts denfelben, sein Begrabniß, Teftament u. f. w. meldet. Daß daher etwas historisch bloß auf Zeugnisse für mahr gehalten, d. i. geglaubt 15 wird, 3. B. daß eine Stadt Rom in der Welt sei, und doch derjenige, der niemals da gewesen, sagen kann: ich weiß, und nicht bloß: ich glaube, es eriftire ein Rom, das steht ganz wohl beisammen. Dagegen kann der reine Vernunftglaube durch alle natürliche Data der Vernunft und Erfahrung niemals in ein Wissen verwandelt 20 werden, weil der Grund des Fürwahrhaltens hier bloß subjectiv, nämlich ein nothwendiges Bedürfniß der Vernunft, ift (und, so lange wir Menschen find, immer bleiben wird), das Dasein eines höchsten Wefens nur vorauszusetzen, nicht zu demonstriren. Dieses Bedürfniß der Vernunft zu ihrem sie befriedigenden theoretischen Gebrauche 25 würde nichts anders als reine Vernunfthypothese sein, d. i. eine Meinung, die aus subjectiven Gründen zum Fürwahrhalten zureichend wäre: darum, weil man gegebene Wirkungen zu erklären niemals einen andern als diesen Grund erwarten kann, und die Vernunft doch einen Erklärungsgrund bedarf. Dagegen der Bernunftglaube, der auf 30 dem Bedürfniß ihres Gebrauchs in praktischer Absicht beruht, ein Postulat der Vernunft heißen konnte: nicht als ob es eine Ginsicht wäre, welche aller logischen Forderung zur Gewißheit Genüge thate, sondern weil dieses Fürwahrhalten (wenn in dem Menschen alles nur moralisch aut bestellt ift) dem Grade nach keinem Biffen nachsteht\*), ob es gleich 35 der Art nach davon völlig unterschieden ist.

<sup>\*)</sup> Zur Festigkeit des Glaubens gehört das Bewußtsein seiner Unveränderlichkeit. Nun kann ich völlig gewiß sein, daß mir niemand den Satz:

Ein reiner Vernunftglaube ist also der Wegweiser oder Compaß, wodurch der speculative Denker sich auf seinen Vernunftstreisereien im Felde
übersinnlicher Gegenstände orientiren, der Mensch von gemeiner, doch
(moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg sowohl in theoretischer als
praktischer Absicht dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung völlig angemessen vorzeichnen kann; und dieser Vernunftglaube ist es auch, der
jedem anderen Glauben, ja jeder Offenbarung zum Grunde gelegt
werden muß.

Der Begriff von Gott und felbst die Überzeugung von seinem Dasein kann nur allein in der Vernunft angetroffen werden, von ihr 10 allein ausgehen und weder durch Eingebung, noch durch eine ertheilte Nachricht von noch so großer Autorität zuerst in uns kommen. fährt mir eine unmittelbare Anschauung von einer solchen Art, als sie mir die Natur, jo weit ich sie kenne, gar nicht liefern kann: jo muß doch ein Begriff von Gott zur Richtschnur dienen, ob diese Erscheinung auch mit 15 allem dem übereinstimme, mas zu dem Charafteristischen einer Gottheit er= forderlich ift. Ob ich gleich nun gar nicht einsehe, wie es möglich sei, daß irgend eine Erscheinung dasjenige auch nur der Qualitat nach darftelle, was sich immer nur denken, niemals aber anschauen läßt: so ist doch wenigstens so viel klar, daß, um nur zu urtheilen, ob das Gott sei, mas 20 mir erscheint, was auf mein Gefühl innerlich oder außerlich wirkt, ich ihn an meinen Bernunftbegriff von Gott halten und darnach prufen muffe, nicht ob er diesem adaquat sei, sondern bloß ob er ihm nicht widerspreche. Eben so: wenn auch bei allem, wodurch er sich mir unmittelbar entdeckte, nichts angetroffen wurde, was jenem Begriffe widerspräche: so wurde 25 bennoch diese Erscheinung, Anschanung, unmittelbare Offenbarung, oder wie man sonst eine solche Darstellung nennen will, das Dasein eines Wefens niemals beweisen, deffen Begriff (wenn er nicht unsicher bestimmt und daher ber Beimischung alles möglichen Bahnes unterworfen werden soll) Unendlichkeit der Größe nach zur Unterscheidung von allem Ge= 30 ichopfe fordert, welchem Begriffe aber gar feine Erfahrung oder Anschau= ung adaquat sein, mithin auch niemals das Dasein eines solchen Wesens

Es ist ein Gott, werde widerlegen können; denn wo will er diese Einsicht hernehmen? Also ist es mit dem Bernunftglauben nicht so, wie mit dem historischen bewandt, bei dem es immer noch möglich ist, daß Beweise zum Gegentheil aufge- 35 funden würden, und wo man sich immer noch vorbehalten muß, seine Meinung zu andern wenn sich unsere Kenntniß der Sachen erweitern sollte.

unzweideutig beweisen kann. Bom Dasein des höchsten Wesens kann also niemand durch irgend eine Anschauung zuerst überzeugt werden; der Bernunftglaube muß vorhergehen, und alsdaun könnten allenfalls gewisse Erscheinungen oder Eröffnungen Anlaß zur Untersuchung geben, ob wir das, was zu uns spricht oder sich uns darstellt, wohl besugt sind für eine Gottheit zu halten, und nach Besinden jenen Glauben bestätigen.

Wenn also der Vernunft in Sachen, welche übersinnliche Gegenstände betreffen, als das Dasein Gottes und die künftige Welt, das ihr zustehende Recht zuerst zu sprechen bestritten wird: so ist aller Schwärmerei, Aber= glauben, ja selbst der Atheisterei eine weite Pforte geöffnet. Und doch scheint in der Jacobischen und Mendelssohnischen Streitigkeit alles auf diesen Umsturz, ich weiß nicht recht, ob bloß der Vernunsteinsicht und des Wissens (durch vermeinte Stärke in der Speculation), oder auch sogar des Vernunstglaubens, und dagegen auf die Errichtung eines andern Glaubens, den sich ein jeder nach seinem Belieben machen kann, angelegt. Man sollte beinahe auf das letztere schließen, wenn man den Spinozistischen Begriff von Gott als den einzigen mit allen Grundsfähen der Vernunft stimmigen\*) und dennoch verwerslichen Begriff auf=

<sup>\*)</sup> Es ist faum zu begreifen, wie gedachte Gelehrte in ber Rritik ber 20 reinen Bernunft Borichub jum Spinozism finden fonnten. Die Rritif beschneidet dem Dogmatism ganglich die Flügel in Ansehung der Erfenntniß überfinnlicher Gegenstände, und ber Spinozism ift hierin fo bogmatifch, bag er fogar mit bem Mathematifer in Unsehung ber Strenge bes Beweises wetteifert. Die Rritit beweifet: baf bie Tafel der reinen Berftandesbegriffe alle Materialien bes 25 reinen Denkens enthalten muffe; ber Spinozism fpricht von Gedanken, die boch felbst benken, und also von einem Accidens, das boch zugleich für sich als Subject existirt: ein Begriff, der sich im menschlichen Verstande gar nicht findet und sich auch in ibn nicht bringen läßt. Die Rritif zeigt: es reiche noch lange nicht zur Behauptung ber Möglichfeit eines felbft gedachten Befens zu, daß in feinem Begriffe nichts Bider-30 fprechendes fei (wiewohl es alsdann nöthigenfalls allerdings erlaubt bleibt, diese Möglichkeit anzunehmen); ber Spinozism giebt aber vor, bie Unmöglichkeit eines Wefens einzusehen, beffen Idee aus lauter reinen Berftandesbegriffen befteht, wovon man nur alle Bedingungen der Sinnlichfeit abgefondert hat, worin also niemals ein Widerspruch angetroffen werden fann, und vermag doch biefe über alle Granzen gehende Anmagung 35 durch gar nichts zu unterftuten. Gben um diefer willen führt ber Spinozism gerade jur Schwärmerei. Dagegen giebt es fein einziges sicheres Mittel alle Schwärmerei mit der Wurzel auszurotten, als jene Granzbestimmung des reinen Vernunftvermogens. - Eben fo findet ein anderer Gelehrter in der Rritit d. r. Bernunft eine Skepfis, obgleich die Rritif eben barauf hinausgeht, etwas Gewiffes und Be-

gestellt sieht. Denn ob es sich gleich mit dem Vernunftglauben ganz wohl verträgt, einzuräumen: daß speculative Vernunft selbst nicht einmal die Möglichkeit eines Wesens, wie wir uns Gott denken müssen, einzusehen im Stande sei: so kann es doch mit gar keinem Glauben und überall mit keinem Fürwahrhalten eines Daseins zusammen bestehen, daß 5 Vernunft gar die Unmöglichkeit eines Gegenstandes einsehen und bennoch aus anderen Duellen die Wirklichkeit desselben erkennen könnte.

Männer von Geistessähigkeiten und von erweiterten Gesinnungen! Ich verehre Eure Talente und liebe Euer Menschengefühl. Aber habt Ihr auch wohl überlegt, was Ihr thut, und wo es mit Euren Angrissen 10 auf die Vernunft hinaus will? Ohne Zweisel wollt Ihr, daß Freiheit zu denken ungekränkt erhalten werde; denn ohne diese würde es selbst mit Euren freien Schwüngen des Genies bald ein Ende haben. Wir wollen sehen, was aus dieser Denkfreiheit natürlicher Weise werden müsse, wenn ein solches Versahren, als Ihr beginnt, überhand nimmt.

Der Freiheit zu benken ist erstlich der bürgerliche Zwang entsgegengeset. Zwar sagt man: die Freiheit zu sprechen oder zu schreisben könne uns zwar durch obere Gewalt, aber die Freiheit zu denken durch sie gar nicht genommen werden. Allein wie viel und mit welcher Richtigkeit würden wir wohl denken, wenn wir nicht gleichsam in Ge-20 meinschaft mit andern, denen wir unsere und die uns ihre Gedanken mitstheilen, dächten! Also kann man wohl sagen, daß diesenige äußere Gewalt, welche die Freiheit, seine Gedanken öffentlich mitzutheilen, den Menschen entreißt, ihnen auch die Freiheit zu denken nehme: das einzige Kleinod, das uns bei allen bürgerlichen Lasten noch übrig bleibt, 25 und wodurch allein wider alle Übel dieses Zustandes noch Rath geschafft werden kann.

Zweitens wird die Freiheit zu denken auch in der Bedeutung genommen, daß ihr der Gewissenszwang entgegengesetzt ift; wo ohne

stimmtes in Ansehung des Umfanges unserer Erkenntniß a priori fest zu setzen. Im- 30 gleichen eine Dialektik in den kritischen Untersuchungen, welche doch darauf angelegt sind, die unvermeidliche Dialektik, womit die allerwärts dogmatisch geführte reine Bernunft sich selbst verfängt und verwickelt, aufzulösen und auf immer zu vertilgen. Die Neuplatoniker, die sich Eklektiker nannten, weil sie ihre eigenen Grillen allenthalben in älteren Autoren zu sinden wußten, wenn sie solche vorher hineinger 35 tragen hatten, verfuhren gerade eben so; es geschieht also in so fern nichts Neues unter der Sonne.

alle äußere Gewalt in Sachen der Religion sich Bürger über andere zu Vormündern aufwerfen und statt Argument durch vorgeschriebene, mit ängstlicher Furcht vor der Gefahr einer eigenen Untersuchung begleitete Glaubensformeln alle Prüfung der Vernunft durch frühen Einsbruck auf die Gemüther zu verbannen wissen.

Drittens bedeutet auch Freiheit im Denken die Unterwerfung der Vernunft unter keine andere Gesetze als: die sie sich selbst giebt; und ihr Gegentheil ist die Maxime eines gesetzlosen Gebranchs der Vernunst (um dadurch, wie das Genie wähnt, weiter zu sehen, als unter der Eins schränkung durch Gesetze). Die Folge davon ist natürlicher Weise diese: daß, wenn die Vernunst dem Gesetze nicht unterworsen sein will, das sie sich selbst giebt, sie sich unter das Joch der Gesetze bengen nuß, die ihr ein anderer giebt; denn ohne irgend ein Gesetz kann gar nichts, selbst nicht der größte Unssinn sein Spiel lange treiben. Also ist die unverweidliche Folge der erklärsten Gesetzlösigkeit im Denken (einer Befreiung von den Einschränkungen durch die Vernunst) diese: daß Freiheit zu denken zuletzt dadurch eingebüßt und, weil nicht etwa Unglück, sondern wahrer Übermuth daran schuld ist, im eigentlichen Sinne des Worts verscherzt wird.

Der Gang der Dinge ift ungefähr dieser. Zuerst gefällt fich das 20 Benie fehr in seinem fühnen Schwunge, da es den Faden, woran es sonst die Bernunft lenfte, abgeftreift hat. Es bezaubert bald auch Andere durch Machtsprüche und große Erwartungen und scheint fich selbst nunmehr auf einen Thron gesett zu haben, den langsame, schwerfällige Bernunft so schlecht zierte; wobei es gleichwohl immer die Sprache berfelben führt. 25 Die alsdann angenommene Maxime der Ungültigkeit einer zu oberst geset= gebenden Bernunft nennen wir gemeine Menschen Schwarmerei; jene Bunftlinge der gutigen Natur aber Erleuchtung. Beil indeffen bald eine Sprachverwirrung unter diefen felbst entspringen muß, indem, ba Bernunft allein für jedermann gultig gebieten kann, jest jeder seiner Gin-30 gebung folgt: so muffen zulet aus inneren Eingebungen durch äußere Beugniffe bemährte Facta, aus Traditionen, die anfänglich felbst gewählt waren, mit der Zeit aufgedrungene Urfunden, mit einem Worte die gangliche Unterwerfung ber Bernunft unter Facta, d. i. der Aberglanbe, entspringen, weil dieser fich boch wenigstens in eine gesetzliche Form 35 und dadurch in einen Ruhestand bringen läßt.

Weil gleichwohl die menschliche Vernunft immer noch nach Freiheit strebt: so muß, wenn sie einmal die Fesseln zerbricht, ihr erster Gebrauch Kant's Schriften. Werke. VIII.

einer lange entwöhnten Freiheit in Migbrauch und vermessenes Zutrauen auf Unabhängigkeit ihres Bermögens von aller Ginschränkung ausarten, in eine Überredung von der Alleinherrschaft der speculativen Bernunft, die nichts annimmt, als was sich durch objective Grunde und doa= matische Uberzeugung rechtfertigen kann, alles übrige aber kühn wegläugnet. Die Maxime der Unabhängigkeit der Vernunft von ihrem eigenen Bedürfniß (Verzichtthuung auf Vernunftglauben) heißt nun Unglaube: nicht ein hiftorischer; denn den kann man sich gar nicht als vorsetzlich, mithin auch nicht als zurechnungsfähig denken (weil jeder einem Factum, welches nur hinreichend bewährt ist, eben so gut als einer 10 mathematischen Demonstration glauben muß, er mag wollen oder nicht); sondern ein Vernunftunglaube, ein mißlicher Zustand des mensch= lichen Gemüths, der den moralischen Gesetzen zuerft alle Kraft der Triebfedern auf das Herz, mit der Zeit sogar ihnen selbst alle Autorität be= nimmt und die Denkungsart veranlaßt, die man Freigeisterei nennt, 15 d. i. den Grundsatz, gar keine Pflicht mehr zu erkennen. Hier mengt fich nun die Obrigkeit ins Spiel, damit nicht felbst burgerliche Angelegen= heiten in die größte Unordnung kommen; und da das behendeste und doch nachdrücklichste Mittel ihr gerade das beste ist, so hebt sie die Freiheit zu benken gar auf und unterwirft dieses gleich anderen Gewerben den Lan- 20 besverordnungen. Und so zerftort Freiheit im Denken, wenn fie fogar unabhängig von Gefeten der Vernunft verfahren will, endlich fich selbst.

Freunde des Menschengeschlechts und dessen, was ihm am heiligsten ist! Nehmt an, was Euch nach sorgfältiger und aufrichtiger Prüfung am glaubwürdigsten scheint, es mögen nun Facta, es mögen Vernunftgründe 25 sein; nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum höchsten Gut auf Erden macht, nämlich das Vorrecht ab, der letzte Probirstein der Wahrsheit\*) zu sein. Widrigenfalls werdet Ihr, dieser Freiheit unwürdig, sie

<sup>\*)</sup> Selbstdenken heißt ben oberften Prodirftein der Wahrheit in sich selbst (b. i. in seiner eigenen Bernunft) suchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, 30 ist die Aufklärung. Dazu gehört nun eben so viel nicht, als sich diejenigen eindilden, welche die Aufklärung in Kenntnisse schen: da sie vielmehr ein negativer Grundsatz im Gebrauche seines Erkenntnisvermögens ist, und öfter der, so an Kenntnissen überaus reich ist, im Gebrauche derselben am wenigsten aufgeklärt ist. Sich seiner eigenen Bernunft bedienen, will nichts weiter sagen, als bei 35 allem dem, was man annehmen soll, sich selbst fragen: ob man es wohl thunlich sinde, den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem,

auch sicherlich einbüßen und dieses Unglück noch dazu dem übrigen, schuldlosen Theile über den Hals ziehen, der sonst wohl gesinnt gewesen wäre, sich seiner Freiheit gesetzmäßig und dadurch auch zweckmäßig zum Weltbesten zu bedienen!

<sup>5</sup> was man annimmt, folgt, zum allgemeinen Grundsatze seines Vernunstgebrauchs zu machen. Diese Probe kann ein jeder mit sich selbst anstellen; und er wird Aberglauben und Schwärmerei bei dieser Prüfung alsbald verschwinden sehen, wenn er gleich bei weitem die Kenntnisse nicht hat, beide aus objectiven Gründen zu widerlegen. Denn er bedient sich blos der Maxime der Selbsterhaltung der Vernunst. Aufslärung in einzelnen Subjecten durch Erziehung zu gründen, ist also gar leicht; man muß nur früh anfangen, die jungen Köpfe zu dieser Keslexion zu gewöhnen. Ein Zeitalter aber auszuklären, ist sehr langwierig; denn es sinden sich viel äußere Hindernisse, welche jene Erziehungsart theils verbieten, theils erschweren.

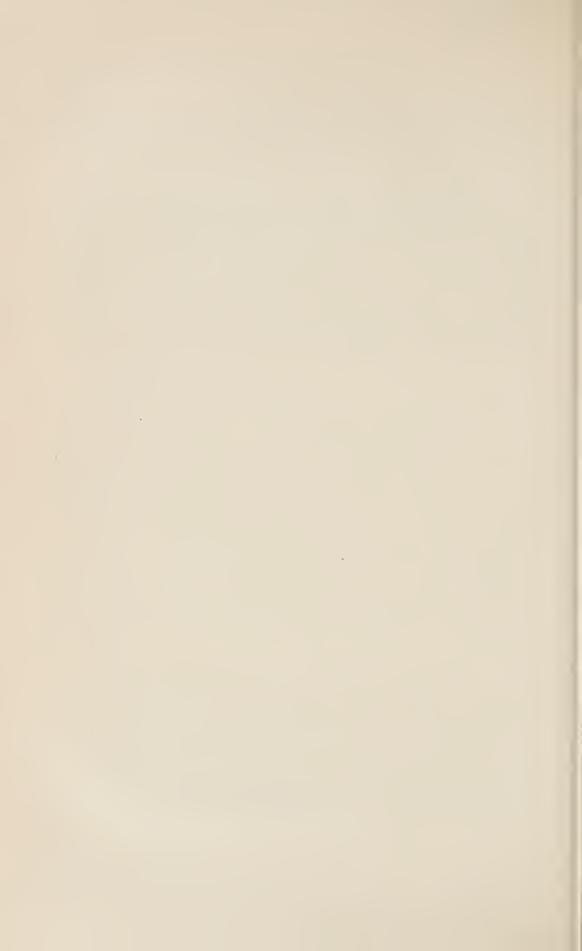

Einige Bemerkungen

311

Judwig Beinrich Jakob's

Arüfung der Mendelssohn'schen Morgenstunden.

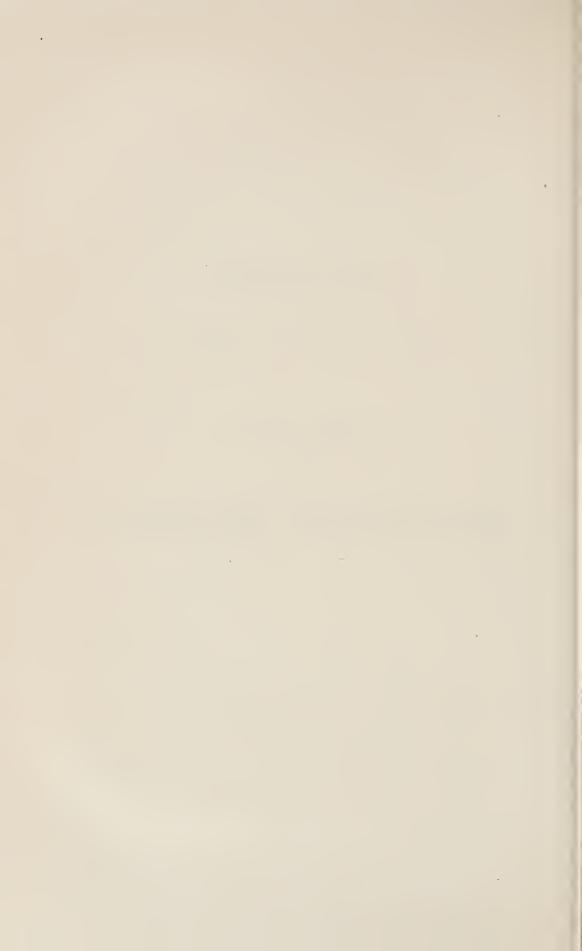

Wenn man die lette Mendelssohn'sche von ihm selbst herausgegebene Schrift lieft und das nicht im mindesten geschwächte Vertrauen dieses versuchten Philosophen auf die demonstrative Beweisart des wichtigften aller Sate der reinen Vernunft darin mahrnimmt, so gerath man 5 in Versuchung, die engen Grenzen, welche scrupulose Rritik diefem Erfenntnigvermögen fest, wohl für ungegrundete Bedenklichkeit zu halten und durch die That alle Einwürfe gegen die Möglichkeit einer folchen Unternehmung für widerlegt anzusehen. Nun scheint es zwar einer guten und der menschlichen Vernunft unentbehrlichen Sache zum wenigsten nicht 10 nachtheilig zu fein, daß fie allenfalls auf Vermuthungen gegründet werde, die einer oder der andere fur formliche Beweise halten mag; benn man muß am Ende doch auf denfelben Sat, es fei durch welchen Weg es wolle, fommen, weil Vernunft ihr selbst ohne denselben niemals völlig Inuge leiften kann. Allein es tritt hier eine wichtige Bedenklichkeit in Ansehung 15 des Weges ein, den man einschlägt. Denn räumt man der reinen Ber= nunft in ihrem speculativen Gebrauch einmal das Bermögen ein, sich über die Grenzen des Sinnlichen hinaus durch Ginsichten zu erweitern, so ist es nicht mehr möglich, fie bloß auf diesen Gegenstand einzuschränken; und nicht genug, daß fie alsdann fur alle Schwärmerei ein weites Feld 20 geöffnet findet, so traut sie sich auch zu, selbst über die Möglichkeit eines höchsten Wesens (nach demjenigen Begriffe, den die Religion braucht) durch Bernünfteleien zu entscheiden — wie wir davon an Spinoza und selbst zu unserer Zeit Beispiele antreffen — und so durch angemaßten Dogmatismus jenen Sat mit eben der Ruhnheit zu fturzen, mit welcher 25 man ihn errichten zu konnen fich gerühmt hat; ftatt deffen, wenn diefem in Ansehung des Überfinnlichen durch ftrenge Rritik die Flügel beschnitten werden, jener Glaube in einer praktisch-wohlgegrundeten, theoretisch aber unwiderleglichen Voraussetzung völlig gesichert sein kann. Daher ift eine Widerlegung jener Anmaßungen, so gut sie auch gemeint sein mögen, der Sache selbst, weit gesehlt nachtheilig zu sein, vielmehr sehr beförderlich, ja unumgänglich nöthig.

Diese hat nun der Herr Verfasser des gegenwärtigen Werks über= nommen, und nachdem er mir ein kleines Probestück desselben mitgetheilt 5 hat, welches von seinem Talent der Einsicht sowohl als Popularität zeugt, mache ich mir ein Vergnügen, diese Schrift mit einigen Betrachtungen, welche in diese Materie einschlagen, zu begleiten.

In den Morgenstunden bedient sich der scharssinnige Mendelssohn, um dem beschwerlichen Geschäfte der Entscheidung des Streits der 10 reinen Vernunft mit ihr selbst durch vollständige Kritik dieses ihres Ver- mögens überhoben zu sein, zweier Kunststücke, deren sich auch wohl sonst bequeme Richter zu bedienen pslegen, nämlich den Streit entweder gütlich beizulegen, oder ihn als für gar keinen Gerichtshof gehörig abzu- weisen.

Die erste Maxime steht S. 214 erste Auflage: Sie missen, wie fehr ich geneigt bin, alle Streitigkeiten ber philosophischen Schulen für bloge Wortstreitigkeiten zu erklären, oder doch wenigstens ursprünglich von Wortstreitigkeiten herzulei= ten; und dieser Maxime bedient er sich fast durch alle polemische 20 Artifel des ganzen Werks. Ich bin hingegen einer ganz entgegengesetzten Meining und behaupte, daß in Dingen, worüber man, vornehmlich in der Philosophie, eine geraume Zeit hindurch gestritten hat, niemals eine Wortstreitigkeit zum Grunde gelegen habe, sondern immer eine wahrhafte Streitigkeit über Sachen. Denn obgleich in jeder Sprache 25 einige Worte in mehrerer und verschiedener Bedeutung gebraucht werden, so kann es doch gar nicht lange mahren, bis die, so sich im Gebrauche deffelben anfangs vernneinigt haben, den Migverstand bemerken und fich an deren Statt anderer bedienen: daß es also am Ende eben so wenig wahre Homonyma als Synonyma giebt. So suchte Mendelssohn den 30 alten Streit über Freiheit und Naturnothwendigkeit in Bestimmungen des Willens (Berl. M. S. Jul. 1783) auf bloßen Wortstreit zurud zu führen, weil das Wort muffen in zweierlei verschiedener Bedeutung (theils bloß objectiver, theils subjectiver) gebraucht wird; aber es ist (um mit humen zu reden), als ob er den Durchbruch des Oceans mit 35 einem Strohwisch stopfen wollte. Denn schon längst haben Philosophen diesen leicht migbrauchten Ausdruck verlaffen und die Streitfrage auf die

Formel gebracht, die jene allgemeiner ausdrückt: ob die Begebenheiten in der Welt (worunter auch unsere willfürlichen Handlungen gehören) in der Reihe der vorhergehenden wirkenden Ursachen bestimmt seien, oder nicht; und da ist es offenbar nicht mehr Wortstreit, sondern ein wichtiger, durch dogmatische Metaphysik niemals zu entscheidender Streit. Dieses Kunststücks bedient sich der subtile Mann nun sast allenthalben in seinen Worgenstunden, wo es mit der Auslösung der Schwierigkeiten nicht recht sort will; es ist aber zu besorgen: daß, indem er künstelt allenthalben Logomachie zu ergrübeln, er selbst dagegen in Logodädalie verfalle, über welche der Philosophie nichts Nachtheiligeres widersahren kann.

Die zweite Maxime geht darauf hinaus, die Nachforschung der reinen Vernunft auf einer gemissen Stufe (die lange noch nicht die hochste ift) dem Scheine nach gesehmäßig zu hemmen und dem Frager furz und gut den Mund zu ftopfen. In den Morgenftunden Seite 116 heißt es: 15 "Wenn ich euch fage, was ein Ding wirkt ober leidet, so fragt nicht weiter, mas es ist! Wenn ich ench sage, was ihr euch von einem Dinge für einen Begriff zu machen habt: so hat die fernere Frage, was dieses Ding an fich selbst fei, weiter keinen Verstand" 2c. Wenn ich doch aber (wie in den metaphysischen Anfangsgrunden der Naturwissenschaft gezeigt worden) 20 einsehe, daß wir von der körperlichen Natur nichts anders erkennen, als den Raum (der noch gar nichts Eriftirendes, sondern bloß die Bedingung zu Örtern außerhalb einander, mithin zu bloßen außeren Berhältniffen ist), das Ding im Raume außerdem, daß auch Raum in ihm (d. i. es selbst ausgedehnt) ist, keine andere Wirkung als Bewegung (Veränderung 25 des Orts, mithin bloßer Verhältnisse), folglich keine andere Kraft ober leidende Eigenschaft als bewegende Kraft und Beweglichkeit (Veränderung äußerer Berhältniffe) zu erkennen giebt: fo mag mir Mendelsfohn, oder jeder andere an seiner Stelle doch sagen, ob ich glauben konne, ein Ding nach dem, was es ist, zu erkennen, wenn ich weiter nichts von ihm weiß, 30 als daß es Etwas sei, das in äußeren Verhältnissen ift, in welchem selbst äußere Berhältniffe find, daß jene an ihm und durch daffelbe an anderen verändert werden können, so daß der Grund dazu (bewegende Rraft) in denselben liegt, mit einem Worte, ob, da ich nichts als Beziehungen von Etwas kenne auf etwas Anderes, davon ich gleichfalls nur äußere Be-35 ziehungen wiffen kann, ohne daß mir irgend etwas Inneres gegeben ift oder gegeben werden kann, ob ich da sagen konne, ich habe einen Begriff vom Dinge an sich, und ob nicht die Frage ganz rechtmäßig fei: was denn

das Ding, das in allen diesen Verhältnissen das Subject ist, an sich selbst sei. Eben dieses läßt sich auch gar wohl an dem Erfahrungsbegriff unserer Seele darthun, daß er bloße Erscheinungen des inneren Sinnes enthalte und noch nicht den bestimmten Begriff des Subjects selbst; allein es würde mich hier in zu große Weitläuftigkeit führen.

Freilich, wenn wir Wirkungen eines Dinges kennten, die in der That Eigenschaften eines Dinges an sich selbst sein können, so dürften wir nicht ferner fragen, was das Ding noch außer diesen Eigenschaften an sich sei; denn es ist alsdann gerade das, was durch jene Eigenschaften gezgeben ist. Nun wird man fordern, ich solle doch dergleichen Eigenschaften und wirkende Kräfte angeben, damit man sie und durch sie Dinge an sich von bloßen Erscheinungen unterscheiden könne. Ich antworte: dieses ist schon längst und zwar von euch selbst geschehen.

Besinnet euch nur, wie ihr ben Begriff von Gott, als höchster Intelligenz, zu Stande bringt. Ihr denkt euch in ihm lauter mahre Reali= 15 tat, d. i. etwas, das nicht bloß (wie man gemeiniglich dafür halt) den Negationen entgegen gesetzt wird, sondern auch und vornehmlich den Realitäten in der Erscheinung (realitas Phaenomenon), dergleichen alle find, die uns durch Sinne gegeben werden muffen und eben darum realitas apparens (wiewohl nicht mit einem ganz schicklichen Ausbrucke) 20 genannt werben. Run vermindert alle diese Realitäten (Berftand, Wille, Seligkeit, Macht 2c.) dem Grade nach, so bleiben fie doch der Art (Qualität) nach immer dieselben, so habt ihr Eigenschaften ber Dinge an sich selbst, die ihr auch auf andere Dinge außer Gott anwenden konnt. Reine audere könnt ihr euch denken, und alles Übrige ift nur Realität in 25 der Erscheinung (Eigenschaft eines Dinges als Gegenstandes der Sinne), wodurch ihr niemals ein Ding denkt, wie es an sich selbst ift. Es scheint zwar befremdlich, daß wir unsere Begriffe von Dingen an fich felbft nur baburch gehörig bestimmen können, daß wir alle Realität zuerst auf den Begriff von Gott reduciren und so, wie er darin ftatt findet, allererft auch 30 auf andere Dinge als Dinge an fich anwenden follen. Allein jenes ift ledig= lich das Scheidungsmittel alles Sinnlichen und der Erscheinung von dem, was burch den Verftand, als zu Sachen an fich felbst gehörig, betrachtet werden kann. — Also kann nach allen Renntnissen, die wir immer nur durch Erfahrung von Sachen haben mögen, die Frage: was denn ihre Objecte 35 als Dinge an sich selbst sein mögen? ganz und gar nicht für sinnleer ge= halten werden.

Die Sachen der Metaphysik stehen jetzt auf einem solchen Fuße, die Acten zu Entscheidung ihrer Streitigkeiten liegen beinahe schon zum Spruche fertig, so daß es nur noch ein wenig Geduld und Unpartei-lichkeit im Urtheile bedarf, um es vielleicht zu erleben, daß sie endlich 5 einmal ins Reine werden gebracht werden.

Königsberg den 4. August 1786.

J. Kant.

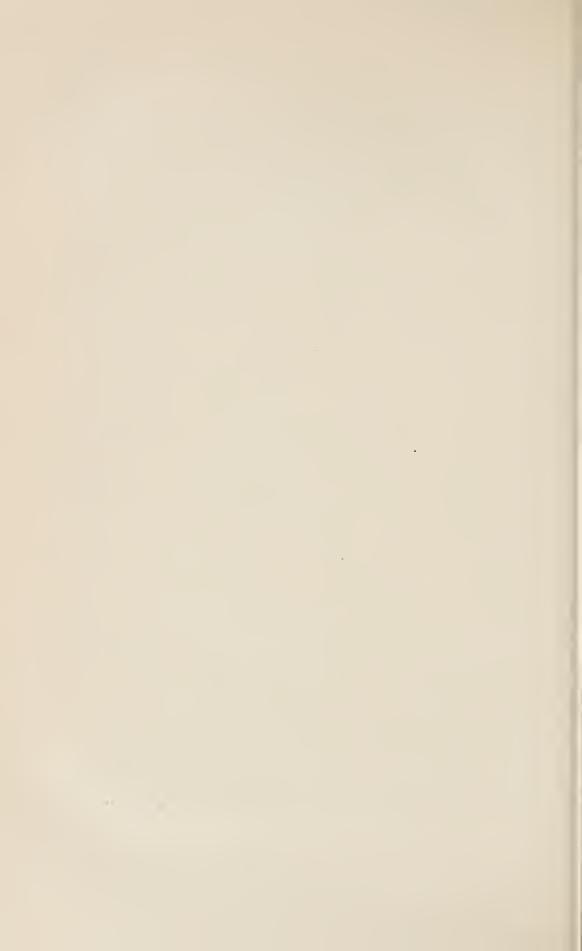

## Aber den

Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie.

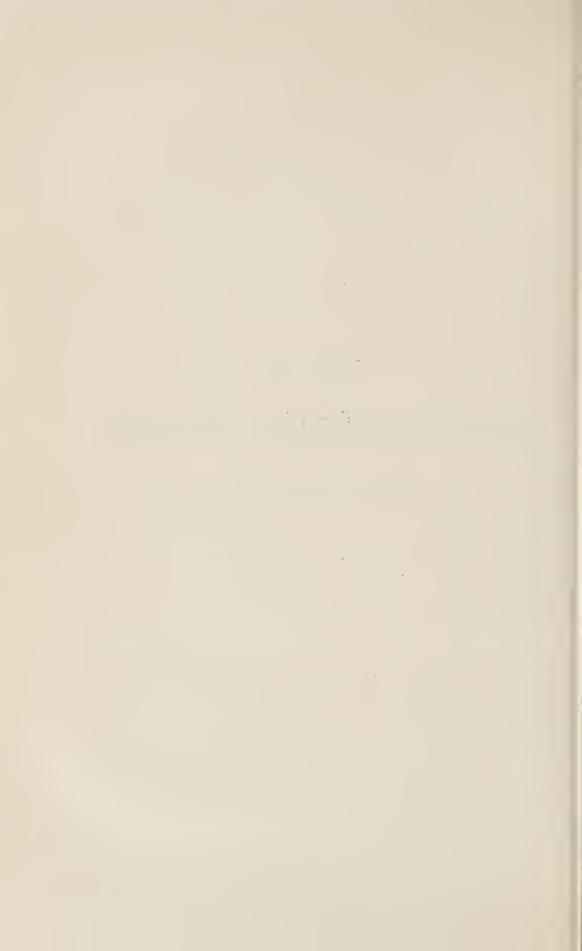

Wenn man unter Natur den Inbegriff von allem versteht, was nach Gesetzen bestimmt existirt, die Welt (als eigentlich sogenannte Natur) mit ihrer oberften Urfache zusammengenommen, so kann es die Naturforschung (bie im erften Falle Physik, im zweiten Metaphysik heißt) auf zwei Wegen 5 versuchen, entweder auf dem blos theoretischen, oder auf dem teleo= logischen Wege, auf dem lettern aber, als Physik, nur solche 3mede, die uns durch Erfahrung bekannt werden konnen, als Metaphysik da= gegen ihrem Berufe angemeffen nur einen Zwed, der durch reine Vernunft fest steht, zu ihrer Absicht gebrauchen. Ich habe anderwärts gezeigt, daß 10 die Vernunft in der Metaphysik auf dem theoretischen Naturwege (in An= sehung der Erkenntniß Gottes) ihre ganze Absicht nicht nach Wunsch er= reichen könne, und ihr also nur noch der teleologische übrig sei; so doch, daß nicht die Naturzwecke, die nur auf Beweisgrunden der Erfahrung beruhen, sondern ein a priori durch reine praktische Vernunft bestimmt 15 gegebener Zweck (in der Idee des höchsten Guts) den Mangel der unzu= länglichen Theorie erganzen muffe. Eine ahnliche Befugniß, ja Bedurfniß, von einem teleologischen Princip auszugehen, wo uns die Theorie verläßt, habe ich in einem kleinen Versuche über die Menschenracen zu beweisen gesucht. Beide Fälle aber enthalten eine Forderung, der der Verstand fich 20 ungern unterwirft, und die Anlaß genug zum Migverstande geben kann.

Mit Recht ruft die Vernunft in aller Naturuntersuchung zuerst nach Theorie und nur später nach Zweckbestimmung. Den Mangel der erstern kann keine Teleologie noch praktische Zweckmäßigkeit ersehen. Wir bleiben immer unwissend in Ansehung der wirkenden Ursachen, wenn wir gleich die Angemessenheit unserer Voraussehung mit Endursachen, es sei der Natur oder unsers Willens, noch so einleuchtend machen können. Am meisten scheint diese Klage da gegründet zu sein, wo (wie in jenem metaphysischen Falle) sogar praktische Gesehe vorangehen müssen, um den Zweck allererst anzugeben, dem zum Behuf ich den Begriff einer Ursache zu bestimmen gedenke, der auf solche Art die Natur des Gegenstandes gar nichts anzu-

geben, sondern blos eine Beschäftigung mit unsern eignen Absichten und Bedürfnissen zu sein scheint.

Es halt allemal schwer, fich in Principien zu einigen, in solchen Fällen, wo die Vernunft ein doppeltes, fich wechselseitig einschränkendes Interesse hat. Aber es ist sogar schwer sich über die Principien dieser 5 Art auch nur zu verstehen, weil sie die Methode zu denken vor der Beftimmung des Objects betreffen, und einander widerftreitende Anspruche der Vernunft den Gesichtspunkt zweideutig machen, aus dem man seinen Gegenstand zu betrachten hat. In ber gegenwärtigen Zeitschrift sind zwei meiner Versuche über zweierlei sehr verschiedene Gegenstände und von sehr 10 ungleicher Erheblichkeit einer scharfsinnigen Prüfung unterworfen worden. In einer bin ich nicht verstanden worden, ob ich es zwar erwartete, in der andern aber über alle Erwartung wohl verstanden worden: beides von Männern von vorzüglichem Talente, jugendlicher Kraft und aufblühendem Ruhme. In jener gerieth ich in Verdacht, als wollte ich 15 eine Frage der physischen Naturforschung durch Urkunden der Religion beantworten: in der andern wurde ich von dem Verdachte befreiet, als wollte ich durch den Beweis der Unzulänglichkeit einer metaphyfischen Naturforschung der Religion Abbruch thun. In beiden gründet fich die Schwierigkeit verstanden zu werden auf der noch nicht genug ins Licht 20 geftellten Befugniß, sich, wo theoretische Erkenntnigquellen nicht zulangen, des teleologischen Princips bedienen zu durfen, doch mit einer solchen Beschränkung seines Gebrauchs, daß der theoretisch = speculativen Nach= forschung das Recht des Vortritts gesichert wird, um zuerst ihr ganzes Vermögen daran zu versuchen (wobei in der metaphysischen von der rei= 25 nen Vernunft mit Recht gefordert wird, daß sie dieses und überhaupt ihre Anmaßung über irgend etwas zu entscheiden vorher rechtfertige, batei aber ihren Vermögenszustand vollständig aufdede, um auf gutrauen rechnen zu dürfen), ingleichen daß im Fortgange diese Freiheit ihr jeder= zeit unbenommen bleibe. Ein großer Theil der Mißhelligkeit beruht 30 hier auf der Besorgniß des Abbruchs, womit die Freiheit des Vernunft= gebrauchs bedroht werde; wenn diefe gehoben wird, so glaube ich die Sindernisse der Ginhelligkeit leicht wegranmen zu konnen.

Wider eine in der Berl. M. S. November 1785 eingernatte Erläuterung meiner vorlängst geänßerten Meinung über den Begriff und 35 den Ursprung der Menschenracen trägt der Herr Geheimerath Georg Forster im Teutschen Merkur October und November 1786 Einwürse vor, die, wie mich dünkt, blos aus dem Mißverstande des Princips, wovon ich ausgehe, herrühren. Zwar findet es der berühmte Mann gleich anfangs mißlich, vorher ein Princip festzusehen, nach welchem sich der Naturforscher sogar im Suchen und Beobachten solle leiten lassen, und vorsnehmlich ein solches, was die Beobachtung auf eine dadurch zu befördernde Naturgeschichte zum Unterschiede von der bloßen Naturbeschreibung richtete, so wie diese Unterscheidung selbst unstatthaft. Allein diese Mißshelligkeit läßt sich leicht heben.

Was die erste Bedenklichkeit betrifft, so ist wohl ungezweifelt gewiß, 10 daß durch blokes empirisches Herumtappen ohne ein leitendes Princip, wornach man zu suchen habe, nichts Zwedmäßiges jemals wurde gefunden werden; denn Erfahrung methodisch anstellen, heißt allein beobachten. Ich danke für den blos empirischen Reisenden und seine Erzählung, vornehmlich wenn es um eine zusammenhängende Erkenntniß zu thun ist, 15 daraus die Vernunft etwas zum Behuf einer Theorie machen foll. Gemeiniglich antwortet er, wenn man wonach frägt: ich hätte das wohl bemerken fönnen, wenn ich gewußt hatte, daß man darnach fragen wurde. Folgt doch herr F. selbst der Leitung des Linneischen Princips der Beharrlichkeit des Charakters der Befruchtungstheile an Gewächsen, ohne welches 20 die sustematische Naturbeschreibung des Pflanzenreichs nicht so rühm= lich wurde geordnet und erweitert worden fein. Daß manche fo unvorsichtig find, ihre Ideen in die Beobachtung felbst hineinzutragen, (und, wie es auch wohl dem großen Naturkenner selbst widerfuhr, die Ahnlichkeit jener Charaftere gemiffen Beispielen zufolge für eine Anzeige der Ahnlichkeit der 25 Kräfte der Pflanzen zu halten), ist leider sehr mahr, so wie die Lection für rafche Vernünftler (die uns beide vermuthlich nichts angeht) ganz wohl gegründet; allein diefer Migbrauch fann die Gultigkeit der Regel doch nicht aufheben.

Was aber den bezweifelten, ja gar schlechthin verworfenen Untersochied zwischen Naturbeschreibung und Naturgeschichte betrifft, so würde, wenn man unter der letzteren eine Erzählung von Naturbegebenheiten, wohin keine menschliche Vernunft reicht, z. B. das erste Entstehen der Pflanzen und Thiere, verstehen wollte, eine solche freilich, wie Hr. F. sagt, eine Wissenschaft für Götter, die gegenwärtig, oder selbst Urheber waren, und nicht für Menschen sein. Allein nur den Zusammenhang gewisser zestger Veschaffenheiten der Naturdinge mit ihren Ursachen in der ältern Zeit nach Wirkungsgesetzen, die wir nicht erdichten, sondern aus den

Kräften der Natur, wie sie sich uns jest darbietet, ableiten, nur blos so weit zurud verfolgen, als es die Analogie erlaubt, das wäre Naturge= schichte und zwar eine solche, die nicht allein möglich, sondern auch 3. B. in den Erdtheorien (worunter des berühmten Linné seine auch ihren Plat findet) von gründlichen Naturforschern häufig genug versucht worden ift, 5 fie mögen nun viel ober wenig damit ausgerichtet haben. Auch gehört selbst des Herrn F. Muthmaßung vom ersten Ursprunge des Negers gewiß nicht zur Naturbeschreibung, sondern nur zur Naturgeschichte. Dieser Unterschied ift in ber Sachen Beschaffenheit gelegen, und ich verlange da= burch nichts Neues, sondern blos die forgfältige Absonderung des einen 10 Geschäftes vom andern, weil sie gang heterogen find, und, wenn die eine (die Naturbeschreibung) als Wiffenschaft in der ganzen Pracht eines großen Syftems erscheint, die andere (die Naturgeschichte) nur Bruch= ftucke, oder wankende Sypothesen aufzeigen kann. Durch biese Ab= sonderung und Darftellung der zweiten, als einer eigenen, wenn gleich 15 für jest (vielleicht auch auf immer) mehr im Schattenriffe als im Werk ausführbaren Wiffenschaft (in welcher für die meiften Fragen ein Bacat angezeichnet gefunden werden möchte), hoffe ich bas zu bewirken, bag man fich nicht mit vermeintlicher Ginficht auf die eine etwas zu gute thue, was eigentlich blos der andern angehört, und den Umfang der wirklichen 20 Erkenntnisse in der Naturgeschichte (benn einige berselben besitzt man), zugleich auch die in der Vernunft selbst liegende Schranken derselben sammt ben Principien, wonach fie auf die bestmögliche Art zu erweitern ware, bestimmter kennen lerne. Man muß mir diese Peinlichkeit schon zu gute halten, da ich so manches Unheil aus der Sorglosigkeit, die Grenzen 25 der Wiffenschaften in einander laufen zu laffen, in anderen Fällen erfahren und nicht eben zu jedermanns Wohlgefallen angezeigt habe; überdem hiebei völlig überzeugt worden bin, daß durch die bloße Scheidung des Ungleichartigen, welches man vorher im Gemenge genommen hatte, ben Wiffenschaften oft ein ganz neues Licht aufgehe, wobei zwar manche Arm- 30 seligkeit aufgededt wird, die sich vorher hinter fremdartigen Renntniffen versteden konnte, aber auch viele achte Quellen ber Erkenntniß eröffnet werden, wo man sie gar nicht hatte vermuthen sollen. Die arökte Schwierigkeit bei diefer vermeintlichen Neuerung liegt blos im Namen. Das Wort Geschichte in der Bedeutung, da es einerlei mit dem griechi= 35 schen Historia (Erzählung, Beschreibung) ausdrückt, ist schon zu sehr und zu lange im Gebrauche, als daß man fich leicht gefallen laffen follte, ihm

eine andere Bedeutung, welche die Naturforschung des Ursprungs bezeichnen kann, zuzugestehen; zumal da es auch nicht ohne Schwieriakeit ift, ihm in der letteren einen andern anpassenden technischen Ausdruck auszufinden\*). Doch die Sprachschwierigkeit im Unterscheiden kann den 5 Unterschied der Sachen nicht aufheben. A:rmuthlich ist eben dergleichen Mighelligkeit wegen einer, obwohl unvermeidlichen Abweichung von classi= ichen Ausdrücken auch bei dem Begriffe einer Race die Ursache der Beruneinigung über die Sache felbst gewesen. Es ift nus hier widerfahren, was Sterne bei Belegenheit eines physiognomischen Streits, der nach 10 feinen lannichten Einfällen alle Facultäten der straßburgischen Universität in Aufruhr versetzte, fagt: Die Logifer wurden die Sache entschieden haben, maren fie nur nicht auf eine Definition geftoßen. Bas ift eine Race? Das Wort fteht gar nicht in einem Syftem der Naturbeschreibung, vermuthlich ift also auch das Ding selber überall nicht in der 15 Ratur. Allein der Begriff, den dieser Ausdruck bezeichnet, ist doch in der Vernunft eines jeden Beobachters der Natur gar wohl gegründet, der zu einer sich vererbenden Gigenthumlichkeit verschiedener vermischt zeugenden Thiere, die nicht in dem Begriffe ihrer Gattung liegt, eine Gemeinschaft der Ursache und zwar einer in dem Stamme der Battung felbst ursprüng= 20 lich gelegenen Ursache denkt. Daß dieses Wort nicht in der Naturbe= schreibung (sondern an deffen Statt das der Barietat) vorkommt, kann ihn nicht abhalten, es in Absicht auf Naturgeschichte nöthig zu finden. Nur muß er es freilich zu diesem Behuf deutlich bestimmen; und dieses wollen wir hier versuchen.

Der Name einer Race, als radicaler Eigenthümlichkeit, die auf einen gemeinschaftlichen Abstamm Anzeige giebt und zugleich mehrere folche beharrliche forterbende Charaftere nicht allein derfelben Thiergattung, son= bern auch deffelben Stammes zuläßt, ist nicht unschicklich ausgedacht. Ich würde ihn durch Abartung (progenies classifica) überfeten, um eine Race 30 von der Ausartung (degeneratio s. progenies specifica)\*\*) zu unter-

25

<sup>\*)</sup> Ich wurde für die Naturbeschreibung das Wort Physiographie, für Naturgeschichte aber Physiogonie in Borschlag bringen.

<sup>\*\*)</sup> Die Benennungen ber classes und ordines druden gang unzweideutig eine blos logifche Absonderung aus, die die Bernunft unter ihren Begriffen jum Be-35 huf der blogen Bergleichung macht: genera und species aber können auch bie phyfifche Absonderung bedeuten, die die Ratur felbft unter ihren Geschöpfen in Ansehung ihrer Erzeugung macht. Der Charafter ber Race fann also hinreichen,

scheiden, die man nicht einräumen kann, weil sie dem Gesetz der Natur (in der Erhaltung ihrer Species in unveränderlicher Form) zuwider läuft. Das Wort progenies zeigt an, daß es nicht ursprüngliche, durch so vielerlei Stämme als Species derselben Gattung ausgetheilte, sondern sich allererst in der Folge der Zeugungen entwickelnde Charaktere, mithin nicht verschiedene Arten, sondern Abartungen, aber doch so bestimmt und beharrlich sind, daß sie zu einem Elassenunterschiede berechtigen.

Nach diesen Vorbegriffen würde die Menschengattung (nach dem allgemeinen Kennzeichen derselben in der Naturbeschreibung genommen) in einem System der Naturgeschichte in Stamm (oder Stämme), Nacen oder 10 Abartungen (progenies classisicae) und verschiedenen Menschenschlag (varietates nativae) abgetheilt werden können, welche letztere nicht unauß-bleibliche, nach einem anzugebenden Gesetze sich vererbende, also auch nicht zu einer Classenitheilung hinreichende Kennzeichen enthalten. Alles dieses ist aber so lange bloße Jdee von der Art, wie die größte Mannig= 15 saltigkeit in der Zeugung mit der größten Einheit der Abstammung von der Vernunft zu vereinigen sei. Ob es wirklich eine solche Verwandtschaft in der Menschengattung gebe, müssen die Beobachtungen, welche die Einheit der Abstammung kenntlich machen, entscheiden. Und hier sieht man deut= lich: daß man durch ein bestimmtes Princip geleitet werden müsse, um 20

blos zu beobachten, d. i. auf dasjenige Acht zu geben, was Anzeige auf die Abstammung, nicht blos die Charakteren-Ahnlichkeit geben könne, weil wir es alsdann mit einer Aufgabe der Naturgeschichte, nicht der Natursbeschreibung und blos methodischen Benennung zu thun haben. Hat

unter den Geschöpfen gebe, auszumachen. Von der Verschiedenheit des ursprünglichen Stammes kann es keine sichere Kennzeichen geben, als die Unmöglichkeit durch Vermischung 30 zweier erblich verschiedenen Menschenabtheilungen fruchtbare Nachkommen=

jemand nicht nach jenem Princip seine Nachsorschung angestellt, so muß 25 er noch einmal suchen; denn von selbst wird sich ihm das nicht darbieten, was er bedarf, um, ob es eine reale oder bloße Nominalverwandtschaft

um Geschöpfe darnach zu classissiciren, aber nicht um eine besondere Species daraus zu machen, weil diese auch eine absonderliche Abstammung bedeuten könnte, welche wir unter dem Namen einer Race nicht verstanden wissen wollen. Es versteht sich von selbst, daß wir hier das Wort Classe nicht in der ausgedehnten Bedeutung 35 nehmen, als es im Linnsischen System genommen wird; wir brauchen es aber auch zur Eintheilung in ganz anderer Absicht.

schaft zu gewinnen. Gelingt dieses aber, so ist die noch so große Verschiesbenheit der Gestalt keine Hinderniß eine gemeinschaftliche Abstaumung derselben wenigstens möglich zu sinden; denn so wie sie sich unerachtet dieser Verschiedenheit doch durch Zeugung in ein Product, das beider Chas raktere enthält, vereinigen können: so haben sie sich aus einem Stamme, der die Anlagen zur Entwicklung beider Charaktere ursprünglich in sich versbarg, durch Zeugung in so viel Racen theilen können; und die Vernunst wird ohne Noth nicht von zwei Principien ausgehen, wenn sie mit einem auslangen kann. Das sichere Kennzeichen erblicher Eigenthümlichkeiten aber, als der Merkmale eben so vieler Racen, ist schon angeführt worden. Setzt ist noch etwas von den erblichen Varietäten anzumerken, welche zur Benennung eines oder andern Menschenschlags (Familien= und Volksschlags) Anlaß geben.

Gine Varietat ist die erbliche Gigenthumlichkeit, die nicht klassissisch 15 ift, weil sie sich nicht unausbleiblich fortpflanzt; denn eine folche Beharrlich= feit des erblichen Charakters wird erfordert, um selbst für die Naturbeschreibung nur zur Classeneintheilung zu berechtigen. Gine Gestalt, die in der Fortpflanzung nur bisweilen den Charafter der nächsten Eltern und zwar mehrentheils nur einseitig (Bater oder Mutter nachartend) re-20 producirt, ift kein Merkmal, daran man den Abstamm von beiden Eltern fennen fann, 3. B. den Unterschied der Blonden und Brunetten. Gben fo ist die Race oder Abartung eine unausbleibliche erbliche Eigenthümlich= feit, die zwar zur Classeneintheilung berechtigt, aber doch nicht specifisch ist, weil die unausbleiblich halbschlächtige Nachartung (also das Zusam= 25 menschmelzen der Charaktere ihrer Unterscheidung) es wenigstens nicht als unmöglich urtheilen läßt, ihre angeerbte Verschiedenheit auch in ihrem Stamme uranfänglich, als in blogen Anlagen vereinigt und nur in der Fortpflanzung allmählig entwickelt und geschieden, anzusehen. Denn man kann ein Thiergeschlecht nicht zu einer besondern Species machen, wenn 30 es mit einem anderen zu einem und demselben Zeugungssystem der Natur gehört. Also wurde in der Naturgeschichte Gattung und Species einerlei, nämlich die nicht mit einem gemeinschaftlichen Abstamme vereinbare Erbeigenthumlichkeit, bedeuten. Diejenige aber, die damit zusammen bestehen kann, ist entweder nothwendig erblich, oder nicht. Im erstern 35 Fall macht es den Charafter der Race, im andern der Varietat aus.

Von dem, was in der Menschengattung Varietät genannt werden kann, merke ich hier nun an, daß man auch in Ansehung dieser die Natur

nicht als in voller Freiheit bildend, sondern eben sowohl, als bei den Racen=Charakteren, fie nur als entwickelnd und auf dieselbe durch ur= sprüngliche Anlagen vorausbestimmt anzusehen habe: weil auch in dieser Zwedmäßigkeit und derselben gemäße Abgemeffenheit angetroffen wird, die kein Werk des Zufalls fein kann. Was ichon Lord Shaftsbury an- 5 merkte, nämlich, daß in jedem Menschengesichte eine gemiffe Driginalität (gleichsam ein wirkliches Deffein) angetroffen werde, welche das Indivibuum als zu besonderen Zwecken, die es nicht mit anderen gemein hat, bestimmt auszeichnet, obzwar diese Zeichen zu entziffern über unfer Bermögen geht, das fann ein jeder Portraitmaler, der über seine Kunft denkt, 10 bestätigen. Man sieht einem nach dem Leben gemalten und wohlausge= drückten Bilde die Wahrheit an, d. i. daß es nicht aus der Ginbildung ge= nommen ift. Worin besteht aber diese Wahrheit? Dhue Zweifel in einer bestimmten Proportion eines der vielen Theile des Gesichts zu allen anderen, um einen individuellen Charafter, der einen dunkel vorgeftellten 15 Zweck enthält, auszudrücken. Rein Theil des Gesichts, wenn er uns auch unproportionirt icheint, fann in der Schilderei mit Beibehaltung der übrigen abgeändert werden, ohne dem Rennerauge, ob er gleich das Driginal nicht gesehen hat, in Vergleichung mit dem von der Natur copirten Porträt, sofort merklich zu machen, welches von beiden die 20 lautere Natur und welches Erdichtung enthalte. Die Barietät unter Menschen von eben derselben Race ift aller Wahrscheinlichkeit nach eben fo zweckmäßig in dem urfprunglichen Stamme belegen gewesen, um die größte Mannigfaltigkeit zum Behuf unendlich verschiedener 3wecke, als der Racenunterschied, um die Tauglichkeit zu weniger, aber wesentlichern 25 Zweden zu gründen und in der Folge zu entwickeln; wobei boch der Unterschied obwaltet, daß die lettern Anlagen, nachdem sie sich einmal entwidelt haben (welches ichon in ber altesten Zeit geschehen fein muß), feine neue Formen dieser Art weiter entstehen, noch auch die alte er= löschen laffen; dagegen die erstere wenigstens unserer Kenntniß nach eine 30 an neuen Charafteren (außeren sowohl als innern) unerschöpfliche Natur anzuzeigen scheinen.

In Ansehung der Barietäten scheint die Natur die Zusammen=
schmelzung zu verhüten, weil sie ihrem Zwecke, nämlich der Mannigfaltig=
feit der Charaktere, entgegen ist; dagegen sie, was die Nacenunterschiede 35
betrifft, dieselbe (nämlich Zusammenschmelzung) wenigstens verstattet,
wenn gleich nicht begünstigt, weil dadurch das Geschöpf für mehrere

Klimate tauglich wird, obgleich keinem derselben in dem Grade ange= meffen, als die erfte Anartung an daffelbe es gemacht hatte. Denn was die gemeine Meinung betrifft, nach welcher Kinder (von unserer Classe der Weißen) die Kennzeichen, die zur Varietät gehören (als Statur, Be-5 sichtsbildung, Sautfarbe, selbst manche Gebrechen, innere sowohl als außere) von ihren Eltern auf die Halbicheid ererben follen (wie man fagt: das hat das Rind vom Bater, das hat es von der Mutter), so fann ich nach genauer Aufmerksamkeit auf den Familienschlag ihr nicht beitreten. Sie arten, wenn gleich nicht Bater oder Mutter nach, doch entweder in 10 des einen oder der andern Familie unvermischt ein; und obzwar der Abscheu wider die Vermischungen der zu nahe Verwandten wohl großentheils moralische Ursachen haben, ingleichen die Unfruchtbarkeit derselben nicht genug bewiesen sein mag: so giebt doch seine weite Ausbreitung selbst bis zu rohen Völkern Anlaß zur Vermuthung, daß der Grund 15 dazu auf entfernte Art in der Natur selbst gelegen sei, welche nicht will, daß immer die alten Formen wieder reproducirt werden, sondern alle Mannigfaltigkeit herausgebracht werden foll, die fie in die ursprung= liche Reime des Menschenstamms gelegt hatte. Ein gewisser Grad der Gleichförmigkeit, der sich in einem Familien= oder fogar Volksschlage 20 hervorsindet, darf auch nicht der halbschlächtigen Anartung ihrer Charaktere (welche meiner Meinung nach in Ansehung der Varietäten gar nicht ftatt findet) zugeschrieben werden. Denn das Übergewicht der Zeugungs= fraft des einen oder andern Theils verehlichter Personen, da bisweilen faft alle Rinder in den vaterlichen, ober alle in den mutterlichen Stamm 25 einschlagen, kann bei der anfänglich großen Verschiedenheit der Charaktere durch Wirkung und Gegenwirkung, nämlich dadurch daß die Nachartungen auf der einen Seite immer feltener werden, die Mannigfaltigkeit ver= mindern und eine gewiffe Gleichförmigkeit (die nur fremden Augen ficht= bar ift) hervorbringen. Doch das ist nur meine beiläufige Meinung, die 30 ich dem beliebigen Urtheile des Lesers Preis gebe. Wichtiger ift, daß bei andern Thieren fast alles, was man an ihnen Barietat nennen möchte (wie die Größe, die Hautbeschaffenheit 20.), halbschlächtig anartet, und dieses, wenn man den Menschen wie billig nach der Analogie mit Thieren (in Absicht auf die Fortpflanzung) betrachtet, einen Einwurf wider meinen 35 Unterschied der Racen von Barietäten zu enthalten scheint. Um hierüber Bu urtheilen, muß man ichon einen höheren Standpunkt ber Erklarung Dieser Natureinrichtung nehmen, nämlich den, daß vernunftlose Thiere,

deren Existenz blos als Mittel einen Werth haben kann, darum zu verschiedenem Gebrauche verschiedentlich schon in der Anlage (wie die verschiedenen Hunderacen, die nach Buffon von dem gemeinschaftlichen Stamme des Schäferhundes abzuleiten sind) ausgerüstet sein mußten; dagegen die größere Einhelligkeit des Zwecks in der Menschengattung 5 so große Verschiedenheit anartender Naturformen nicht erheischte; die nothwendig anartende also nur auf die Erhaltung der Species in einigen wenigen von einander vorzüglich unterschiedenen Klimaten angezlegt sein dursten. Zedoch da ich nur den Begriff der Racen habe vertheidigen wollen, so habe ich nicht nöthig, mich wegen des Erklärungsgrundes 10 der Varietäten zu verbürgen.

Nach Aufhebung dieser Sprachuneinigkeit, die öfters an einem Zwiste mehr schuld ift, als die in Principien, hoffe ich nun weniger Hinderniß wider die Behauptung meiner Erklärungsart anzutreffen. Herr F. ist darin mit mir einstimmig, daß er wenigstens eine erbliche Eigenthümlich= 15 feit unter den verschiedenen Menschengestalten, nämlich die der Neger und der übrigen Menschen, groß genug findet, um sie nicht für bloßes Naturspiel und Wirkung zufälliger Eindrücke zu halten, sondern dazu ur= sprünglich dem Stamme einverleibte Anlagen und specifische Naturein= richtung fordert. Diese Ginhelligkeit unserer Begriffe ist schon wichtig 20 und macht auch in Ansehung der beiderseitigen Erklärungsprincipien An= näherung möglich; anftatt daß die gemeine feichte Borftellungsart alle Unterschiede unserer Gattung auf gleichen Fuß, nämlich den des Zufalls, zu nehmen und fie noch immer entstehen und vergeben zu laffen, wie äußere Umstände es fügen, alle Untersuchungen dieser Art für über= 25 fluffig und hiemit selbst die Beharrlichkeit der Species in derselben zweckmäßigen Form für nichtig erklart. Zwei Verschiedenheiten unserer Begriffe bleiben nur noch, die aber nicht fo weit aus einander find, um eine nie beizulegende Mighelligkeit nothwendig zu machen: die erfte ift, daß gedachte erbliche Eigenthumlichkeiten, nämlich die der Reger zum Unter= 30 schiede von allen andern Menschen, die einzigen find, welche für ursprüng= lich eingepflanzt gehalten zu werden verdienen sollen; da ich hingegen noch mehrere (die der Indier und Amerikaner, zu der der Beißen hingu= gezählt) zur vollständigen classifischen Eintheilung eben sowohl berechtigt zu sein urtheile: die zweite Abweichung, welche aber nicht sowohl die Be= 35 obachtung (Naturbeschreibung) als die anzunehmende Theorie (Naturgeschichte) betrifft, ift: daß Gr. F. zum Behuf der Erklärung diefer Charak-

tere zwei ursprüngliche Stämme nöthig findet; da nach meiner Meinung (der ich sie mit Hrn. F. gleichfalls für ursprüngliche Charaftere halte) es möglich und dabei der philosophischen Erklärungsart angemessener ist, sie als Entwidelung in einem Stamme eingepflanzter zwedmäßiger 5 erfter Anlagen anzusehen; welches benn auch keine so große Zwistigkeit ift, daß die Vernunft sich nicht hierüber ebenfalls die Hand bote, wenn man bedenkt, daß der physische erfte Ursprung organischer Wesen uns beiden und überhaupt ber Menschenvernunft unergründlich bleibt, eben so wohl als das halbschlächtige Anarten in der Fortpflanzung derselben. Da das 10 Suftem der gleich anfangs getrennten und in zweierlei Stämmen isolir= ten, gleichwohl aber nachher in der Vermischung der vorher abgesonderten einträchtig wieder zusammenschmelzenden Reime nicht die mindeste Er= leichterung für die Begreiflichkeit durch Vernunft mehr verschafft, als das der in einem und demselben Stamme ursprünglich eingepflanzten verschie= 15 denen, sich in der Folge zweckmäßig für die erste allgemeine Bevölkerung entwickelnden Reime; und die lettere Hypothese dabei doch den Vorzug der Ersparniß verschiedener Localschöpfungen bei sich führt; da ohnedem an Ersparniß teleologischer Erklärungsgründe, um sie durch physische zu ersetzen, bei organisirten Wesen in dem, was die Erhaltung 20 ihrer Art angeht, gar nicht zu denken ift, und die lettere Erklärungsart also der Naturforschung keine neue Last auflegt über die, welche sie ohne= dem niemals los werden kann, nämlich hierin lediglich dem Princip der Zwecke zu folgen; da auch Hr. F. eigentlich nur durch die Entdeckungen seines Freundes, des berühmten und philosophischen Zergliederers Hrn. 25 Sommering, bestimmt worden, den Unterschied der Reger von andern Menschen erheblicher zu finden, als es denen wohl gefallen möchte, die gern alle erbliche Charaftere in einander verwischen und sie als bloße zu= fällige Schattirungen ansehen möchten, und dieser vortreffliche Mann sich für die vollkommene Zweckmäßigkeit der Negerbildung in Betreff seines 30 Mutterlandes erklärt\*), indessen daß doch in dem Knochenbau des Kopfs

<sup>\*)</sup> Sömmering über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer. S. 79. "Man findet am Bau des Negers Eigenschaften, die ihn für sein Klima zum vollkommensten, vielleicht zum vollkommenern Geschöpf, als den Europäer machen." Der vortrefsliche Mann bezweiselt (in derfelben Schrift § 44) D. Schott's Meinung von der zu besserer Herauslassung schäblicher Materien geschickter organissirten Haut der Negern. Allein wenn man Lind's (von den Krankheiten der Europäer 20.) Nachrichten über die Schäblichkeit der durch sumpsichte Waldungen

eine begreislichere Angemessenheit mit seinem Boden eben nicht abzusehen ist, als in der Organisation der Haut, diesem großen Absonderungswerkzeuge alles dessen, was aus dem Blute abgesührt werden soll, — folglich er diese von der ganzen übrigen ausgezeichneten Natureinrichtung derselben (wo-von die Hautbeschaffenheit ein wichtiges Stück ist) zu verstehen scheint 5 und je ne nur zum deutlichsten Wahrzeichen derselben für den Anatomiker ausstellt: so wird Hr. F. hoffentlich, wenn bewiesen ist, daß es noch andere sich eben so beharrlich vererbende, nach den Abstusungen des Klima gar nicht in einander fließende, sondern scharf abgeschnittene Eigenthümlichsteiten in weniger Bahl giebt, ob sie gleich ins Fach der Zergliederungs= 10 kunst nicht einschlagen, — nicht abgeneigt sein, ihnen einen gleichen Anspruch auf besondere ursprüngliche, zweckmäßig dem Stamme eingespflanzte Keime zuzugestehen. Ob aber der Stämme darum mehrere, oder nur Ein gemeinschaftlicher anzunehmen nöthig sei, darüber würden wir hoffentlich zuletzt noch wohl einig werden können.

Es würden also nur die Schwierigkeiten zu heben sein, die Brn. F. abhalten, meiner Meinung nicht sowohl in Ansehung des Princips, als vielmehr der Schwierigkeit es allen Fällen der Anwendung gehörig anzupaffen, beizutreten. In dem erften Abschnitte seiner Abhandlung, October 1786, S. 70, führt Sr. F. eine Farbenleiter der Haut durch von den 20 Bewohnern des nördlichen Europa über Spanien, Agnpten, Arabien, Abhffinien bis zum Aquator, von da aber wieder in umgekehrter Ab= stufung mit der Fortrudung in die temperirte sudliche Bone über die Länder der Kaffern und Hottentotten (seiner Meinung nach) mit einer bem Klima ber Länder so proportionirten Gradfolge der braunen bis ins 25 Schwarze und wiederum zurud (wobei er, wiewohl ohne Beweis, annimmt, daß aus Rigritien hervorgegangene Colonien, die fich gegen die Spihe von Afrika gezogen, allmählig blos durch die Wirkung des Klima in Raffern und Hottentotten verwandelt sind), daß es ihn Wunder nimmt, wie man noch hierüber hat wegsehen können. Man muß sich 30 aber billig noch mehr wundern, wie man über das bestimmt genug und mit Grunde allein für entscheidend zu haltende Rennzeichen der unausbleiblich halbschlächtigen Zeugung, darauf hier doch alles ankommt, hat

phlogisticirten Luft um den Cambiastrom, welche den englischen Matrosen so gesichwinde tödllich wird, in der gleichwohl die Neger als in ihrem Elemente leben, 35 damit verbindet, so bekommt jene Meinung doch viele Bahrscheinlichkeit.

wegsehen können. Denn weder der nordlichste Europäer in der Bermischung mit denen von spanischem Blute, noch der Mauritanier ober Araber (vermuthlich auch der mit ihm nahe verwandte Habessinier) in Bermischung mit circaffischen Weibern sind diesem Gesetze im mindesten 5 unterworfen. Man hat auch nicht Ursache ihre Farbe, nachdem das, mas die Sonne ihres Landes jedem Individuum der letteren eindrückt, bei Seite gesetzt worden, für etwas anderes als die Brünette unter dem weißen Menschenschlag zu urtheilen. Bas aber das Negerähnliche der Raffern und im mindern Grade der Hottentotten in demfelben Welt= 10 theile betrifft, welche vermuthlich den Versuch der halbschlächtigen Zeugung bestehen wurden: so ist im höchsten Grade mahrscheinlich, daß diese nichts anders als Baftarderzeugungen eines Negervolks mit den von der älte= ften Zeit her diese Rufte besuchenden Arabern fein mögen. Denn woher findet sich nicht dergleichen angebliche Farbenleiter auch auf der Best= 15 füste von Afrika, wo vielmehr die Natur vom brunetten Araber oder Mauritanier zu den schwärzesten Negern am Senegal einen plötlichen Sprung macht, ohne vorher die Mittelftraße der Kaffern durchgegangen zu sein? Hiemit fällt auch der Seite 74 vorgeschlagene und zum voraus entschiedene Probeversuch meg, der die Verwerflichkeit meines Princips be-20 weisen soll, nämlich daß der schwarzbraune Habessinier, mit einer Kafferin vermischt, der Farbe nach keinen Mittelschlag geben wurde, weil beider Farbe einerlei, nämlich schwarzbraun, ift. Denn nimmt Hr. F. an, daß die braune Farbe des Habeffiniers in der Tiefe, wie sie die Raffern haben, ihm angeboren sei und zwar so, daß fie in vermischter Zeugung mit einer 25 Beißen nothwendig eine Mittelfarbe geben mußte: so wurde der Versuch freilich so ausschlagen, wie Gr. F. will; er murbe aber auch nichts gegen mich beweisen, weil die Verschiedenheit der Racen doch nicht nach dem beurtheilt wird, was an ihnen einerlei, sondern was an ihnen verschieden ist. Man wurde nur fagen können, daß es auch tiefbraune Racen gabe, die sich 30 vom Neger oder seinem Abstamme in andern Merkmalen (zum Beispiel dem Knochenbau) unterscheiden; denn in Ansehung deren allein würde die Zeugung einen Blendling geben, und meine Farbenlifte wurde nur um Gine vermehrt werden. Ift aber die tiefe Farbe, die der in seinem Lande erwachsene Habessinier an sich trägt, nicht angeerbt, sondern nur etwa wie 35 die eines Spaniers, der in demselben Lande von klein auf erzogen mare: fo wurde seine Naturfarbe ohne 3meifel mit der der Kaffern einen Mittel= schlag der Zengung geben, der aber, weil der zufällige Anstrich durch die Sonne hinzukommt, verdeckt werden und ein gleichartiger Schlag (der Farbe nach) zu sein scheinen würde. Also beweiset dieser projectirte Versuch nichts wider die Tauglichkeit der nothwendig=erblichen Hautsarbe zu einer Racenunterscheidung, sondern nur die Schwierigkeit, dieselbe, so sern sie angeboren ist, an Orten richtig bestimmen zu können, wo die Sonne sie noch mit zufälliger Schminke überdeckt, und bestätigt die Recht=mäßigkeit meiner Forderung, Zeugungen von denselben Eltern im Auslande zu diesem Behuf vorzuziehen.

Von den letzteren haben wir nun ein entscheidendes Beispiel an der indischen Hautsarbe eines seit einigen Jahrhunderten in unsern nordischen Ländern sich fortpstanzenden Bölkchens, nämlich den Zigeunern. Daß sie ein indisches Volk sind, beweiset ihre Sprache unabhängig von ihrer Hautsarbe. Aber diese zu erhalten ist die Natur so hartnäckig geblieben, daß, ob man zwar ihre Auwesenheit in Europa dis auf zwölf Generationen zurück versolgen kann, sie noch immer so vollständig zum Vorschein kommt, 15 daß, wenn sie in Indien auswüchsen, zwischen ihnen und den dortigen Landeseingebornen allem Vermuthen nach gar kein Unterschied angestroffen werden würde. Hier nun zu sagen, daß man noch 12 mal 12 Generationen warten müsse, die nordische Lust ihre anerbende Farbe völlig ausgebleicht haben würde, hieße den Nachsorscher mit dilas 20 torischen Antworten hinhalten und Ausslüchte suchen. Ihre Farbe aber sür bloße Varietät ausgeben, wie etwa die des brünetten Spaniers gegen

den Dänen heißt das Gepräge der Natur bezweifeln. Denn sie zeugen mit unseren alten Eingebornen unausbleiblich halbschlächtige Kinder, wel-

chem Gesetze die Race der Weißen in Ansehung keiner einzigen ihrer 25 harakteristischen Barietäten unterworfen ift.

Aber Seite 155—156 tritt das wichtigste Gegenargument auf, wos durch im Falle, daß es gegründet wäre, bewiesen werden würde, daß, wenn man mir auch meine ursprünglichen Anlagen einräumte, die Angesmessenheit der Menschen zu ihren Mutterländern bei ihrer Verbreis 30 tung über die Erdsläche damit doch nicht bestehen könne. Es ließe sich, sagt Hr. F., allenfalls noch vertheidigen, daß gerade diejenigen Menschen, deren Anlage sich für dieses oder jenes Klima paßt, da oder dort durch eine weise Fügung der Vorsehung geboren würden: aber, sährt er sort, wie ist denn eben diese Vorsehung so kurzsichtig geworden, 35 nicht auf eine zweite Verpslanzung zu denken, wo jener Keim, der nur für Ein Klima taugte, ganz zwecklos geworden wäre.

Bas den ersten Punkt betrifft, so erinnere man sich, daß ich jene erste Anlagen nicht als unter verschiedene Menschen vertheilt — benn sonst waren es so viel verschiedene Stamme geworden, - sondern im ersten Menschenpaare als vereinigt angenommen hatte; und so paßten 5 ihre Abkömmlinge, an denen noch die ganze ursprüngliche Anlage für alle fünftige Abartungen ungeschieden ift, zu allen Klimaten (in Potentia), nämlich fo, daß sich derjenige Reim, der fie demjenigen Erdstriche, in welchen sie oder ihre frühe Nachkommen gerathen würden, angemeffen machen wurde, daselbst entwickeln konnte. Also bedurfte es nicht einer be-10 sonderen weisen Fügung, sie in solche Brter zu bringen, wo ihre Anlagen paßten; sondern wo sie zufälliger Beise hinkamen und lange Zeit ihre Generation fortsetten, da entwickelte fich der für diese Erdgegend in ihrer Organisation befindliche, sie einem solchen Klima angemessen machende Reim. Die Entwickelung ber Anlagen richtete fich nach den Örtern, und 15 nicht, wie es fr. F. migversteht, mußten etwa die Örter nach den schon entwickelten Unlagen ausgesucht werden. Dieses alles versteht sich aber nur von der ältesten Zeit, welche lange gnug (zur allmähligen Erdbe= völferung) gewährt haben mag, um allererft einem Bolfe, das eine bleibende Stelle hatte, die zur Entwickelung seiner berfelben angemeffenen 20 Anlagen erforderliche Einfluffe des Rlima und Bodens zu verschaffen. Aber nun fährt er fort: Wie ist nun derselbe Berftand, der hier so richtig ausrechnete, welche Länder und welche Reime zusammen treffen sollten sie mußten nach dem Vorigen immer zusammentreffen, wenn man lauch will, daß sie nicht ein Verstand, sondern nur dieselbe Natur, die die 25 Organisation der Thiere so durchgangig zwedmäßig innerlich eingerichtet hatte, auch für ihre Erhaltung eben so forgfältig ausgerüftet habe), auf einmal so furzsichtig geworden, daß er nicht auch den Fall einer zweiten Verpflanzung vorausgesehen? Dadurch wird ja die angeborne Eigenthümlichkeit, die nur fur Ein Klima taugt, ganzlich zwecklos u. f. w.

Was nun diesen zweiten Punkt des Einwurfs betrifft, so räume ich ein, daß jener Verstand, oder, wenn man lieber will, jene von selbst zwecksmäßig wirkende Natur nach schon entwickelten Keimen auf Verpflanzung in der That gar nicht Kücksicht getragen, ohne doch deshalb der Unsweisheit und Kurzsichtigkeit beschuldigt werden zu dürsen. Sie hat vielmehr durch ihre veranstaltete Angemessenheit zum Klima die Verswechselung desselben, vornehmlich des warmen mit dem kältern, verhindert. Denn eben diese übele Anpassung des neuen Himmelsstrichs zu dem schon

angearteten Naturell der Bewohner des alten hält sie von selbst davon ab. Und wo haben Indier oder Neger sich in nordlichen Gegenden auszubreiten gesucht? — Die aber dahin vertrieben sind, haben in ihrer Nachkommenschaft (wie die creolischen Reger oder Indier unter dem Namen der Zigeuner) niemals einen zu ansässigen Landanbauern oder Handarbeitern tauglichen Schlag abgeben wollen\*).

<sup>\*)</sup> Die lettere Bemerkung wird hier nicht als beweisend angeführt, ist aber boch nicht unerheblich. In Grn. Sprengels Beitragen, 5tem Theile, S. 287-292 führt ein sachkundiger Mann gegen Ramsans Wunsch, alle Negersklaven als freie Arbeiter zu brauchen, an: daß unter den vielen taufend freigelassenen Negern, 10 die man in Amerika und in England antrifft, er kein Beifpiel kenne, daß irgend einer ein Geschäfte treibe, was man eigentlich Arbeit nennen kann, vielmehr daß sie ein leichtes handwerk, welches sie vormals als Sklaven zu treiben gezwungen waren, alsbald aufgeben, wenn fie in Freiheit kommen, um bafur Höker, elende Gastwirthe, Livereibediente, auf den Fischzug oder Jagd Ansgehende, mit einem 15 Worte Umtreiber zu werden. Eben bas findet man auch an den Zigeunern unter ums. Derfelbe Verfaffer bemerkt hiebei: daß nicht etwa das nordliche Klima fie zur Arbeit ungeneigt mache; denn sie halten, wenn sie hinter dem Wagen ihrer Berrschaften, ober in den ärgsten Winternächten in den falten Gingangen der Theater (in England) warten muffen, doch lieber aus, als Dreschen, Graben, Lasten 20 tragen u. f. w. Sollte man hieraus nicht schließen: daß es außer dem Vermögen zu arbeiten noch einen unmittelbaren, von aller Anlockung unabhängigen Trieb zur Thätigkeit (vornehmlich ber anhaltenden, die man Emfigkeit nennt) gebe, der mit gewiffen Naturanlagen besonders verwebt ist, und daß Indier fowohl als Reger nicht mehr von diesem Antriebe in andere Klimaten mitbringen 25 und vererben, als sie für ihre Erhaltung in ihrem alten Mutterlande bedurften und von der Natur empfangen hatten, und daß diese innere Anlage eben so wenig erlösche, als die äußerlich fichtbare. Die weit mindern Bedürfniffe aber in jenen Ländern und die wenige Mühe, die es erfordert, sich auch nur diese zu verschaffen, erfordern keine größern Anlagen zur Thätigkeit. — hier will ich noch etwas aus 30 Marsbens gründlicher Beschreibung von Sumatra (Siehe Sprengels Beiträge, 6ter Theil, S. 198-199) anführen. "Die Farbe ihrer (ber Rejangs) haut ift gewöhnlich gelb ohne die Beimischung von Roth, welche die Rupferfarbe hervorbringt. Sie sind beinahe durchgängig etwas heller von Farbe als die Mestizen in andern Gegenden von Indien. — Die weiße Farbe der Einwohner von Sumatra in Ber- 35 gleichung mit andern Bolkern eben des himmelsstrichs ist meines Erachtens ein starker Beweis, daß die Farbe ber haut keinesweges unmittelbar von dem Rlima abhängt. (Eben bas fagt er von dort gebornen Kindern der Europäer und Negern in der zweiten Generation und vermuthet, daß die dunklere Farbe der Europäer, die sich hier lange aufgehalten haben, eine Folge der vielen Gallenkrankheiten 40 sei, benen dort alle ausgesett sind.) — hier muß ich noch bemerken, daß die hände

Aber eben das, was fr. F. für eine unüberwindliche Schwierigkeit gegen mein Princip hält, wirft in einer gewiffen Anwendung das vortheil= hafteste Licht auf dieselbe und löset Schwierigkeiten, wider die keine andere Theorie etwas vermag. Ich nehme an, daß so viele Generationen 5 von der Zeit des Anfangs der Menschengattung über die allmählige Ent= wickelung der zur völligen Anartung an ein Klima in ihr befindlichen Unlagen erforderlich gewesen, daß darüber die großentheils durch gewaltsame Naturrevolutionen erzwungene Verbreitung derselben über den beträchtlichsten Theil der Erde, mit kummerlicher Bermehrung der Art, 10 hat geschehen können. Wenn nun auch durch diese Ursachen ein Bölk= den der alten Welt aus füdlichern Gegenden in die nordlichern getrieben worden: so muß die Anartung — die, um den vorigen angemessen zu werden, vielleicht noch nicht vollendet war, — allmählig in Stillstand geset, dagegen einer entgegengesetten Entwickelung der Anlagen, nam= 15 lich für das nordliche Klima, Plat gemacht haben. Setzet nun, diefer Menschenschlag hätte sich nordostwärts immer weiter bis nach Amerika herübergezogen — eine Meinung, die geständlich die größte Wahrscheinlichkeit hat -, so wären, ehe er sich in diesem Welttheile wiederum beträchtlich nach Süden verbreiten konnte, seine Naturanlagen schon so weit entwickelt, als es möglich ist, und diese Entwickelung, nun als vollendet, mußte alle fernere Anartung an ein neues Klima unmöglich gemacht haben. Nun wäre also eine Race gegründet, die bei ihrem Fortrücken nach Süben für alle Klimaten immer einerlei, in der That also feinem gehörig angemessen ist, weil die südliche Anartung vor ihrem Aus-25 gange in der Hälfte ihrer Entwickelung unterbrochen, durch die ans nord= liche Klima abgewechselt und so der beharrliche Zustand dieses Menschenhaufens gegründet worden. In der That versichert Don Ulloa (ein vorzüglich wichtiger Beuge, der die Einwohner von Amerika in beiden Bemifphären kannte) die charakteriftische Gestalt der Bewohner dieses Welttheils 30 durchgängig sehr ähnlich befunden zu haben (was die Farbe betrifft, fo beschreibt fie einer der neuern Seereifenden, deffen Namen ich jest nicht mit Sicherheit nennen kann, wie Gifenroft, mit DI vermischt). aber ihr Raturell zu keiner völligen Angemessenheit mit irgend einem Klima gelangt ift, läßt sich auch baraus abnehmen, daß schwerlich ein

der Eingebornen und der Mestizen unerachtet des heißen Klimas gewöhnlich kalt sind" (ein wichtiger Umstand, der Anzeige giebt, daß die eigenthümliche Hautbeschaffenheit von keinen oberslächlichen äußeren Ursachen herrühren müsse).

anderer Grund angegeben werden kann, warum diese Race, zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für emsige und unfähig zu aller Eultur, wozu sich doch in der Naheit Beispiel und Aufmunterung genug findet, noch tief unter dem Neger selbst steht, welcher doch die niedrigste unter allen übrigen Stufen einnimmt, die wir als Racenverschiedenheiten ge= 5 nannt haben.

Nun halte man alle andere mögliche Hypothesen an dies Phanomen! Wenn man nicht die von Hrn. F. schon in Vorschlag gebrachte besondere Schöpfung des Negers mit einer zweiten, nämlich des Amerikaners, vermehren will, so bleibt keine andere Antwort übrig, als daß Amerika zu 10 falt, oder zu neu sei, um die Abartung der Neger oder gelben Indier jemals hervorzubringen, oder in so kurzer Zeit, als es bevölkert ift, schon hervorgebracht zu haben. Die erste Behauptung ift, mas das heiße Klima dieses Welttheils betrifft, jest genugsam widerlegt; und mas die zweite betrifft, daß nämlich, wenn man nur noch einige Jahrtausende zu warten 15 Geduld hatte, sich die Reger (wenigstens der erblichen hautfarbe nach) wohl dereinst hier auch durch den allmähligen Sonneneinfluß hervorfinden würden: so müßte man erst gewiß sein, daß Sonne und Luft folche Gin= pfropfungen verrichten können, um sich durch einen so ins weite gestellten. immer nach Belieben weiter hinaus zu rückenden, blos vermutheten Erfola 20 nur gegen Einwürfe zu vertheidigen; wie viel weniger kann, ba jenes sclbst noch gar sehr bezweifelt wird, eine bloß beliebige Vermuthung den Thatsachen entgegen gestellt werden!

Eine wichtige Bestätigung der Ableitung der unausbleiblich erblichen Verschiedenheiten durch Entwickelung ursprünglich und zweckmäßig 25
in einem Menschenstamme für die Erhaltung der Art zusammenbesindlicher Anlagen ist: daß die daraus entwickelten Racen nicht sporadisch
(in allen Welttheilen, in einerlei Klima, auf gleiche Art) verbreitet, sondern
cyfladisch in vereinigten Hausen, die sich innerhalb der Grenzlinie eines
Landes, worin jede derselben sich hat bilden können, vertheilt angetrossen
werden. So ist die reine Abstammung der Gelbfarbigen innerhalb den
Grenzen von Hindostan eingeschlossen, und das nicht weit davon entsernte
Arabien, welches großentheils den gleichen Himmelsstrich einnimmt, enthält nichts davon; beide aber enthalten keine Neger, die nur in Afrika
zwischen dem Senegal und Capo Negro (und so weiter im Inwendigen
dieses Welttheils) zu sinden sind; indessen das ganze Amerika weder die
einen noch die andern, ja garkeinen Racencharakter der alten Welt anszeigen

kann (die Eskimos ausgenommen, die nachverschiedenen sowohl von ihrer Geftalt, als felbst ihrem Talent hergenommenen Charafteren spätere Unfommlinge aus einem der alten Welttheile zu sein scheinen). Sede dieser Racen ift gleichsam isolirt, und da sie bei dem gleichen Klima doch von einander und 5 zwar durch einen dem Zeugungsvermögen einer jeden derfelben unabtrennlich anhängenden Charakter sich unterscheiden: so machen sie die Meinung von dem Ursprunge der letteren als Wirkungen des Klima sehr unwahrscheinlich, bestätigen dagegen die Vermuthung einer zwar burchgängigen Beugungsverwandtichaft durch Ginheit der Abstammung, 10 aber zugleich die von einer in ihnen selbst, nicht blos im Klima liegenden Urfache des classifificen Unterschiedes derselben, welcher lange Zeiterfordert haben muß, um seine Wirkung angemessen dem Orte der Fortpflanzung zu thun, und nachdem diese einmal zu Stande gekommen, durch keine Versetzungen neue Abartungen mehr möglich werden läßt, welche denn 15 für nichts anders, als eine sich allmählig zweckmäßig entwickelnde, in den Stamm gelegte, auf eine gemisse Bahl nach den Sauptverschiedenheiten ber Lufteinfluffe eingeschränkte, urfprüngliche Unlage gehalten werden fann. Diesem Beweisgrunde scheint die in den zu Sudasien und fo weiter oftwarts zum Stillen Ocean gehörigen Inseln zerstreute Race der 20 Papuas, welche ich mit Capt. Forrester Kaffern genannt habe (weil er vermuthlich theils in der Hautfarbe, theils in dem Ropf= und Barthaare, welche sie der Eigenschaft der Neger zuwider zu ansehnlichem Umfange auskammen können, Ursache gefunden, fie nicht Neger zu nennen), Abbruch zu thun. Aber die daneben anzutreffende wundersame Zerstreu-25 ung noch anderer Racen, nämlich der Haraforas und gewiffer mehr dem reinen indischen Stamme abnlicher Menschen, macht es wieder gut, weil es auch den Beweis für die Wirkung des Klima auf ihre Erbeigenschaft schwächt, indem diese in einem und demselben himmelsftriche doch fo un= gleichartig ausfällt. Daher man auch mit gutem Grunde fie nicht für 30 Aborigines, sondern durch wer weiß welche Ursache (vielleicht eine mächtige Erdrevolution, die von Westen nach Often gewirft haben muß) aus ihren Sigen vertriebene Fremdlinge (jene Papuas etwa aus Madagaskar) zu halten wahrscheinlich findet. Mit den Einwohnern von Frevilleiland, von benen ich Carterets Nachricht aus dem Gedächtnisse (vielleicht unrichtig) 35 anführte, mag es also beschaffen sein, wie es wolle, so wird man die Beweisthümer der Entwickelung der Racenunterschiede in dem vermuthlichen Wohnsitzeihres Stammes aufdem Continent und nicht auf den Infeln,

die allem Ansehen nach allererft nach längst vollendeter Wirkung der Natur bevölkert worden, zu suchen haben.

Soviel zur Vertheidigung meines Begriffs von der Ableitung ber erblichen Mannigfaltigkeit organischer Geschöpfe einer und berselben Naturgattung (species naturalis, so fern sie durch ihr Zeu= 5 gungsvermögen in Berbindung stehen und von Ginem Stamme ent= sproffen sein\*) können) zum Unterschiede von der Schulgattung (species artificialis, so fern sie unter einem gemeinschaftlichen Merkmale ber bloßen Vergleichung stehen), davon die erstere zur Naturgeschichte, die zweite zur Naturbeschreibung gehört. Jett noch etwas über das 10 eigne Syftem des Hrn. F. von dem Ursprunge desselben. Darin sind wir beide einig, daß alles in einer Naturwiffenschaft natürlich muffe erflart werden, weil es sonft zu dieser Wissenschaft nicht gehören wurde. Diesem Grundsate bin ich so forgfältig gefolgt, daß auch ein scharffinniger Mann (Gr. D.C.R. Busching in der Recension meiner obgedachten 15 Schrift) wegen der Ausdrucke von Absichten, von Weisheit und Vorsorge zc. der Natur mich zu einem Naturalisten, doch mit dem Beisate von eigner Art macht, weil ich in Verhandlungen, welche die bloke Naturkenntnisse und, wieweit diese reichen, angehen (wo es ganz schicklich ift, sich teleo= logisch auszudrücken), es nicht rathsam finde eine theologische Sprache 20 zu führen; um jeder Erkenntnigart ihre Grenzen gang forgfältig zu bezeichnen.

Allein ebenderselbe Grundsat, daß alles in der Naturwissenschaft natürlich erklärt werden musse, bezeichnet zugleich die Grenzen derselben.

<sup>\*)</sup> Bu einem und demselben Stamme zu gehören bedeutet nicht sofort von 25 einem einzelnen ursprünglichen Paare erzeugt zu sein; es will nur soviel sagen: die Mannigsaltigkeiten, die jeht in einer gewissen Thiergattung anzutressen sind, dürsen darum nicht als so viel ursprüngliche Verschiedenheiten angesehen werden. Wenn nun der erste Menschenstamm aus noch so viel Personen (beiderlei Geschlechts), die aber alle gleichartig waren, bestand, so kann ich eben so gut die 30 sehigen Menschen von einem einzigen Paare, als von vielen derselben ableiten. H. Hält mich im Verdacht, daß ich das letztere als ein Factum und zwar zussolge einer Autorität behaupten wolle; allein es ist nur die Idee, die ganz natürlich aus der Theorie solgt. Was aber die Schwierigkeit betrifft, daß wegen der reißenden Thiere das menschliche Geschlecht mit seinem Ansange von einem einzisgen Paare schlecht gesichert gewesen sein würde, so kann ihm diese keine sondersliche Mühe machen. Denn seine allgebärende Erde durste dieselbe nur später als die Menschen hervorgebracht haben.

Denn man ist zu ihrer außersten Grenze gelangt, wenn man den letten unter allen Erklärungsgrunden braucht, der noch durch Erfahrung bewährt werden fann. Wo diese aufhören, und man mit selbst erdachten Rräften der Materie nach unerhörten und keiner Belege fähigen Gesetzen 5 es anfangen muß, da ift man schon über die Naturwissenschaft hinaus, ob man gleich noch immer Naturdinge als Ursachen nennt, zugleich aber ihnen Rrafte beilegt, deren Eriftenz durch nichts bewiesen, ja sogar ihre Möglichkeit mit der Vernunft schwerlich vereinigt werden kann. Weil der Begriff eines organisirten Befens es icon bei sich führt, daß es 10 eine Materie sei, in der Alles wechselseitig als Zweck und Mittel auf ein= ander in Beziehung steht, und dies fogar nur als Syftem von End= urfachen gedacht werden fann, mithin die Möglichkeit deffelben nur teleologische, keinesweges aber physisch=mechanische Erklärungsart wenig= stens der menschlichen Vernunft übrig läßt: so kann in der Physik nicht 15 nachgefragt werden, woher denn alle Organifirung selbst ursprünglich her= fomme. Die Beantwortung dieser Frage wurde, wenn fie überhaupt für uns zugänglich ist, offenbar außer der Naturwiffenschaft in der Meta= physik liegen. Ich meinerseits leite alle Organisation von organisch en Wesen (durch Zeugung) ab und spätere Formen (dieser Art Naturdinge) 20 nach Gesetzen der allmähligen Entwickelung von urfprünglich en Unlagen (dergleichen fich bei den Verpflanzungen der Gewächse häufig antreffen laffen), die in der Organisation ihres Stammes anzutreffen waren. Wie dieser Stamm selbst entstanden sei, diese Aufgabe liegt ganglich über die Grenzen aller dem Menschen möglichen Physif hinaus, innerhalb denen 25 ich doch glaubte mich halten zu muffen.

Ich fürchte daher für Hrn. F.'s System nichts von einem Kehergerichte (denn das würde sich hier eben so wohl eine Gerichtsbarkeit außer seinem Gebiete anmaßen), auch stimme ich erforderlichen Falles auf eine philossophische Jury (S. 166) von bloßen Natursorschern und glaube doch kaum, daß ihr Ausspruch für ihn günstig aussallen dürste. "Die kreißende Erde (S. 80), welche Thiere und Pflanzen ohne Zeugung von ihres gleichen aus ihrem weichen, vom Meeresschlamme befruchteten Mutterschooße entspringen ließ, die darauf gegründete Localzeugungen organischer Gattungen, da Afrika seine Menschen (die Neger), Asien die seinige (alle übrige) hervorbrachte (S. 158), die davon abgeleitete Verwandtschaft Aller in einer unmerklichen Abstusung vom Menschen zum Wallsische (S. 77) und so weiter hinab (vermuthlich bis zu Moosen und Flechten,

nicht blos im Vergleichungssystem, sondern im Erzeugungssystem aus gemeinschaftlichem Stamme) gehenden Naturkette\*) organischer Wefen" diese würden zwar nicht machen, daß der Naturforscher davor, als vor einem Ungeheuer (S. 75), zurudbebte (benn es ift ein Spiel, womit sich wohl mancher irgend einmal unterhalten hat, das er aber, weil damit 5 nichts ausgerichtet wird, wieder aufgab), er würde aber doch davon durch bie Betrachtung zurückgescheucht werden, daß er fich hiedurch unvermerkt von dem fruchtbaren Boden der Naturforschung in die Bufte der Metaphysik verirre. Budem kenne ich noch eine eben nicht (S. 75) unmännlich e Furcht, nämlich vor allem zurückzubeben, was die Vernunft von ihren 10 erften Grundfägen abspanut und ihr es erlaubt macht, in grenzlosen Gin= bildungen herumzuschweifen. Vielleicht hat Hr. F. auch hiedurch nur irgend einem Sppermetaphyfifer (benn bergleichen giebts auch, die nam= lich die Elementarbegriffe nicht kennen, die sie auch zu verachten sich anftellen und doch heroisch auf Eroberungen ausgehen) einen Wefallen thun 15 und Stoff für deffen Phantafie geben wollen, um fich hernach hierüber zu beluftigen.

Wahre Metaphysik kennt die Grenzen der menschlichen Vernunft und unter anderen diesen ihren Erbsehler, den sie nie verläugnen kann: daß sie schlechterdings keine Grundkräfte a priori erdenken kann und darf 50 (weil sie alsdann lauter leere Begriffe aushecken würde), sondern nichts weiter thun kann, als die, so ihr die Erfahrung lehrt (so fern sie nur dem Anscheine nach verschieden, im Grunde aber identisch sind), auf die kleinste mögliche Zahl zurück zu führen und die dazu gehörige Grundkraft, wenns die Physik gilt, in der Welt, wenn es aber die Metaphysik angeht (näm= 25 lich die nicht weiter abhängige anzugeben), allenfalls außer der Welt zu suchen. Von einer Grundkraft aber (da wir sie nicht anders als durch die Beziehung einer Ursache auf eine Wirkung kennen) können wir keinen andern Begriff geben und keine Benennung dafür aussinden, als der von der Wirkung hergenommen ist und gerade nur diese Beziehung ausdrückt\*\*). 30

\*\*) 3. B. die Einbildung im Menschen ift eine Birfung, die wir mit andern Birfungen bes Gemuths nicht als einerlei erkennen. Die Rraft, die sich

<sup>\*)</sup> Über diese vornehmlich durch Bonnet sehr beliebt gewordene Idee verbient des hrn. Prof. Blumenbach Erinnerung (Handbuch der Naturgeschichte 1779. Vorrede § 7) gelesen zu werden. Dieser einsehende Mann legt auch den Bildungstrieb, durch den er so viel Licht in die Lehre der Zeugungen gebracht hat, nicht der unorganischen Materie, sondern nur den Eliedern organisirter Wesen bei.

Nun ist der Begriff eines organisirten Wesens dieser: daß es ein materielles Wesen sei, welches nur durch die Beziehung alles deffen, was in ihm ent= halten ist, auf einander als Zweck und Mittel möglich ist (wie auch wirklich jeder Anatomiker als Physiolog von diesem Begriffe ausgeht). Eine 5 Grundfraft, durch die eine Organisation gewirft würde, muß also als eine nach Zwecken wirkende Ursache gedacht werden und zwar so, daß diese Zwecke ber Möglichkeit ber Wirkung jum Grunde gelegt werden muffen. Bir kennen aber bergleichen Rrafte ihrem Beftimmungsgrunde nach durch Erfahrung nur in uns felbst, nämlich an unserem Verstande und 10 Willen, als einer Ursache der Möglichkeit gewisser ganz nach Zwecken ein= gerichteter Producte, nämlich der Kunstwerke. Verstand und Wille sind bei uns Grundkräfte, deren der lettere, so fern er durch den erstern beftimmt wird, ein Bermögen ift, Etwas gemäß einer Idee, die Zweck genannt wird, hervorzubringen. Unabhängig von aller Erfahrung aber 15 follen wir uns feine neue Grundkraft erdenken, dergleichen doch diejenige fein wurde, die in einem Besen zweckmäßig wirkte, ohne doch den Bestimmungegrund in einer Idee zu haben. Also ist der Begriff von dem Vermögen eines Wefens aus fich felbst zwedmäßig, aber ohne 3 weck und Absicht, die in ihm oder seiner Ursache lägen, zu wirken - als eine be-20 fondere Grundfraft, von der die Erfahrung kein Beispiel giebt - völlig erdichtet und leer, d. i. ohne die mindeste Gewährleistung, daß ihr überhaupt

darauf bezieht, kann baber nicht anders als Einbildungskraft (als Grundkraft) genannt werben. Gben fo find unter bem Titel der bewegenden Rrafte Burud. ftogungs- und Anziehungstraft Grundfrafte. Bu ber Ginheit ber Substang haben 25 verschiedene geglaubt eine einige Grundfraft annehmen zu muffen und haben fogar gemeint fie zu erkennen, indem fie blos den gemeinschaftlichen Titel verichiedener Grundfrafte nannten, z. B. die einzige Grundfraft der Geele fei Borstellungsfraft der Welt; gleich als ob ich sagte: die einzige Grundkraft der Materie ift bewegende Kraft, weil Zurudstogung und Anziehung beide unter dem gemein-30 schaftlichen Begriffe der Bewegung stehen. Man verlangt aber zu wissen, ob sie auch von diefer abgeleitet werden fonnen, welches unmöglich ift. Denn die nied. rigern Begriffe konnen nach bem, was fie Berichiedenes haben, von dem hoheren niemals abgeleitet werben; und was die Einheit der Substang betrifft, von der es scheint, daß fie die Ginheit der Grundkraft schon in ihrem Begriffe bei fich führe, 35 fo beruht biefe Täuschung auf einer unrichtigen Definition ber Rraft. Denn biefe ift nicht bas, mas ben Grund ber Birflichkeit ber Accidenzen enthält (bas ift Die Substang), sondern ift blos das Berhältniß der Substang gu den Accidengen, fo fern fie den Grund ihrer Wirklichkeit enthalt. Es konnen aber der Substang (unbeschadet ihrer Einheit) verschiedene Berhältniffe gar wohl beigelegt werben.

irgend ein Object correspondiren könne. Es mag also die Ursache organi= sirter Wesen in der Welt oder außer der Welt anzutreffen sein, so muffen wir entweder aller Bestimmung ihrer Urfache entsagen, oder ein intelli= gentes Wefen uns dazu denken; nicht als ob wir (wie der sel. Mendels= sohn mit andern glaubte) einfähen, daß eine folche Wirkung aus einer 5 andern Ursache unmöglich sei: sondern weil wir, um eine andere Ursache mit Ausschließung der Endursachen zum Grunde zu legen, uns eine Grundfraft erdichten mußten, wozu die Vernunft durchaus feine Befugniß hat, weil es ihr alsdann keine Mahe machen wurde, alles, mas fie will und wie fie will, zu erklären.

10

Und nun die Summe von allem diesem gezogen! Zwecke haben eine gerade Beziehung auf die Vernunft, fie mag nun fremde, oder unfere eigene fein. Allein um fie auch in fremder Vernunft zu setzen, muffen wir unfere eigene wenigstens als ein Analogon derfelben zum Grunde legen: weil sie ohne diese aar nicht vorgestellt werden konnen. Nun sind die Zwecke entweder 15 Zwecke der Natur, oder der Freiheit. Daß es in der Natur Zwecke geben muffe, kann kein Mensch a priori einsehen; dagegen er a priori ganz wohl einsehen kann, daß es darin eine Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen geben muffe. Folglich ift der Gebrauch des teleologischen Princips in Ansehung der Natur jederzeit empirisch bedingt. Eben so murde es mit 20 den Zwecken der Freiheit bewandt sein, wenn dieser vorher die Gegen= stände des Wollens durch die Natur (in Bedürfnissen und Neigungen) als Beftimmungsgründe gegeben werden mußten, um blos vermittelft ber Vergleichung berselben unter einander und mit ihrer Summe dasjenige burch Vernunft zu bestimmen, was wir uns zum Zwecke machen. Allein 25 die Kritik der praktischen Bernunft zeigt, daß es reine praktische Princi= pien gebe, wodurch die Vernunft a priori bestimmt wird, und die also a priori den Zweck derselben angeben. Wenn also der Gebrauch des teleologischen Princips zu Erklärungen der Natur darum, weil es auf empirische Bedingungen eingeschränkt ift, den Urgrund der zweckmäßigen 30 Berbindung niemals vollständig und für alle Zwecke bestimmt gnug an= geben kann: so muß man dieses dagegen von einer reinen Zweckslehre (welche keine andere als die der Freiheit sein kann) erwarten, deren Princip a priori die Beziehung einer Vernunft überhaupt auf das Ganze aller Zwecke enthält und nur praftisch sein kann. Weil aber eine reine praftische 35

Teleologie, d. i. eine Moral, ihre Zwecke in der Welt wirklich zu machen bestimmt ist, so wird sie deren Möglichkeit in derselben, sowohl was die darin gegebene Endursachen betrifft, als auch die Angemessenheit der obersten Weltursache zu einem Ganzen aller Zwecke als Wirkung, mits hin sowohl die natürliche Teleologie, als auch die Möglichkeit einer Natur überhaupt, d.i. die Transscendentalsphilosophie, nicht verabsäumen dürsen, um der praktischen reinen Zweckslehre objective Realität in Absicht auf die Möglichkeit des Objects in der Ausübung, nämlich die des Zwecks, den sie als in der Welt zu bewirken vorschreibt, zu sichern.

In beider Rücksicht hat nun der Verfasser der Briefe über die R. Philosophie sein Talent, Ginficht und ruhmwürdige Denkungsart jene zu allgemein nothwendigen Zwecken nühlich anzuwenden mufterhaft bewiesen; und ob es zwar eine Zumuthung an den vortrefflichen Heraus= geber gegenwärtiger Zeitschrift ift, welche der Bescheidenheit zu nahe zu treten scheint, habe ich doch nicht ermangeln können, ihn um die Erlaub= niß zu bitten, meine Anerkennung des Verdienstes des ungenannten und mir bis nur vor furzem unbefannten Verfassers jener Briefe um die gemeinschaftliche Sache einer nach festen Grundsätzen geführten sowohl speculativen als praktischen Vernunft, so fern ich einen Beitrag bazu zu 20 thun bemuht gewesen, in seine Zeitschrift einruden zu burfen. Talent einer lichtvollen, sogar anmuthigen Darftellung trodener abgezogener Lehren ohne Verlust ihrer Gründlichkeit ist so selten (am wenig= ften dem Alter beschieden) und gleichwohl so nüplich, ich will nicht sagen blos zur Empfehlung, sondern selbst zur Klarheit der Ginsicht, der Ber-25 ständlichkeit und damit verknüpften Überzengung, — daß ich mich ver= bunden halte, demjenigen Manne, der meine Arbeiten, welchen ich diese Erleichterung nicht verschaffen konnte, auf folche Beise erganzte, meinen Dank öffentlich abzustatten.

Ich will bei dieser Gelegenheit nur noch mit Wenigem den Vorwurf entdeckter vorgeblicher Widersprüche in einem Werke von ziemlichem Umsfange, ehe man es im Ganzen wohl gesaßt hat, berühren. Sie schwinden insgesammt von selbst, wenn man sie in der Verbindung mit dem Übrigen betrachtet. In der Leipz. gel. Zeitung 1787 No. 94 wird das, was in der Kritik zc. Auslage 1787 in der Einleitung S. 3. 3. 7 steht, mit dem, was bald daranf S. 5. 3. 1 und 2 angetroffen wird, als im geraden Widerspruche stehend angegeben; denn in der ersteren Stelle hatte ich gesagt: von den Erkenntnissen a priori heißen diejenige rein, denen gar

nichts Empirisches beigemischt ift, und als ein Beispiel des Gegentheils den Satz angeführt: alles Beränderliche hat eine Urfache. Dagegen führe ich S. 5 eben diesen Satz zum Beispiel einer reinen Erkenntniß a priori, b. i. einer folden, die von nichts Empirischem abhängig ift, an; - zweierlei Bedentungen des Worts rein, von denen ich aber im ganzen 5 Werke es nur mit der letteren zu thun habe. Freilich hätte ich den Miß= verstand durch ein Beispiel der erstern Art Sate verhüten konnen: Alles Bufällige hateine Ursache. Denn hier ift gar nichts Empirisches beige= mischt. Wer befinnt fich aber auf alle Veranlassungen zum Migverftande? - Chen das ist mir mit einer Note zur Vorrede der metaph. Anfangsa. 10 d. Rat.= B. S. XVI-XVII widerfahren, da ich die Deduction der Kate= gorien zwar für wichtig, aber nicht für äußerst nothwendig ausgebe, letteres aber in der Kritik doch gefliffentlich behaupte. Aber man fieht leicht, daß fie dort nur zu einer negativen Absicht, nämlich um zu beweisen, es könnevermittelst ihrer allein (ohne sinnliche Anschauung) gar kein Er= 15 fenntniß ber Dinge zu Stande kommen, in Betrachtung gezogen wurden, da es denn schon klar wird, wenn man auch nur die Exposition der Rate= gorien (als blos auf Objecte überhaupt angewandte logische Functionen) zur Sand nimmt. Weil wir aber von ihnen doch einen Gebrauch machen, barin sie zur Erkenntniß der Objecte (der Erfahrung) wirklich gehören, 20 fo mußte nun auch die Möglichkeit einer objectiven Gultigkeit folder Begriffe a priori in Beziehung aufs Empirische besonders bewiesen werden. bamit sie nicht garohne Bedeutung, oder auch nicht empirisch entsprungen zu sein geurtheilt würden; und das war die positive Absicht, in Ansehung deren die Deduction allerdings unentbehrlich nothwendig ift.

Ich erfahre eben jetzt, daß der Verfasser obbenannter Briefe, Herr Kath Reinhold, seit kurzem Professor der Philosophie in Jena sei; ein Zuwachs, der dieser berühmten Universität nicht anders als sehr vortheil=

haft sein kann.

3. Kant.

## Aber eine Intdeckung,

nach der

alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll,

von

Immanuel Kant.

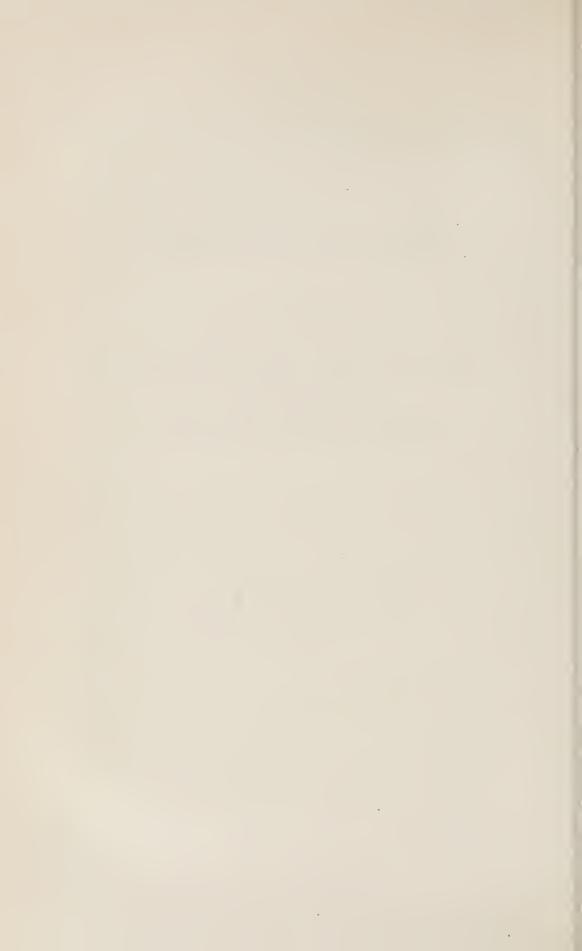

Herr Eberhard hat die Entdeckung gemacht, daß, wie sein phil. Magazin, erster Band S. 289, besagt, "die Leibnizische Philosophie eben so wohl eine Vernunftkritik enthalte, als die neuerliche, wobei sie dennoch einen auf genaue Zergliederung der Erkenntnißvermögen ges gründeten Dogmatism einführe, mithin alles Wahre der letzteren, überdem aber noch mehr in einer gegründeten Erweiterung des Gebiets des Verstandes enthalte." Wie es nun zugegangen sei, daß man diese Sachen in der Philosophie des großen Mannes und ihrer Tochter, der Wolfsischen, nicht schon längst gesehen hat, erklärt er zwar nicht; allein wie viele für neu gehaltene Entdeckungen sehen jetzt nicht geschickte Ausleger ganz klar in den Alten, nachdem ihnen gezeigt worden, wornach sie sehen sollen!

Allein mit dem Fehlschlagen des Anspruchs auf Neuigkeit möchte es noch hingehen, wenn nur die ältere Kritik in ihrem Ausgange nicht das gerade Widerspiel der neuen enthielte; denn in diefem Falle wurde das 15 argumentum ad verecundiam (wie es Locke nennt), dessen sich auch herr Eberhard aus Furcht, seine eigene möchten nicht zulangen, klüglich (bisweilen auch wie S. 298 mit Wortverdrehungen) bedient, der Aufnahme der lettern ein großes hinderniß sein. Allein es ift mit dem Widerlegen reiner Vernunftfage durch Buch er (die doch felbst aus feinen 20 anderen Quellen geschöpft sein konnten, als denen, welchen wir eben so nahe find, als ihre Verfaffer) eine migliche Sache. Herr Eberhard konnte, so scharssichtig er auch ist, doch für diesmal vielleicht nicht recht gesehen haben. Überdem spricht er bisweilen (wie S. 381 und 393 die Anmerk.) fo, als ob er sich für Leibnizen eben nicht verburgen wolle. Um besten ist 25 es also: wir laffen diesen berühmten Mann aus dem Spiel und nehmen bie Sate, die Berr Eberhard auf deffen Namen ichreibt und zu Baffen wider die Kritik braucht, für seine eigene Behauptungen; denn fonft ge= rathen wir in die schlimme Lage, daß die Streiche, die er in fremdem Namen führt, uns, diejenigen aber, wodurch wir sie wie billig erwiedern, 30 einen großen Mann treffen möchten, welches uns nur bei den Verehrern deffelben Saß zuziehen dürfte.

Das erste, worauf wir in diesem Streithandel zu seben haben, ist nach dem Beispiele der Juriften in der Führung eines Processes bas Formale. Hiernber erklart fich Hr. Eberhard S. 255 auf folgende Art: "Nach ber Einrichtung, die diese Zeitschrift mit sich bringt, ift es sehr wohl erlaubt: daß wir unsere Tagereisen nach Belieben abbrechen und 5 wieder fortfeten, daß wir vorwarts und rudwarts gehen und nach allen Richtungen ausbeugen können." - Run kann man wohl einräumen: daß ein Magazin in seinen verschiedenen Abtheilungen und Berschlägen gar verschiedene Sachen enthalte (so wie auch in diesem auf eine Abhandlung über die logische Wahrheit unmittelbar ein Beitrag zur Geschichte ber 10 Barte, auf diefen ein Gedicht folgt); allein daß in einer und berfelben Abtheilung ungleichartige Dinge durch einander gemengt werden, oder das Hinterste zu vorderst und das Unterste zu oberst gebracht werde, vor= nehmlich wenn es, wie hier der Fall ift, die Gegeneinanderstellung zweier Systeme betrifft, wird fr. Eberhard schwerlich durch die Eigenthumlich= 15 feit eines Magazins (welches alsdann eine Gerüllkammer sein würde) rechtfertigen können: in der That ift er auch weit entfernt so zu urtheilen.

Diese vorgeblich kunftlose Busammenftellung der Sage ift in der That fehr planmäßig angelegt, um den Lefer, ehe noch der Probirftein der Wahrheit ausgemacht ift und er also noch keinen hat, für Sate, die 20 einer icarfen Prufung bedürfen, zum voraus einzunehmen und nachher die Gültigkeit des Probirsteins, der hintennach gewählt wird, nicht, wie es doch sein sollte, aus seiner eigenen Beschaffenheit, sondern durch jene Sate, an denen er die Probe halt (nicht die an ihm die Probe halten), au beweisen. Es ist ein künstliches borepov mporepov, welches absichtlich dazu 25 helfen soll, der Nachforschung der Elemente unserer Erkenntniß a priori und des Grundes ihrer Gultigkeit in Ansehung der Objecte vor aller Erfahrung, mithin der Deduction ihrer objectiven Realität (als langwierigen und schweren Bemühungen) mit guter Manier auszuweichen und wo möglich durch einen Federzug die Kritif zu vernichten, zugleich 30 aber für einen unbegrenzten Dogmatism der reinen Vernunft Plat zu machen. Denn bekanntlich fängt die Kritik des reinen Verstandes von dieser Nachforschung an, welche die Auflösung der allgemeinen Frage zum Zwecke hat: wie sind snuthetische Sate a priori möglich? und nur nach einer muhvollen Erörterung aller dazu erforderlichen Bedingungen kann 35 fie zu dem entscheidenden Schlußsate gelangen: daß keinem Begriffe seine objective Realität anders gesichert werden könne, als fo fern er in einer

ihm correspondirenden Anschauung (die für uns jederzeit sinnlich ist) dars gestellt werden kann, mithin über die Grenze der Sinnlichkeit, solglich auch der möglichen Erfahrung hinaus es schlechterdings keine Erkenntniß, d. i. keine Begriffe, von denen man sicher ist, daß sie nicht leer sind, geben könne. — Das Magazin fängt von der Widerlegung dieses Sates durch den Beweis des Gegentheils an: nämlich daß es allerdings Erweiterung der Erkenntniß über Gegenstände der Sinne hinaus gebe, und endigt mit der Untersuchung, wie dergleichen durch synthetische Säte a priori möglich sei.

Eigentlich besteht also die Handlung des ersten Bandes des Eber= 10 hardschen Magazins aus zwei Acten. Im erften soll die objective Reali= tät unserer Begriffe des Nichtsinnlichen dargethan, im andern die Aufgabe, wie synthetische Sate a priori möglich find, aufgelöset werden. Denn was den Sat des zureichenden Grundes anlangt, den erschon S. 163-166 15 vorträgt, so steht er da, um die Realität des Begriffes vom Grunde in diesem synthetischen Grundsate auszumachen; er gehört aber nach der eigenen Erklärung des Berfassers, S. 316, auch zu der Nummer von den synthetischen und analytischen Urtheilen, wo über die Möglichkeit synthe= tischer Grundfätze allererft etwas ausgemacht werden foll. Alles übrige, 20 vorher oder dazwischen hin und her Geredete besteht aus Hinweisungen auf fünftige, aus Berufungen auf vorhergehende Beweise, Anführung von Leibnizens und anderer Behauptungen, aus Angriffen der Ausdrude, gemeiniglich Verdrehungen ihres Sinnes u. d. a.; recht nach dem Rathe. den Quintilian dem Redner in Ansehung seiner Argumente giebt, um 25 seine Zuhörer zu überliften: Si non possunt valere, quia magna sunt, valebunt, quia multa sunt. - Singula levia sunt et communia, universa tamen nocent; etiamsi non ut fulmine, tamen ut grandine; welche nur in einem Nachtrage in Erwägung gezogen zu werden verdienen. Es ift schlimm mit einem Autor zu thun zu haben, der keine Ordnung kennt, noch 30 schlimmer aber mit dem, der eine Unordnung erkunftelt, um seichte oder faliche Sate unbemerkt burchichlupfen zu laffen.

## Erfter Abschnitt.

Über die objective Realität derjenigen Begriffe, denen keine correspondirende sinnliche Anschauung gegeben werden kann, nach herrn Eberhard.

Bu diefer Unternehmung schreitet Berr Eberhard S. 157-158 mit 5 einer Reierlichkeit, die der Wichtigkeit derfelben angemessen ist: spricht von feinen langen, von aller Vorliebe freien Bemühungen um eine Biffenschaft (die Metaphysik), die er als ein Reich betrachtet, von welchem, wenn es Noth thate, ein beträchtliches Stud könne verlaffen werden und doch immer noch ein weit beträchtlicheres Land übrig bleiben würde; spricht von 10 Blumen und Früchten, die die unbestrittenen fruchtbaren Felder der Ontologie verheißen\*), und muntert auf, auch in Ansehung der bestrittenen, der Rosmologie, die Sande nicht finken zulaffen; benn, fagt er, "wir konnen an ihrer Erweiterung immer fortarbeiten, wir können fie immer mit neuen Wahrheiten zu bereichern suchen, ohne uns auf die transscendentale 15 Gültigkeit diefer Wahrheiten (das foll hier fo viel bedeuten, als die objective Realität ihrer Begriffe) vor der Sand einzulaffen", und nun fest er hinzu: "Auf diese Art haben selbst die Mathematiker die Zeichnung ganzer Wiffenschaften vollendet, ohne von der Realitat des Gegen= standes derfelben mit einem Worte Erwähnung zu thun." Er 20 will, der Lefer folle hierauf ja recht aufmerkfam fein, indem er fagt: "Das läßt fich mit einem merkwürdigen Beifpiele belegen, mit einem Beifpiele, das zu treffend und zu lehrreich ift, als daß ich es nicht follte hier an= führen dürfen." Ja wohl lehrreich; benn niemals ist wohl ein treffenderes Beispiel zur Warnung gegeben worden, sich ja nicht auf Beweisgrunde aus 25

<sup>\*)</sup> Das sind aber gerade diejenigen, deren Begriffe und Grundsäte, als Unsprüche auf eine Erkenntniß der Dinge überhaupt, bestritten und auf das
sehr verengte Feld der Gegenstände möglicher Ersahrung eingeschränkt worden. Sich
nun vor der Hand auf die den titulum possessionis betreffende Frage nicht einlassen
zu wollen, verräth auf der Stelle einen Kunstgriff, dem Richter den eigentlichen 30
Bunkt des Streits aus den Augen zu rücken.

Wissenschaften, die man nicht versteht, selbst nicht auf den Ausspruch ans derer berühmten Männer, die davon blos Bericht geben, zu berusen: weil zu erwarten ist, daß man diese auch nicht verstehe. Denn kräftiger konnte Herr Eberhard sich selbst und sein eben jetzt angekündigtes Vorhaben nicht widerlegen, als eben durch das dem Borelli nachgesagte Urtheil über des Apollonius Conica.

Apollonius conftruirt zuerft den Begriff eines Regels, d. i. er stellt ihn a priori in der Anschauung dar (das ist nun die erste Handlung wodurch der Geometer die objective Realität seines Begriffs zum voraus 10 darthut). Er schneidet ihn nach einer bestimmten Regel, z. B. parallel mit einer Seite des Triangels, der die Basis des Regels (conus rectus) burch die Spike desselben rechtwinklig schneidet, und beweiset an der An= schauung a priori die Eigenschaften der krummen Linie, welche durch jenen Schnitt auf der Oberfläche dieses Regels erzeugt wird, und bringt 15 so einen Begriff des Verhältnisses, in welchem die Ordinaten derselben zum Parameter stehen, heraus, welcher Begriff, nämlich (in biesem Falle) der Parabel, dadurch in der Anschauung a priori gegeben, mithin seine objective Realität, d. i. die Möglichkeit, daß es ein Ding von den genannten Eigenschaften geben konne, auf feine andere Beise, als daß 20 man ihm die correspondirende Anschauung unterlegt, bewiesen wird. - Herr Cberhard wollte beweisen: daß man seine Erkenntniß gar wohl erweitern und sie mit neuen Wahrheiten bereichern könne, ohne sich vorher darauf einzulaffen, ob fie nicht mit einem Begriffe umgehe, der vielleicht ganz leer ift und gar keinen Gegenstand haben kann, (eine Behauptung, 25 die dem gesunden Menschenverstande geradezu widerstreitet) und schlug fich zur Bestätigung seiner Meinung an den Mathematiker. Unglücklicher fonnte er fich nicht adreffiren. — Das Unglud aber tam daher, daß er den Apollonius felbst nicht kannte und den Borelli, der über das Berfahren der alten Geometer reflectirt, nicht verstand. Dieser spricht von 30 der mechanischen Construction der Begriffe von Regelschnitten (außer bem Cirkel) und fagt: daß die Mathematiker die Eigenschaften der lettern lehren, ohne der erstern Erwähnung zu thun; eine zwar mahre, aber sehr unerhebliche Anmerkung; denn die Anweisung, eine Parabel nach Vorschrift der Theorie zu zeichnen, ist nur fur den Runftler, nicht fur den 35 Beometer\*). Herr Eberhard hatte aus der Stelle, die er selbst aus der

<sup>\*)</sup> Um den Ausdruck der Construction der Begriffe, von der die Kritik der reinen Bernunft vielfältig redet und dadurch das Verfahren der Vernunft in der

Unmerkung des Borelli anführt und sogar unterstrichen hat, sich hievon belehren können. Es heißt da: Subjectum enim definitum assumi potest, ut affectiones variae de eo demonstrentur, licet praemissa non sit ars subjectum ipsum efformandum delineandi. Es ware aber höchst ungereimt vorzugeben, er wolle damit sagen: der Geometer erwartete aller= 5 erst von dieser mechanischen Construction den Beweis der Möglichkeit einer solchen Linie, mithin die objective Realität seines Begriffs. Den Neueren könnte man eher einen Vorwurf dieser Art machen: nicht daß sie die Eigenschaften einer frummen Linie aus der Definition derselben, ohne doch wegen der Möglichkeit ihres Objects gesichert zu sein, ableiteten 10 (denn sie sind mit derselben sich zugleich der reinen, blos schematischen Construction vollkommen bewußt und bringen auch die mechanische nach der= selben, wenn es erfordert wird, zu Stande), sondern daß fie fich eine solche Linie (2. B. die Parabel durch die Formel ax=y2) willfürlich denken und nicht nach dem Beispiele der alten Geometer fie zuvor als im Schnitte 15 des Regels gegeben herausbringen, welches der Gleganz der Geometrie gemäßer sein würde, um deren willen man mehrmals angerathen hat, über der so erfindungsreichen analytischen Methode die synthetische der Alten nicht so ganz zu verabsäumen.

Nach dem Beispiele also nicht der Mathematiker, sondern jenes künst= 20 lichen Mannes, der aus Sand einen Strick drehen konnte, geht Herr Eber= hard auf solgende Art zu Werke.

Mathematik von dem in der Philosophie zuerst genau unterschieden hat, wider Migbrauch zu sichern, mag folgendes bienen. In allgemeiner Bebeutung kann alle Darftellung eines Begriffs durch die (felbstthatige) hervorbringung einer ihm 25 correspondirenden Auschauung Conftruction heißen. Geschieht fie durch die bloße Einbildungefraft einem Begriffe a priori gemäß, fo heißt fie die reine (bergleichen ber Mathematifer allen seinen Demonstrationen jum Grunde legen muß; baber er an einem Cirkel, ben er mit seinem Stabe im Sande beschreibt, fo unregelmäßig er auch ausfalle, die Eigenschaften eines Cirkels überhaupt so vollkommen be- 30 weisen kann, als ob ihn der beste Runftler im Rupferstiche gezeichnet hatte). Wird fie aber an irgend einer Materie ausgeübt, fo würde fie die empirische Construction heißen können. Die erstere kann auch die schematische, die zweite die technische genannt werden. Die lettere und wirklich nur uneigentlich fo genannte Construction (weil sie nicht zur Wiffenschaft, sondern zur Runft gehört und durch Instrumente 35 verrichtet wird) ist nun entweder die geometrische durch Cirkel und Lineal, oder die mechanische, wozu andere Werkzeuge nothig find, wie zum Beispiel die Zeichnung der übrigen Regelschnitte außer dem Cirkel.

Er hatte schon im 1sten Stück seines Magazins die Principien der Form der Erkenntniß, welche der Satz des Widerspruchs und des zureichenden Grundes sein sollen, von denen der Materie derselben (nach ihm Vorsstellung und Ausdehnung), deren Princip er in dem Einsachen setzt, worans sie bestehen, unterschieden, und jetzt sucht er, da ihm niemand die transscendentale Gültigkeit des Satzes des Widerspruchs streitet, erstlich die des Satzes vom zureichenden Grunde und hiemit die objective Realität des letztern Begriffs, zweitens auch die Realität des Begriffs von einfachen Wesen darzuthun, ohne, wie die Kritik verlangt, sie durch eine correspondirende Anschauung belegen zu dürfen. Denn was wahr ist, davon darf nicht allererst gefragt werden, ob es möglich sei, und so fern hat die Logik den Grundsat: ab esse ad posse valet consequentia, mit der Metaphysik gemein, oder leiht ihr vielmehr denselben. — Dieser Einstheilung gemäß wollen wir nun auch unsere Prüfung eintheilen.

## A.

15

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom zureichenden Grunde

nach herrn Eberhard.

Buerst ist wohl zu bemerken: daß Herr Eberhard den Sah des zu=
20 reichenden Grundes blos zu den formalen Principien der Erkenntniß ge=
zählt wissen will und dann doch S. 160 es als eine Frage ansieht, welche durch die Kritik veranlaßt werde: "ob er auch transscendentale Gül=
tigkeit habe" (überhaupt ein transscendentales Princip sei). Herr Eber=
hard muß entweder gar keinen Begriff vom Unterschiede eines logischen
(formalen) und transscendentalen (materiellen) Princips der Erkennt=
niß haben, oder, welches wahrscheinlicher ist, dieses ist eine von seinen künstlichen Wendungen, um statt dessen, wovon die Frage ist, etwas anderes unterzuschieden, wornach kein Mensch frägt.

Ein jeder Satz muß einen Grund haben, ist das logische (formale) Princip der Erkenntniß, welches dem Satze des Widerspruchs nicht beigesellt, sondern untergeordnet ist\*). Ein jedes Ding muß seinen

<sup>\*)</sup> Die Kritik hat den Unterschied zwischen problematischen und assertorischen Urtheilen angemerkt. Ein assertorisches Urtheil ist ein Sat. Die Logiker Kaut's Schriften. Werke. VIII.

Grund haben, ift das transscendentale (materielle) Princip, welches fein Mensch aus dem Sate des Widerspruchs (und überhaupt aus bloßen Begriffen ohne Beziehung auf sinnliche Anschauung) jemals bewiesen hat, noch beweisen wird. Es ist ja offenbar genug und in der Kritik unzählige mal gesagt worden, daß ein transscendentales Princip über die Objecte 5 und ihre Möglichkeit etwas a priori bestimmen muffe, mithin nicht, wie die logischen Principien thun (indem fie von allem, was die Möglichkeit des Objects betrifft, ganglich abstrahiren), blos die formalen Bedingungen der Urtheile betreffe. Aber Herr Eberhard wollte S. 163 feinen Sat unter der Formel: Alles hat einen Grund, durchsehen, und indem er (wie 10 aus dem von ihm daselbst angeführten Beispiel zu ersehen ist) den in der That materiellen Grundsatz der Causalität vermittelst des Sates des Widerspruchs einschleichen lassen wollte, bedient er sich des Worts Alles und hutet sich wohl zu fagen: ein jedes Ding, weil es da gar zu fehr in die Augen gefallen mare, daß es nicht ein formaler und logischer, sondern 15 materialer und transscendentaler Grundsatz der Erkenntniß sei, der schon in der Logit (wie jeder Grundfat, der auf dem Sate des Widerfpruchs beruht) seinen Plat haben fann.

Daß er aber darauf dringt, diesen transscendentalen Grundsatz ja aus dem Satze des Widerspruchs zu beweisen, das thut er gleichfalls nicht 20 ohne reise Überlegung und mit einer Absicht, die er doch dem Leser gern verbergen möchte. Er will den Begriff des Grundes (mit ihm auch unversmerkt den Begriff der Causalität) für alle Dinge überhaupt geltend machen, d. i. seine objective Realität beweisen, ohne diese blos auf Gegenstände der Sinne einzuschränken, und so der Bedingung ausweichen, welche 25

thun gar nicht recht daran, daß sie einen Sat durch ein mit Worten ausgedrücktes Urtheil definiren; denn wir müssen uns auch zu Urtheilen, die wir nicht für Sätze ausgeben, in Gedanken der Worte bedienen. In dem bedingten Satze: Wenn ein Körper einsach ist, so ist er unveränderlich, ist ein Verhältniß zweier Urtheile, deren keines ein Satzist, sondern nur die Consequenz des letzteren (des consequens) 30 aus dem ersteren (antecedens) macht den Satz aus. Das Urtheil: Einige Körper sind einsach, mag immer widersprechend sein, es kann gleichwohl doch aufgestellt werden, um zu sehen, was daraus folgte, wenn es als Afsertion, d. i. als Satz, ausgesagt würde. Das assertorische Urtheil: Ein jeder Körper seit theilbar, sagt mehr als das blos problematische (man denke sich, ein jeder Körper sei theilbar 2c.) 35 und steht unter dem allgemeinen logischen Princip der Sätz, nämlich ein jeder Satz muß gegründet (nicht ein blos mögliches Urtheil) sein, welches aus dem Satze des Widerspruchs folgt, weil jener sonst kein Satz sein würde.

die Kritik hinzufügt, daß er nämlich noch einer Anschauung bedürfe, wodurch diese Realität allererst erweislich sei. Nun ist klar, daß der Sat des Widerspruchs ein Princip ift, welches von allem überhaupt gilt, was wir nur deuten mögen, es mag ein sinnlicher Gegenstand sein und ihm 5 eine mögliche Anschauung zukommen, oder nicht: weil er vom Denken überhaupt ohne Ruckficht auf ein Object gilt. Was also mit diesem Princip nicht bestehen kann, ift offenbar nichts (gar nicht einmal ein Bedanke). Wollte er also die objective Realität des Begriffs vom Grunde einführen, ohne fich doch durch die Ginfdrankung auf Begenftande finnlicher Un-10 schauung binden zu laffen, so mußte er das Princip, was vom Denken überhaupt gilt, dazu brauchen, den Begriff des Grundes, diefen aber auch fo ftellen, daß er, ob er zwar in der That blos logische Bedeutung hat, dabei doch schiene die Realgrunde (mithin den der Caufalität) unter sich zu befassen. Er hat aber bem Leser mehr treuherzigen Glauben zuge= 15 traut, als sich bei ihm auch bei der mittelmäßigsten Urtheilsfraft voraus feten läßt.

Allein wie es bei Listen zuzugehen pslegt, so hat sich Herr Eberhard durch die seinige selbst verwickelt. Vorher hatte er die ganze Metaphysik an zwei Thürangeln gehangen: den Sat des Widerspruchs und den des zureichenden Grundes; und er bleibt durchgängig bei dieser seiner Behauptung, indem er Leibnizen (nämlich nach der Art, wie er ihn aus: legt) zu Folge den ersten durch den zweiten zum Behuf der Metaphysik ergänzen zu müssen vorgiebt. Nun sagt er S. 163: "Die allgemeine Wahrheit des Satzes des zureichenden Grundes kann nur aus diesem (dem Satze des Widerspruchs) demonstrirt werden", welches er denn gleich darauf muthig unternimmt. So hängt ja aber alsdann die ganze Metaphysik wiederum nur an einem Angel, da es vorher zwei sein sollten; denn die bloße Folgerung aus einem Princip, ohne daß im mindesten eine neue Bedingung der Anwendung hinzukäme, sondern in der ganzen Allges meinheit dessenzien, ist ja kein neues Princip, welches die Mangelhaftigsteit des vorigen ergänzte!

Ehe Herr Eberhard aber diesen Beweis des Sates vom zureichenden Grunde (mit ihm eigentlich die objective Realität des Begriffs einer Ursache, ohne doch etwas mehr als den Sat des Widerspruchs zu bedürfen) aufstellt, spannt er die Erwartung des Lesers durch einen gewissen Pomp der Eintheilung S. 161—162 und zwar wiederum durch Vergleichung seiner Methode mit der der Mathematiker, welche ihm aber jederzeit ver-

ungludt. Euflides selbst foll "unter seinen Axiomen Sate haben, die wohl noch eines Beweises bedürfen, die aber ohne Beweis vorgetragen werden." Nun sett er, indem er vom Mathematiker redet, hingu: "Go bald man ihm eines von seinen Axiomen leugnet: so fallen freilich auch alle Lehrsätze, die von dem felben abhängen. Das ift aber ein fo feltener 5 Fall, daß er nicht glaubt ihm die unverwickelte Leichtigkeit seines Bortrages und die ich onen Berhältniffe feines Lehrgebaudes aufopfern zu muffen. Die Philosophie muß gefälliger sein." Es giebt also boch jest auch eine licentia geometrica, so wie es langst eine licentia poetica ge= geben hat. Wenn boch die gefällige Philosophie (im Beweisen, wie 10 gleich darauf gesagt wird) auch fo gefällig gewesen ware, ein Beispiel aus bem Euklid anzuführen, wo er einen Sat, der mathematisch erweislich ift, als Axiom aufftelle; denn mas blos philosophisch (aus Begriffen) bewiesen werden kann, z. B. das Bange ift größer als sein Theil, davon ge= hört der Beweis nicht in die Mathematik, wenn ihre Lehrart nach aller 15 Strenge eingerichtet ift.

Run folgt die verheißene Demonstration. Es ift gut, daß sie nicht weitläuftig ist; um desto mehr fällt ihre Bündigkeit in die Augen. Wir wollen sie also ganz hersehen. "Alles hat entweder einen Grund, oder nicht alles hat einen Grund. Im lettern Falle könnte also etwas möglich 20 und denkbar sein, dessen Grund nichts wäre. — Wenn aber von zwei entgegen= gesetzten Dingen Eines ohne zureichenden Grund sein könnte: so könnte auch das Andere von den beiden Entgegengesetzten ohne zureichenden Grund sein. Wenn z. B. eine Portion Luft sich gegen Osten bewegen und also der Wind gegen Osten wehen könnte, ohne daß im Osten die Luft wärmer 25 und verdünnter wäre, so würde diese Portion Luft sich eben so gut gegen Westen bewegen können, als gegen Osten; dieselbe Luft würde sich also zugleich nach zwei entgegengesetzten Richtungen bewegen können, nach Osten und Westen zu, und also gegen Osten und nicht gegen Osten, d. i. es könnte etwas zugleich sein nnd nicht sein, welches widersprechend und uns möglich ist."

Dieser Beweis, durch den sich der Philosoph für die Gründlichkeit noch gefälliger bezeigen soll, als selbst der Mathematiker, hat alle Eigenschaften, die ein Beweis haben muß, um in der Logik zum Beispiele zu dienen, — wie man nicht beweisen soll. — Denn erstlich ist der zu beweisende 35 Satzweideutig gestellt, so daß man aus ihm einen logischen, oder auch transscendentalen Grundsatz machen kann, weil das Wort Alles ein jedes

Urtheil, welches wir als Sat irgend wovon fällen, oder auch ein jedes Ding bedeuten kann. Wird er in der ersten Bedeutung genommen (da er so lauten mußte: ein jeder Sat hat seinen Grund), so ist er nicht allein allgemein mahr, fondern auch unmittelbar aus dem Sate des Wider= 5 fpruchs gefolgert; diefes murde aber, wenn unter Alles ein jedes Ding verstanden murde, eine ganz andere Beweisart erfordern.

Zweitens fehlt dem Beweise Ginheit. Er besteht aus zwei Beweisen. Der erste ist der bekannte Baumgartensche Beweis, auf den sich jett wohl niemand mehr bernfen wird, und der da, wo ich den Gedanken-Strich ge-10 zogen habe, völlig zu Ende ist, außer daß die Schlußformel fehlt (welches sich widerspricht), die aber ein jeder hinzudenken muß. Unmittelbar hier= auf folgt ein anderer Beweis, der durch das Wort aber als ein bloßer Fortgang in der Rette der Schlüffe, um zum Schlußfage des erfteren zu gelangen, vorgetragen wird und doch, wenn man das Wort aber wegläßt, 15 allein einen für sich bestehenden Beweis ausmacht; wie er denn auch mehr bedarf, um in dem Sate, daß etwas ohne Grund fei, einen Widerspruch Bu finden, als der erftere, welcher ihn unmittelbar in diefem Sate felbst fand: da diefer hingegen noch den Sat hinzuseten muß, daß nämlich alsdann auch das Gegentheil dieses Dinges ohne Grund sein wurde, um 20 einen Widerspruch herauszukunsteln, folglich ganz anders als der Baumgartensche Beweiß geführt wird, der doch von ihm ein Glied sein sollte.

Drittens ist die neue Bendung, die herr Gberhard seinem Beweise zu geben gedachte, S. 164 fehr verungludt; denn der Bernunftschluß, durch den dieser sich wendet, geht auf vier Füßen. — Er lautet, wenn man

25 ihn in spllogistische Form bringt, so:

Ein Wind, der fich ohne Grund nach Often bewegt, konnte fich (ftatt deffen) eben fo gut nach Westen bewegen:

Run bewegt fich (wie der Wegner des Cabes des gureichenden Grun-

des vorgiebt) der Wind ohne Grund nach Often.

Folglich kann er fich zugleich nach Often und Beften bewegen 30 (welches sich widerspricht). Daß ich mit völligem Jug und Recht in den Dberfat die Worte: ftatt deffen, einschalte, ift flar; denn ohne diese Gin= schränfung im Sinne zu haben, kann niemand den Dberfat einraumen. Wenn jemand eine gewiffe Summe auf einen Gludswurf fest und ge= 35 winnt, so kann der, welcher ihm das Spiel abrathen will, gar wohl sagen: er hatte eben fo gut einen Tehler werfen und fo viel verlieren konnen, aber nur anstatt bes Treffers, nicht Fehler und Treffer in demselben Burfe zugleich. Der Künstler, der aus einem Stück Holz einen Gott schnitzte, konnte eben so gut (statt dessen) eine Bank daraus machen; aber daraus solgt nicht, daß er beides zugleich daraus machen konnte.

Viertens ist der Sat selber in der unbeschränkten Allgemeinheit, wie er da steht, wenn er von Sachen gelten soll, offenbar falsch; denn nach bemselben würde es schlechterdings nichts Unbedingtes geben; dieser Unsgemächlichkeit aber dadurch ausweichen zu wollen, daß man vom Urwesen sagt, es habe zwar auch einen Grund seines Daseins, aber der liege in ihm selber, ist ein Widerspruch: weil der Grund des Daseins eines Dinges als Realgrund jederzeit von diesem Dinge unterschieden sein und dieses als dann nothwendig als von einem anderen abhängig gedacht werden muß. Von einem Sate kann ich wohl sagen, er habe den Grund (den logischen) seiner Wahrheit in sich selbst, weil der Begriff des Subjects etwas anderes, als der des Prädicats ist und von diesem den Grund entshalten kann; dagegen, wenn ich von dem Dasein eines Dinges keinen 15 anderen Grund anzunehmen erlaube, als dieses Ding selber, so will ich damit sagen, es habe weiter keinen realen Grund.

Herr Eberhard hat also nichts von dem zu Stande gebracht, was er in Absicht auf den Begriff der Causalität bewirken wollte, nämlich diese Rategorie und muthmaßlich mit ihr auch die übrigen von Dingen über= 20 haupt geltend zu machen, ohne seine Gültigkeit und Gebrauch zum Er= kenntniß der Dinge auf Gegenstände der Ersahrung einzuschränken, und hat sich vergeblich zu diesem Zwecke des souverainen Grundsahes des Wider= spruchs bedient. Die Behauptung der Aritik steht immer sest: daß keine Rategorie die mindeste Erkenntniß enthalte, oder hervorbringen könne, 25 wenn ihr nicht eine correspondirende Anschauung, die für uns Menschen immer sinnlich ist, gegeben werden kann, mithin mit ihrem Gebrauch in Absicht auf theoretische Erkenntniß der Dinge niemals über die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus reichen könne.

В.

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Einfachen an Erfahrungsgegenständen

nach herrn Cberhard.

Vorher hatte Herr Cberhard von einem Verstandesbegriffe, der auch auf Gegenstände der Sinne angewandt werden kann (dem der Causalität), 35

aber doch als einem solchen geredet, der, auch ohne auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt zu sein, von Dingen überhaupt gelten könne, und so die objective Realität wenigstens einer Kategorie, nämlich der Ursache, unabhängig von Bedingungen der Anschauung zu beweisen vermeint. Jeht geht er S. 169—173 einen Schritt weiter und will selbst einem Begriffe von dem, was geständlich gar nicht Gegenstand der Sinne sein kann, nämlich dem eines ein sachen Wesens, die objective Realität sichern und so den Zugang zu den von ihm gepriesenen fruchtbaren Feldern der rationalen Psychologie und Theologie, von dem sie das Medusenhaupt der Kritik zurück schrecken wollte, frei eröffnen. Sein Beweis S. 169—170 lautet so:

"Die concrete\*) Zeit, oder die Zeit, die wir empfinden (sollte wohl heißen: in der wir etwas empfinden), ist nichts anders, als die Succession

<sup>\*)</sup> Der Ansdruck einer ab ftracten Zeit S. 170 im Wegenfat bes bier por-15 kommenden der concreten Zeit ift ganz unrichtig und muß billig niemals, vornehntlich wo es auf die größte logische Bunktlichkeit ankommt, zugelaffen werben, wenn dieser Migbrauch gleich selbst durch die neueren Logifer authorisirt worden. Man abstrahirt nicht einen Begriff als gemeinsames Merkmal, sondern man abftrahirt in bem Gebrauche eines Begriffs von ber Berfchiebenheit besienigen, mas 20 unter ihm enthalten ift. Die Chemiter find allein im Befit, etwas zu abftrabiren, wenn fie eine Fluffigfeit von anderen Materien ausheben, um fie befonders zu haben; ber Philosoph abstrahirt von bemjenigen, worauf er in einem gewiffen Bebrauche bes Begriffs nicht Rudficht nehmen will. Ber Erziehungsregeln entwerfen will, fann es thun fo, daß er entweder blos ben Begriff eines Kindes in abstracto, 25 ober eines burgerlichen Rindes (in concreto) jum Grunde legt, ohne von bem Unterschiede des abstracten und concreten Rindes zu reden. Die Unterschiede von abstract und concret geben nur ben Gebrauch ber Begriffe, nicht die Begriffe selbst Die Bernachläffigung biefer icholaftischen Bunktlichkeit verfälicht öfters bas Urtheil über einen Gegenstand. Wenn ich fage: Die abstracte Beit ober Raum 30 haben biefe ober jene Eigenschaften, so läßt es, als ob Beit und Raum an den Gegenständen ber Sinne, so wie die rothe Farbe an Rosen, dem Zinnober u. f. w. querft gegeben und nur logisch baraus extrahirt wurben. Sage ich aber: an Zeit und Raum, in abstracto betrachtet, b. i. vor allen empirischen Bedingungen, find biefe oder jene Eigenschaften zu bemerken, fo behalte ich es mir wenigstens noch 35 offen, diese auch als unabhängig von der Erfahrung (a priori) erkennbar anzufeben, welches mir, wenn ich bie Zeit als einen von biefer blos abstrahirten Begriff ansehe, nicht frei fteht. Ich fann im erfteren Falle von ber reinen Beit und Raume zum Unterschiebe ber empirisch bestimmten burch Grundfate a priori urtheilen, wenigstens zu urtheilen versuchen, indem ich von allem Empirischen ab-40 ftrabire, welches mir im zweiten Falle, wenn ich biese Begriffe felber (wie man

unferer Vorftellungen; benn auch die Succession in der Bewegung lagt fich auf die Succession der Borftellungen gurudbringen. Die concrete Beit ift also etwas Zusammengesetztes, ihre einfache Elemente find Vorftellungen. Da alle endliche Dinge in einem beftändigen Flusse find (woher weiß er diefes a priori von allen en dlichen Dingen und nicht blos von Erscheinungen 5 zu fagen?): fo konnen diese Elemente nie empfunden werden, der innere Sinn kann sie nie abgesondert empfinden; sie werden immer mit etwas empfunden, das vorhergeht und nachfolgt. Da ferner der Fluß der Ver= änderungen aller endlichen Dinge ein stetiger (bieses Wort ist von ihm felbst angestrichen), ununterbrochener Fluß ist: so ift kein empfindbarer 10 Theil der Beit der kleinste, ober ein völlig einfacher. Die einfachen Elemente der concreten Zeit liegen also völlig außerhalb der Sphäre der Sinnlichkeit. — Über diese Sphäre ber Sinnlichkeit erhebt sich nun aber der Verstand, indem er das unbildliche Ginfache entbedt, ohne welches das Bild der Sinnlichkeit auch in Ansehung der Zeit nicht möglich ist. 15 Er erkennt also, daß zu dem Bilde der Zeit zuvörderst etwas Objectives gehöre, diese untheilbaren Elementarvorstellungen, welche zugleich mit den subjectiven Grunden, die in den Schranken des endlichen Beistes liegen für die Sinnlichkeit das Bilb der concreten Zeit geben. Denn vermöge dieser Schranken können diese Vorstellungen nicht zugleich sein, und ver= 20 moge eben diefer Schranken konnen fie in dem Bilde nicht unterschieden werden." Seite 171 heißt es vom Raume: "Die vielseitige Gleichartigfeit der anderen Form der Anschauung, des Raums, mit der Zeit über= hebt uns der Mühe, von der Zergliederung derfelben alles das zu wieder= holen, was sie mit der Zergliederung der Zeit gemein hat, — die ersten 25 Elemente des Zusammengesetten, mit welchem der Raum zugleich ba ift. find eben so wohl, wie die Elemente der Zeit einfach und außer dem Ge= biete der Sinnlichkeit; fie find Berftandesmefen, unbildlich, fie konnen unter keiner finnlichen Form angeschauet werden; fie find aber dem unge= achtet mahre Gegenstände; das Alles haben sie mit den Elementen der 30 Zeit gemein."

Herr Eberhard hat seine Beweise, wenn gleich nicht mit besonders glücklicher logischen Bündigkeit, doch allemal mit reifer Aberlegung und

fagt) nur von der Erfahrung abstrahirt habe (wie im obigen Beispiele von der rothen Farbe), verwehrt ist. — So müffen sich die, welche mit ihrem Scheinwissen ber genauen Prüsung gern entgehen wollen, hinter Ausdrücke verstecken, welche das Einschleichen besselben unbemerkt machen können

Gewandtheit zu seiner Absicht gewählt, und wiewohl er aus leicht zu er= rathenden Ursachen diese eben nicht entdeckt, so ist es doch nicht schwer und für die Beurtheilung derfelben nicht überflüffig, den Plan derfelben ans Licht zu bringen. Er will die objective Realität des Begriffs von ein= 5 fachen Wefen, als reiner Verstandeswesen, beweisen und sucht fie in den Elementen besjenigen, mas Gegenstand der Sinne ist; ein dem Un= sehen nach unüberlegter und seiner Absicht widersprechender Anschlag. Allein er hatte feine gute Grunde dazu. Satte er feinen Beweis allge= mein aus bloßen Begriffen führen wollen, wie gewöhnlicher Beise ber 10 Sat bewiesen wird, daß die Urgrunde des Zusammengesetzten nothwendig im Einfachen gesucht werden muffen, fo murde man ihm dieses eingeräumt, aber zugleich hinzugesett haben: daß dieses zwar von unseren Ideen, wenn wir uns Dinge an sich felbst denken wollen, von denen wir aber nicht die mindeste Renntnig bekommen konnen, feinesweges aber von Gegenstän= 15 den der Sinne (den Erscheinungen) gelte, welche allein die für uns erkennbaren Objecte find, mithin die objective Realitat jenes Begriffs gar nicht bewiesen sei. Er mußte also selbst wider Willen jene Verstandeswesen in Wegenständen der Sinne suchen. Wie war da nun herauszukommen? Er mußte dem Begriffe des Nichtsinnlichen durch eine Wendung, die er 20 den Leser nicht recht merken läßt, eine andere Bedeutung geben als die, welche nicht allein die Kritik, sondern überhaupt jedermann damit zu verbinden pflegt. Bald heißt es, es sei dasjenige an der finnlichen Borstellung, was nicht mehr mit Bewußtsein empfunden wird, wovon aber doch der Verstand erkennt, daß es dasei, so wie die kleinen Theile der 25 Körper, oder auch der Bestimmungen unseres Vorstellungsvermögens, die man abgesondert sich nicht klar vorstellt: bald aber (hauptsächlich wenn es darauf ankommt, daß jene kleine Theile präcis als einfach gedacht werden sollen), es sei das Unbildliche, wovon kein Bild möglich ist, was unter keiner sinnlichen Form S. 171 (namlich einem Bilde) vorgeftellt werden 30 kann. — Wenn jemals einem Schriftsteller Verfälschung eines Begriffs (nicht Berwechselung, die auch unvorsetzlich sein kann) mit Recht ift vorgeworfen worden, so ift es in diesem Falle. Denn unter dem Nichtfinn= lichen wird allerwärts in der Kritif nur das verstanden, was gar nicht, auch nicht dem mindesten Theile nach, in einer finnlichen Unschauung enthalten 35 fein kann, und es ist eine absichtliche Berüdung bes ungeübten Lefers, ihm etwas am Sinnenobjecte dafür unterzuschieben, weil fich von ihm fein Bild (worunter eine Anschauung, die ein Mannigfaltiges in gewiffen

Berhältnissen, mithin eine Gestalt in sich enthält, verstanden wird) geben läßt. Hat diese (nicht sehr seine) Täuschung bei ihm angeschlagen, so glaubt er, das Eigentlich-Einsache, was der Berstand sich an Dingen denkt, die blos in der Idee angetrossen werden, sei ihm nun (ohne daß er den Widerspruch bemerkt) an Gegenständen der Sinne gewiesen und so die 5 objective Realität dieses Begriffs an einer Anschauung dargethan worden.

-- Setzt wollen wir den Beweis in aussührlichere Prüsung ziehen.

Der Beweis gründet sich auf zwei Angaben: erstlich, daß die conscrete Zeit und Raum aus einfachen Elementen bestehen: zweitens, daß diese Elemente gleichwohl nichts Sinnliches, sondern Verstandeswesen 10 sind. Diese Angaben sind zugleich eben so viel Unrichtigkeiten, die erste, weil sie der Mathematik, die zweite, weil sie sich selbst widerspricht.

Bas die erste Unrichtigkeit betrifft, so konnen wir dabei furz sein. Obgleich herr Eberhard mit den Mathematikern (ungeachtet seiner öfteren Anführung derselben) in keiner sonderlichen Bekanntschaft zu ftehen scheint, 15 so wird er doch wohl den Beweis, den Reil in seiner introductio in veram physicam durch die bloße Durchschneidung einer geraden Linie von unendlich vielen andern führt, verftandlich finden und baraus erseben: baß es feine einfache Elemente derfelben geben könne nach dem bloßen Grund= sate der Geometrie: daß durch zwei gegebene Punkte nicht mehr als eine 20 gerade Linie gehen könne. Diese Beweisart fann noch auf vielfache Art variirt werden und begreift zugleich den Beweis der Unmöglichkeit ein= fache Theile in der Zeit anzunehmen, wenn man die Bewegung eines Bunfts in einer Linie zum Grunde legt. — Nun fann man hier nicht die Ausflucht suchen, die concrete Zeit und der concrete Raum sei demjenigen 25 nicht unterworfen, mas die Mathematik von ihrem abstracten Raume (und Beit) als einem Wesen der Einbildung beweiset. Denn nicht allein daß auf diese Art die Physik in sehr vielen Fällen (3. B. in den Wesethen des Falles der Körper) besorgt werden mußte in Irrthum zu gerathen, wenn fie den apodiftischen Lehren der Geometrie genau folgt, so läßt sich eben 30 jo apodittisch beweisen, daß ein jedes Ding im Raume, eine jede Beränderung in der Zeit, so bald fie einen Theil des Raumes oder der Zeit einnehmen, grade in so viel Dinge und in so viel Beranderungen getheilt werden, als in die der Raum oder die Zeit, welche fie einnahmen, getheilt werden. Um auch das Paradore zu heben, welches man hiebei fühlt (in= 35 dem die Vernunft, welche allem Zusammengesetzten zuletzt das Einfache jum Grunde zu legen bedarf, fich daher dem, was die Mathematik an der

finnlichen Auschauung beweiset, widersett), kann und muß man einräumen, daß Raum und Zeit bloße Gedankendinge und Wesen der Ginbildungs= fraft find, nicht welche durch die lettere gedichtet werden, sondern welche fie allen ihren Zusammensetzungen und Dichtungen zum Grunde legen 5 muß, weil sie die wesentliche Form unserer Sinnlichkeit und der Recepti= vität der Unschauungen find, dadurch uns überhaupt Gegenstände gegeben werden, und beren allgemeine Bedingungen nothwendig zugleich Bedingungen a priori der Möglichkeit aller Objecte der Sinne als Erscheinungen fein und mit diesen also übereinstimmen muffen. Das Gin-10 fache also in der Zeitfolge wie im Raum ist schlechterdings unmöglich, und wenn Leibniz zuweilen sich so ausgedrückt hat, daß man seine Lehre von einfachen Wesen bisweilen so auslegen konnte, als ob er die Materie daraus zusammengesett wissen wollte, so ist es billiger, ihn, so lange es mit seinen Ausbrucken vereinbar ift, so zu verfteben, als ob er unter dem 15 Einfachen nicht einen Theil der Materie, sondern den ganz über alles Sinnliche hinausliegenden uns völlig unerkennbaren Grund der Erscheinung, die wir Materie nennen, meine (welcher allenfalls auch ein einfaches Wesen sein mag, wenn die Materie, welche die Erscheinung auß= macht, ein Zusammengesettes ift), ober, läßt es sich damit nicht vereinigen, 20 man felbst von Leibnizens Ausspruche abgehen muffe. Denn er ist nicht der erfte, wird auch nicht der lette große Mann sein, der sich diese Freiheit anderer im Untersuchen gefallen lassen muß.

Die zweite Unrichtigkeit betrifft einen so offenbaren Widerspruch, daß Herr Cberhard ihn nothwendig bemerkt haben muß, aber ihn fo gut, 25 wie er konnte, verklebt und übertuncht hat, um ihn unmerklich zu machen: nämlich daß das Ganze einer empirischen Unschauung innerhalb, die einfachen Elemente derfelben Anschauung aber völlig außerhalb der Sphare der Sinnlichkeit liegen. Er will nämlich nicht, daß man das Einfache als Grund zu den Anschauungen im Raume und der Zeit hinzu vernünftele 30 (wodurch er sich der Kritit zu sehr genähert haben murde), sondern an den Elementarvorstellungen der sinnlichen Auschauung selbst (obzwar ohne klares Bewußtsein) antreffe, und verlangt, daß das Zusammengesetzte aus denselben ein Sinnenwesen, die Theile deffelben aber feine Wegenftande der Sinne, fondern Verftandsmefen fein follen. "Den Elementen 35 der concreten Zeit (und so auch eines solchen Raumes) fehlt dieses Anschauende nicht" fagt er S. 170; gleichwohl "können fie (S. 171) unter feiner sinnlichen Form angeschauet werden."

Zuerst, was bewegte Herrn Eberhard zu einer solchen seltsamen und als ungereimt in die Augen fallenden Verwickelung? Er sah selbst ein, daß, ohne einem Begriffe eine correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität völlig unausgemacht sei. Da er nun die letztere gewissen Vernunftbegriffen, wie hier dem Vegriffe eines einfachen Wesens, ssichern wollte und zwar so, daß dieses nicht etwa ein Object würde, von dem (wie die Kritik behauptet) weiter schlechterdings kein Erkenntniß möglich sei, in welchem Falle jene Auschauung, zu deren Möglichkeit jenes übersinnliche Object gedacht wird, für bloße Erscheinung gelten müßte, welches er der Kritik gleichfalls nicht einräumen wollte, so mußte er die 10 sinuliche Auschauung aus Theilen zusammensehen, die nicht sinnlich sind, welches ein offenbarer Widerspruch ist\*).

Wie hilft sich aber Herr Eberhard aus dieser Schwierigkeit? Das Mittel dazu ist ein bloßes Spiel mit Worten, die durch ihren Doppelsiun einen Augenblick hinhalten sollen. Ein nicht=empfindbarer Theil ist völlig außerhalb der Sphäre der Sinnlichkeit; nicht=empfindbar aber ist, was nie abgesondert empfunden werden kann, und dieses ist das Einsache in Dingen sowohl als unseren Vorstellungen. Das zweite Wort, welches aus den Theilen einer Sinnenvorstellung oder ihres Gegenstandes Verstandes= wesen machen soll, ist das unbildliche Einsache. Dieser Ausdruck scheint 20 ihm am besten zu gefallen; denn er braucht ihn in der Folge am häusigisten. Nicht empfindbar sein nud doch einen Theil vom Empfindbaren auß= machen, schien ihm selbst zu auffallend=widersprechend, um dadurch den Begriff des Nichtsinnlichen in die sinnliche Anschauung zu spielen.

Ein nicht empfindbarer Theil bedeutet hier einen Theil einer empi= 25 rischen Anschanung, d. i. dessen Vorstellung man sich nicht bewußt ist. Herr Eberhard will mit der Sprache nicht herauß; denn hätte er die letztere

<sup>\*)</sup> Man muß hier wohl bemerken, daß er jest die Sinnlichkeit nicht in der bloßen Verworrenheit der Vorstellungen gesetht haben will, sondern zugleich darin, daß ein Object den Sinnen gegeben sei (S. 299), gerade als ob er dadurch etwas 30 zu seinem Vortheil ausgerichtet hätte. S. 170 hatte er die Vorstellung der Zeit zur Sinnlichkeit gerechnet, weil ihre einsache Theile wegen der Schranken des endlichen Geistes nicht unterschieden werden können (jene Vorstellung also verworren ist). Nachher (S. 299) will er doch diesen Begriff etwas enger machen, damit er den gegründeten Einwürsen dawider ausweichen könne, und setzt jene Bedingung 35 hinzu, die ihm gerade die nachtheiligste ist, weil er einsache Wesen als Verstandeswesen beweisen wollte und so in seine eigene Behauptung einen Widerspruch hineinbringt.

Erklärung davon gegeben, fo murde er zugestanden haben, daß bei ihm Sinnlichkeit nichts anders als der Zustand verworrener Vorstellungen in einem Mannigfaltigen der Anschauung sei, welcher Ruge der Kritik er aber ausweichenwill. Wird dagegen das Wort empfindbar in eigentlicher Bedeu-5 tung gebraucht, so ist offenbar: daß, wenn kein einfacher Theil eines Gegenstandes der Sinne empfindbar ift, dieser als das Banze selbst auch gar nicht empfunden werden konne, und umgekehrt, wenn etwas ein Begen= ftand der Sinne und der Empfindung ift, alle einfache Theile es eben fowohl fein muffen, obgleich an ihnen die Klarheit der Vorstellung mangeln 10 mag: daß aber diese Dunkelheit der Theilvorstellungen eines Ganzen, so fern der Verftand nur einsieht, daß fie gleichwohl in demfelben und feiner Anschauung enthalten sein muffen, fie nicht über die Sphare der Sinnlichkeit hinausversetzen und zu Verstandeswesen machen könne. Newtons kleine Blattchen, daraus die Farbetheilchen der Körper bestehen, hat noch 15 kein Mikroftop entdecken konnen, sondern der Berstand erkennt (oder vermuthet) nicht allein ihr Dasein, sondern auch daß sie wirklich in unserer empirischen Anschauung, obzwar ohne Bewußtsein, vorgestellt werden. Darum fie aber für gar nicht-empfindbar und nun weiter für Verstandeswesen auszugeben, ift niemanden von seinen Anhangern in den Sinn ge-20 kommen; nun ist aber zwischen fo kleinen Theilen und ganglich einfachen Theilen weiter fein Unterschied, als in dem Grade der Verminderung. Alle Theile muffen nothwendig Gegenstände der Sinne sein, wenn das Bange es fein foll.

Daß aber von einem einfachen Theile kein Bild stattsindet, ob er zwar selbst ein Theil von einem Bilde, d. i. von einer sinnlichen Ansschauung, ist, kann ihn nicht in die Sphäre des Ilbersinnlichen erheben. Einfache Wesen müssen allerdings (wie die Aritik zeigt) über die Grenze des Sinnlichen erhoben gedacht und ihrem Begriffe kann kein Bild, d. i. irgend eine Anschauung, correspondirend gegeben werden; aber alsdamn fann man sie auch nicht als Theile zum Sinnlichen zählen. Werden sie aber doch (wider alle Beweise der Mathematik) dazu gezählt, so folgt daraus, daß ihnen kein Bild correspondirt, gar nicht, daß ihre Vorstellung etwas Ilbersinnliches sei; denn sie ist einfache Empfindung, mithin Element der Sinnlichkeit, und der Verstand hat sich dadurch nicht mehr über die Sinnlichkeit erhoben, als wenn er sie zusammengesetzt gedacht hätte. Denn der letztere Begriff, von dem der erstere nur die Negation ist, ist eben sowohl ein Verstandesbegriff. Nur alsdann hätte er sich

über die Sinnlichkeit erhoben, wenn er das Einfache gänzlich aus der sinnlichen Anschauung und ihren Gegenständen verbaunt und mit der ins Unendliche gehenden Theilbarkeit der Materie (wie die Mathematik gebietet) sich eine Aussicht in eine Welt im Kleinen eröffnet, eben aus der Unzulänglichkeit eines solchen inneren Erklärungsgrundes des sinnlichen Zusammengesetzen aber (dem es wegen des gänzlichen Mangels des Einsfachen in der Theilung an Vollständigkeit fehlt) auf ein solches außer dem ganzen Felde der sinnlichen Anschauung geschlossen hätte, welches also nicht als ein Theil in derselben, sondern als der uns unbekannte blos in der Idee befindliche Grund zu derselben gedacht wird; wobei aber so freilich das Geständniß, welches Herrn Eberhard so schwer ankommt, von diesem übersinnlichen Einfachen nicht das mindeste Erkenntniß haben zu können, unvermeidlich gewesen wäre.

In der That herrscht, um diesem Geständnisse auszuweichen, in dem vorgeblichen Beweise eine seltsame Doppelsprache. Die Stelle, wo es heißt: 15 "Der Fluß der Veränderungen aller endlichen Dinge ist ein stetiger, ununterbrochener Fluß — kein empfindbarer Theil ist der kleinste, oder ein völlig einsacher," lautet so, als ob sie der Mathematiker dictirt hätte. Gleich darauf aber sind doch in eben denselben Veränderungen einsache Theile, die aber nur der Verstand erkennt, weil sie nicht empfindbar sind. 20 Sind sie aber einmal darin, so ist ja jene lex continui des Flusses der Veränderungen falsch, und sie geschehen ruckweise, und daß sie nicht, wie Herr Eberhard sich fälschlich ausdrückt, empfunden, d. i. mit Bewußtsein wahrgenommen werden, hebt die specifische Eigenschaft derselben, als Theile zur bloßen empirischen Sinnenanschauung zu gehören, gar nicht 25 auf. Sollte Herr Eberhard wohl von der Stetigkeit einen bestimmten Begriff haben?

Mit einem Worte: Die Kritik hatte behauptet: daß, ohne einem Besgriffe die correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität niemals erhelle. Herr Eberhard wollte das Gegentheil beweisen und bes 30 zieht sich auf etwas, was zwar notorisch falsch ist, nämlich daß der Versstand an Dingen als Gegenständen der Anschauung in Zeit und Raum das Einsache erkenne, welches wir ihm aber einräumen wollen. Aber alsdann hat er ja die Forderung der Kritik nicht widerlegt, sondern sie nach seiner Art ersüllt. Denn jene verlangte ja nichts mehr, als 35 daß die objective Realität an der Anschauung bewiesen würde, das durch aber wird dem Begriffe eine correspondirende Anschauung ges

geben, welches gerade das ist, was sie forderte und er widerlegen wollte.

Ich würde mich bei einer so klaren Sache nicht lange verweilen, wenn sie nicht einen unwidersprechlichen Beweis bei sich führte, wie ganz und gar nicht Herr Eberhard den Sinn der Kritik in der Unterscheidung des Sinnlichen und Nichtsinnlichen der Gegenstände eingesehen, oder, wenn er lieber will, daß er sie mißgedeutet hat.

C.

Methode, vom Sinnlichen zum Nichtsinnlichen aufzusteigen, nach herrn Eberhard.

10

Die Folgerung aus obigen Beweisen, vornehmlich dem letteren, die Herr Eberhard zieht, ist S. 262 diese: "So wäre also die Wahrheit, daß Raum und Zeit zugleich subjective und objective Gründe haben, — völlig apodiktisch erwiesen. Es wäre bewiesen, daß ihre letten objectiven 15 Gründe Dinge an sich sind." Nun wird ein jeder Leser der Kritik gestehen, daß dieses gerade meine eigene Behauptungen sind, Herr Eberhard also mit seinen apodiktischen Beweisen (wie sehr sie es sind, kann man aus dem obigen ersehen) nichts wider die Kritik behauptet habe. Aber daß diese objective Gründe, nämlich die Dinge an sich, nicht im Raume und der Zeit zu suchen sind, sondern in demjenigen, was die Kritik das außersoder übersinnliche Substrat derselben (Noumenon) nennt, das war meine Behauptung, von der Herr Eberhard das Gegentheil beweisen wollte, aber niemals, auch hier nicht im Schäußresultate mit der rechten Sprache hers aus will.

S. 258, No. 3 und 4 sagt Herr Eberhard: "Raum und Zeit haben außer den subjectiven auch objective Gründe, und diese objective Gründe sind keine Erscheinungen, sondernwahre, erkennbare Dinge"; S. 259: "Ihre letten Gründe sind Dinge an sich", welches alles die Kritik buchstäblich und wiederholentlich gleichfalls behauptet. Wie ging es denn zu, daß Herr Eberhard, der sonst scharf genug zu seinem Vortheil sieht, für diese mal ihm zum Nachtheil nicht sah? Wir haben es mit einem künstlichen Manne zu thun, der etwas nicht sieht, weil er es nicht sehen lassen will. Er wollte eigentlich, daß der Leser nicht sehen möchte, daß seine objective

Sründe, die nicht Erscheinungen sein sollen, sondern Dinge an sich, blos Theile (einfache) der Erscheinungen sind: denn da würde man die Unztauglichkeit einer solchen Erklärungsart sofort bemerkt haben. Er bedient sich also des Worts Gründe: weil Theile doch auch Gründe der Möglichzeit eines Zusammengesetzen sind, und da führt er mit der Aritik einerlei Sprache, nämlich von den letzten Gründen, die nicht Erscheinungen sind. Heilen der Erscheinungen, die doch selbst nicht Erscheinungen sind, von einem Sinnlichen, dessen Theile doch nichtzsinnlich sind, gesprochen, so wäre die Ungereimtheit (selbst wenn man die Voraussetzung einfacher Theile einräumte) in die Augen gefallen. So waer decht das Wort Grund alles dieses; denn der unbehutsame Leser glaubt darunter etwas zu verstehen, was von jenen Anschauungen ganz verschieden ist, wie die Aritik will, und überredet sich ein Vermögen der Erkenntnis des Übersinnlichen durch den Verstand selbst an den Gegenzständen der Sinne bewiesen zu finden.

Es kommt vornehmlich in der Beurtheilung dieser Täuschung darauf an, daß der Lefer sich deffen wohl erinnere, mas über die Eberhard'iche Deduction von Raum und Zeit und so auch der Sinnenerkenntniß überhaupt von uns gefagt worden. Rach ihm ift etwas nur so lange Sinnenerkenntniß und das Object derselben Erscheinung, als die Vorstellung 20 beffelben Theile enthält, die nicht, wie er fich ausdrückt, empfindbar find, b. i. in der Anschauung mit Bewußtsein wahrgenommen werden. hört flugs auf sinnlich zu sein, und der Wegenstand wird nicht mehr als Erscheinung, sondern als Ding an sich felbst erkannt, mit einem Worte, es ist nunmehr das Noumenon, so bald der Verstand die ersten Grunde 25 der Erscheinung, welche nach ihm diefer ihre eigene Theile fein sollen, einfieht und entdedt. Es ift alfo zwischen einem Dinge als Phanomen und ber Vorstellung des ihm zum Grunde liegenden Noumens kein anderer Unterschied, als zwischen einem Saufen Menschen, die ich in großer Ferne sehe, und eben demselben, wenn ich ihm so nahe bin, daß ich die einzelnen 30 gählen fann; nur daß er behauptet, wir konnten ihm nie fo nahe fommen, welches aber feinen Unterschied in den Sachen, sondern nur in bem Grade unferes Wahrnehmungsvermögens, welches hiebei der Art nach immer daffelbe bleibt, ausmacht. Wenn diefes wirklich der Unterschied ift, den die Rritif in ihrer Afthetit mit so großem Aufwande zwischen der 35 Erkenntniß der Dinge als Erscheinungen und dem Begriffe von ihnen nach bem, was fie als Dinge an sich selbst sind, macht, so ware diese Unter-

scheidung eine bloße Kinderei gewesen, und selbst eine weitläuftige Widerlegung derfelben murde feinen befferen Namen verdienen. Run aber zeigt die Kritik (um nur ein einziges Beispiel unter vielen anzuführen), daß es in der Körperwelt, als dem Inbegriffe aller Wegenstände äußerer 5 Sinne, zwar allerwarts zusammengesette Dinge gebe, das Ginfache aber in ihr gar nicht angetroffen werde. Zugleich aber beweiset sie, daß die Bernunft, wenn sie sich ein Zusammengesetztes aus Substanzen, als Ding an sich (ohne es auf die besondere Beschaffenheit unserer Sinne zu beziehen), denkt, es schlechterdings als aus einfachen Substanzen bestehend 10 denken muffe. Nach demjenigen, mas die Anschauung der Gegenstände im Raume nothwendig bei sich führt, fann und foll die Bernunft fein Gin= faches benfen, welches in ihnen mare, woraus folgt: daß, wenn unfere Sinne auch ins Unendliche geschärft würden, es doch für fie ganzlich unmöglich bleiben mußte, dem Ginfachen auch nur näher zu kommen, viel 15 weniger endlich darauf zu stoßen, weil es in ihnen gar nicht angetroffen wird; da alsdann fein Ausweg übrig bleibt, als zu geftehen: daß die Körper gar nicht Dinge an sich selbst und ihre Sinnenvorstellung, die wir mit dem Namen der förperlichen Dinge belegen, nichts als die Erscheinung von irgend etwas sei, was als Ding an sich selbst allein das 20 Ginfache\*) enthalten kann, für uns aber ganzlich unerkennbar bleibt, weil die Anschauung, unter der es uns allein gegeben wird, nicht seine Gigen=

<sup>\*)</sup> Ein Object fich als einfach vorftellen, ift ein blos negativer Begriff, ber der Bernunft unvermeidlich ift, weil er allein das Unbedingte zu allem Busammengesetzten (als einem Dinge, nicht der bloßen Form) enthält, deffen Mög-25 lichfeit jederzeit bedingt ist. Dieser Begriff ift also tein erweiternbes Erkenntniß= ftud, fondern bezeichnet blos ein Etwas, fofern es von den Ginnenobjecten (bie alle eine Zusammensetzung enthalten) unterschieben werben foll. fage: bas, mas ber Möglichfeit bes Bufammengefesten jum Grunde liegt, mas also allein als nicht zusammengesett gedacht werden fann, ift das Noumen (beim im Sinnlichen ift es nicht zu finden), fo fage ich damit nicht: es liege bem Körper als Erscheinung ein Aggregat von fo viel einfachen Befen als reinen Berstandeswesen zum Grunde; sondern, ob das Uberfinnliche, was jener Ericheinung als Substrat unterliegt, als Ding an fich auch zusammengesetzt oder einfach fei, bavon kann niemand im mindeften etwas miffen, und es ift eine gang migver-35 ftandene Borstellung der Lehre von Gegenständen der Sinne, als bloßen Erscheinungen, benen man etwas Nicht. Sinnliches unterlegen muß, wenn man fich einbildet ober andern einzubilden sucht, hiedurch werde gemeint, das überfinnliche Substrat der Materie werbe eben fo nach feinen Monaden getheilt, wie ich die Materie selbst theile; benn da wurde ja die Monas (die nur die Sdee einer nicht

schaften, die ihm für sich selbst zukommen, sondern nur die subjectiven Bedingungen unserer Sinnlichkeit an die Hand giebt, unter denen wir allein
von ihnen eine anschauliche Vorstellung erhalten können. — Nach der
Kritik ist also alles in einer Erscheinung selbst wiederum Erscheinung, so
weit der Verstand sie immer in ihre Theile auflösen und die Wirklichkeit
der Theile, zu deren klarer Wahrnehmung die Sinne nicht mehr zulangen,
beweisen mag; nach Herrn Eberhard aber hören sie alsdaun sofort auf
Erscheinungen zu sein und sind die Sache selbst.

Weil es dem Leser vielleicht unglaublich vorkommen möchte, daß Herr Eberhard eine so handgreisliche Mißdeutung des Begriffs vom 10 Sinnlichen, den die Kritik, welche er widerlegen wollte, gegeben hat, will= fürlich begangen, oder selbst einen so schalen und in der Metaphysik gänzlich zwecklosen Begriff vom Unterschiede der Sinnenwesen von Ber= standeswesen, als die bloße logische Form der Vorstellungsart ist, aufge= stellt haben sollte: so wollen wir ihn über das, was er meint, sich selbst 15 erklären lassen.

Nachdem sich nämlich Herr Eberhard S. 271—272 viel unnöthige Mühe gegeben hat, zu beweisen, woran niemand je gezweiselt hat, und nebenbei wie natürlich fich auch verwundert, daß so etwas vom kritischen Idealisin hat übersehen werden können, daß die objective Realität eines 20 Begriffs, die im Einzelnen nur an Gegenständen der Erfahrung bewiesen werden kann, doch unstreitig auch im Allgemeinen, d. i. überhaupt von Dingen, erweislich und ein solcher Begriff nicht ohne irgend eine objective Realität sei (wiewohl der Schluß falsch ift, daß diese Realität dadurch auch für Begriffe von Dingen, die nicht Gegenstand der Erfahrung sein 25 können, bewiesen werde), so fährt er so fort: "Ich muß hier ein Beispiel gebrauchen, von dessen passender Anwendbarkeit wir uns erst weiter unten werden überzeugen können. Die Sinnen und die Einbildungsfraft des Meufchen in seinem gegenwärtigen Zustande können fich von einem Taufendeck keingenaues Bild machen; d.i. ein Bild, wodurch fie es 3. B. 30 von einem Nennhundert-Und-Nenn-Und-Nennzigeck unterscheiden könnten. Allein so bald ich weiß, daß eine Figur ein Tausendeck ift: so kann mein Verstand ihr verschiedene Pradicate beilegen u. f. w. Wie läßt es sich also beweisen, daß der Verstand von einem Dinge an fich deswegen gar nichts

wiedernm bedingten Bedingung des Zusammengesetzten ist) in den Raum versetzt, 35 wo sie aufhört ein Noumen zu sein und wiederum selbst zusammengesetzt ist.

weder bejahen, noch verneinen könne, weil sich die Einbildungskraft kein Bild von demselben machen kann, oder weil wir nicht alle die Bestimmungen kennen, die zu seiner Individualität gehören?" In der Folge, nämlich S. 291—292, erklärt er sich über den Unterschied, den die Kritik zwischen der Sinnlichkeit in logischer und in transscendentaler Bedeutung macht, so: "Die Gegenstände des Verstandes sind unbildliche, der Sinulichkeit hingegen bildliche Gegenstände" und führt nun aus Leibnizen\*) ein Beispiel von der Ewigkeit, von der wir und kein Bild, aber wohl eine Verstandes idee machen können, zugleich aber auch das vom obgedachten Chiligone an, von welchem er sagt: "Die Sinne und die Einbildungskraft des Menschen können sich in seinem gegen wärtigen Zustande nache sein genaues Bild, wodurch sie es von einem Neunhundert-Neun-Und-Neunzigeck unterscheiden, machen."

Nun, einen kläreren Beweis, ich will nicht sagen, von wilkfürlicher Mißdeutung der Kritik, denn um dadurch zu täuschen, ist sie bei weitem nicht scheinbar genug, sondern einer gänzlichen Unkunde der Frage, worauf es ankommt, kann man nicht verlangen, als den hier Herr Eberhard giebt. Ein Fünseck ist nach ihm noch ein Sinnenwesen, aber ein Tausendeck schon ein bloßes Verstandeswesen, etwas Nicht-Sinnliches (oder wie er sich ausdrück, Unbildliches). Ich besorge, ein Neuneck werde schon über dem halben Wege vom Sinnlichen zum Übersinnlichen hinausliegen; denn wenn man die Seiten nicht mit Fingern nachzählt, kann man schwerlich durch bloßes Übersehen die Zahl derselben bestimmen. Die Frage war: ob wir von dem, welchem keine correspondirende Anschauung gegeben werden kann, ein Erkenntniß zu bekommen hossen können. Das wurde von der Kritik in Ansehung dessen, was kein Gegenstand der Sinne sein kann, vern ein t: weil wir zu der objectiven Realität des Begriffs im wer einer Anschauung bedürsen, die unsrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürsen, die unsrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürsen, die unsrige aber, selbst die in der

<sup>\*)</sup> Der Leser wird gut thun, nicht sosort alles, was Herr Eberhard aus Leibnizens Lehre folgert, auf dieses seine Rechnung zu schreiben. Leibniz wollte den Empirism des Locke widerlegen. Dieser Absicht waren dergleichen Beispiele, als die mathematischen sind, gar wohl angemessen, um zu deweisen, daß die letteren Erkenntnisse viel weiter reichen, als empirisch-erwordene Begriffe leisten können, und dadurch den Ursprung der ersteren a priori gegen Lockes Angriffe zu vertheidigen. Daß die Gegenstände dadurch aushören bloße Objecte der sinnlichen Anschauung zu sein und eine andere Art Wesen als zum Erunde liegend voraussieten, konnte ihm gar nicht in die Gedanken sommen zu behaupten.

matik gegebene nur sinnlich ift. Herr Eberhard bejaht dagegen diese Frage und führt unglucklichermeife - den Mathematiker, der alles jederzeit in der Anschauung demonftrirt, an, als ob diefer, ohne feinem Begriffe eine genan correspondirende Anschauung in der Einbildungsfraft zu geben, den Gegenstand desselben durch den Verstand gar wohl mit verschiedenen 5 Prädicaten belegen und ihn also auch ohne jene Bedingung erkennen fonne. Wenn nun Archimedes ein Sechs-Und-Neunziged um den Girfel und auch ein dergleiches in demfelben beschrieb, um, daß und wie viel der Cirkel kleiner sei als das erste und größer als das zweite, zu beweisen: legte er da seinem Begriffe von dem genannten regulären Bieleck eine 10 Anschauung unter, oder nicht? Er legte sie unvermeidlich zum Grunde, aber nicht indem er daffelbe wirklich zeichnete (welches ein unnöthiges und ungereimtes Unfinnen mare), sondern indem er die Regel der Conftruction seines Begriffs, mithin sein Bermogen, die Große deffelben fo nahe der des Objects selbst, als er wollte, zu bestimmen und also dieses dem 15 Begriffe gemäß in der Anschauung zu geben, kannte und so die Realität der Regel felbst und hiemit auch dieses Begriffs für den Gebrauch der Einbildungsfraft bewies. Satte man ihm aufgegeben auszufinden, wie aus Monaden ein Ganzes zusammengesett sein konne: so wurde er, weil er wußte, daß er dergleichen Vernunftwesen nicht im Raume zu suchen 20 habe, geftanden haben, daß man davon gar nichts zu fagen vermöge, weil es überfinnliche Wesen find, die nur in Gedanken, niemals aber als folche in der Anschauung vorkommen konnen. - Berr Gberhard aber will die lettern, fo fern fie nur entweder fur den Grad der Scharfe unserer Sinne zu klein, oder die Vielheit derselben in einer gegebenen anschaulichen Vor= 25 ftellung für den dermaligen Grad der Einbildungsfraft und sein Fassungs= vermögen zu groß ift, für nichtfinnliche Gegenstände gehalten wissen, von denen wir vieles sollen durch den Verstand erkennen konnen; wobei wir ihn benn auch laffen wollen: weil ein folder Begriff vom Nichtfinn= lichen mit dem, welchen die Kritif davon giebt, nichts Ihnliches hat und, 30 ba er schon im Ausdrucke einen Widerspruch bei sich führt, wohl schwerlich Nachfolger haben wird.

Man sieht aus dem bisherigen deutlich: Herr Eberhard sucht den Stoff zu aller Erkenntniß in den Sinnen, woran er auch nicht Unrecht thut. Er will aber doch auch diesen Stoff zum Erkenntniß des Übersinn= 35 lichen verarbeiten. Zur Brücke, dahin herüber zu kommen, dient ihm der Sat des zureichenden Grundes, den er nicht allein in seiner unbeschränkten

Allgemeinheit annimmt, wo er aber eine ganz andere Art der Unterscheidung des Sinnlichen vom Intellectuellen erfordert, als er wohl einräumen will, sondern auch seiner Formel nach vorsichtig vom Sabe ber Causalität unterscheidet, weil er sich dadurch in seiner eigenen Absicht im 5 Bege fein würde \*). Aber es ist mit dieser Brucke nicht genug; denn am jenseitigen Ufer kann man mit keinen Materialien der Sinnesvorstellung bauen. Nun bedient er sich dieser zwar, weil es ihm (wie jedem Menschen) an anderen mangelt; aber das Einfache, mas er vorher als Theil der Sinnenvorstellung aufgefunden zu haben glanbt, wäscht und reinigt er dadurch 10 von diesem Makel, daß er es in die Materie hin ein de monstrirt zu haben sich berühmt, da es in der Sinnenvorstellung durch bloße Wahrnehmung nie wäre aufgefunden worden. Nun ift aber doch diese Partialvorstellung (das Einfache) einmal in der Materie, als Gegenstande der Sinne, seinem Vorgeben nach wirklich; und da bleibt jener Demonstration unbeschadet 15 immer der kleine Scrupel, wie man einem Begriffe, den man nur an einem Sinnengegenstande bewiesen hat, seine Realität sichern foll, wenn er ein Wesen bedeuten soll, das gar kein Gegenstand der Sinne (auch nicht ein homogener Theil eines folden) fein kann. Denn es ift einmal ungewiß, ob, wenn man dem Einfachen alle die Eigenschaften nimmt, wodurch es ein 20 Theil der Materie sein kann, überhaupt irgend etwas übrig bleibe, was ein mögliches Ding heißen könne. Folglich hätte er durch jene Demonstration die objective Realität des Einfachen, als Theils der Materie, mithin als eines lediglich zur Sinnenanschauung und einer an sich möglichen Erfahrung gehörigen Objects, feinesweges aber als fur einen jeden Wegen-

<sup>\*)</sup> Der Sah: Alle Dinge haben ihren Grund, oder mit anderen Worten, alles existirt nur als Folge, d. i. abhängig seiner Bestimmung nach von etwas anderem, gilt ohne Ausnahme von allen Dingen als Erscheinungen im Raume und Zeit, aber keinesweges von Dingen an sich selbst, um derenwillen Herr Eberhard dem Satze eigentlich jene Allgemeinheit gegeben hatte. Ihn aber als Grundsatz der Causa- sität so allgemein auszudrücken: Alles Existirende hat eine Ursache, d. i. existirt nur als Wirkung, wäre noch weniger in seinen Kram tauglich gewesen: weil er eben vorhatte, die Realität des Begriffs von einem Urwesen zu beweisen, welches weiter von keiner Ursache abhängig ist. So sieht man sich genöthigt sich hinter Ausdrücken zu verbergen, die sich nach Belieben drehen lassen; wie er denn S. 259 das Wort Grund so braucht, daß man verleitet wird zu glauben, er habe etwas von den Empfindungen Unterschiedenes im Sinne, da er doch für diesmal blos die Theisempfindungen versteht, welche man im logischen Betracht auch wohl Gründe der Möglichkeit eines Ganzen zu nennen pflegt.

stand, selbst den übersinnlichen außer derselben bewiesen, welches doch gerade das war, wornach gefragt wurde.

In allem, was nun von S. 263-306 folgt und zur Bestätigung des Dbigen dienen foll, ist nun, wie man leicht voraussehen kann, nichts anders als Verdrehung der Sate der Kritik, vornehmlich aber Miß= 5 deutung und Verwechselung logischer Sate, die blos die Form bes Denkens (ohne irgend einen Gegenstand in Betrachtung zu ziehen) betreffen, mit transscendentalen (welche die Art, wie der Berstand jene aanz rein, und ohne eine andere Quelle als fich felbst zu bedürfen, zur Erkenntniß der Dinge a priori braucht) auzutreffen. Zu der ersten gehört 10 unter vielen anderen die Übersetzung der Schlüsse in der Kritik in eine syllogistische Form S. 270. Er fagt, ich schlöffe so: "Alle Vorstellungen, die keine Erscheinungen find, find leer von Formen finnlicher Anschanung (ein unschicklicher Ausdruck, der nirgend in der Kritik vorkommt, aber stehen bleiben mag). — Alle Vorstellungen von Dingen an sich find Vor- 15 stellungen, die keine Erscheinungen sind (auch dieses ift wider den Bebrauch der Kritik ausgedrückt, da es heißt: sie find Vorstellungen von Dingen, die keine Erscheinungen find). — Alfo find fie schlechterdings leer." Sier sind vier Hauptbegriffe und ich hatte, wie er fagt, schließen mussen: "Also sind diese Vorstellungen leer von den Formen der finn= 20 lichen Anschanung."

Nun ist das lettere wirklich der Schlußsatz, den man allein aus der Kritik ziehen kann, und den ersteren hat Herr Eberhard nur hinzugedichtet. Aber nun solgen nach der Kritik solgende Epispllogismen darauf, durch welche am Ende doch jener Schlußsatz herauskommt. Nämlich: Vor= 25 stellungen, die von den Formen sinnlicher Anschauung leer sind, sind leer von aller Anschauung (denn alle unsere Anschauung ist sinnlich). — Nun sind die Vorstellungen von Dingen an sich leer von u. s. w. — Also sind sie leer von aller Anschauung. Und endlich: Vorstellungen, die von aller Anschauung leer sind (denen als Begriffen keine correspondirende An= 30 schauung gegeben werden kann), sind schlechterdings leer (ohne Erkenntniß ihres Objects). — Run sind Vorstellungen von Dingen, die keine Erschei= nungen sind, von aller Anschauung leer. — Also sind sie (an Erkenntniß) schlechterdings leer.

Was soll man hier an Herrn Eberhard bezweifeln: die Einsicht ober 35 die Aufrichtigkeit?

Von seiner gänzlichen Verkennung des wahren Sinnes der Kritik und von der Grundlosigkeit dessen, was er an die Stelle desselben zum Behuf eines besseren Systems setzen zu können vorgiebt, können hier nur einige Beläge gegeben werden; denn selbst der entschlossenste Streitsgenosse Serrn Eberhards würde über der Arbeit ermüden, die Momente seiner Einwendungen und Gegenbehauptungen in einen mit sich selbst stimmenden Zusammenhang zu bringen.

Nachdem er S. 275 gefragt hat: "Wer (was) giebt der Sinnlichkeit ihren Stoff, nämlich die Empfindungen?" so glaubt er wider die Kritik abgesprochenzu haben, indem er S. 276 sagt: "Wir mögen wählen, welches wir wollen — so kommen wir auf Dinge an sich." Run ist ja das eben die beständige Behauptung der Kritik; nur daß sie diesen Grund des Stoffes sinnlicher Vorstellungen nicht selbst wiederum in Dingen, als Gegenständen der Sinne, sondern in etwas Übersinnlichem setzt, was jenen zum Grunde liegt und wovon wir kein Erkenntniß haben konnen. Sie sagt: Die Gegenstände als Dinge an sich geben den Stoff zu empirischen Ansschwaften den Grund, das Vorstellungsvermögen seiner Sinnlichkeit gemäß zu bestimmen), aber sie sind nicht der Stoff derselben.

Gleich barauf wird gefragt, wie der Berftand nun jenen Stoff (er 20 mag gegeben sein, woher er wolle) bearbeite. Die Kritik bewies in der transscendentalen Logik: daß diefes durch Subsumtion der sinnlichen (reinen oder empirischen) Anschauungen unter die Rategorien geschehe, welche Begriffe von Dingen überhaupt ganzlich im reinen Berftande a priori gegründet sein muffen. Dagegen deckt Herr Cberhard S. 276-279 25 sein System auf, dadurch daß er sagt: "Wir können keine allgemeine Begriffe haben, die wir nicht von den Dingen, die wir durch die Sinnen wahrgenommen, oder von denen, deren wir uns in unferer eigenen Seele bewußt find, abgezogen haben," welche Absonderung von dem Ginzelnen er dann in demselben Absahe genau bestimmt. Dieses ift der erste Actus 30 des Verstandes. Der zweite besteht S. 279 darin: daß er aus jenem sublimirten Stoffe wiederum Begriffe zusammensett. Bermittelft der Ab= ftraction gelangte alfo ber Berftand (von den Borftellungen ber Sinne) bis zu den Kategorien, und nun steigt er von da und den wesentlichen Studen ber Dinge zu ben Attributen derselben. So, heißt es S. 278, 35 "erhält also der Verstand mit Hulfe der Vernunft neue zusammengesetzte Begriffe; so wie er selbst durch die Abstraction zu immer allgemeineren

und einfacheren hinaufsteigt, bis zu den Begriffen des Möglichen und Wegrundeten" u. f. w.

Dieses hinaufsteigen (wenn nämlich das ein hinaufsteigen heißen fann, was nur ein Abstrahiren von dem Empirischen in dem Erfahrungs= gebrauche des Verstandes ist, da dann das Intellectuelle, mas mir selbst nach 5 der Naturbeschaffenheit unseres Verstandes vorher a priori hineingelegt haben, namlich die Rategorie, übrig bleibt) ift nur logisch, nämlich zu allgemeineren Regeln, deren Gebrauch aber nur immer innerhalb dem Um= fange möglicher Erfahrung bleibt, weil von dem Berftandesgebrauch in derselben jene Regeln eben abstrahirt find, wo den Kategorien eine correspon= 10 dirende finnliche Unschauung gegeben wird. - Bum mahren realen Sinaufsteigen, nämlich zu einer anderen Gattung Wesen, als überhaupt den Sinnen, felbft den vollkommenften, gegeben werden konnen, murde eine audere Art von Anschauung, die wir intellectuell genannt haben (weil, was zum Erkenntniß gehört und nicht sinnlich ist, keinen anderen Namen und 15 Bedeutung haben kann), erfordert werden, bei der wir aber der Rategorien nicht allein nicht mehr bedürften, sondern die auch bei einer folchen Beichaffenheit des Verstandes schlechterdings keinen Gebrauch haben wurden. Wer uns nur einen folden anschauenden Verstand eingeben, oder, liegt er etwa verborgenerweise in uns, ihn uns kennen lehren möchte?

Aber hiezu weiß nun Berr Cberhard auch Rath. Denn "es giebt nach S. 280-281 auch Unschauungen, die nicht sinulich sind, (aber auch nicht Anschauungen des Verstandes) - eine andere Anschauung als die sinnliche in Raum und Zeit". - "Die ersten Glemente ber concreten Zeit und die ersten Elemente des concreten Raums sind keine Erscheinungen 25 (Dbjecte finnlicher Anschauung) mehr." Also sind sie die mahren Dinge, die Dinge an fich. Diese nichtsinnliche Auschauung unterscheidet er von der sinnlichen S. 299 dadurch, daß sie diejenige sei, in welcher etwas "durch die Sinnen undeutlich oder verworrenvorgestellt wird", und den Berstand will er S. 295 durch das "Vermögen deutlicher Erkenntniß" 30 definirt haben. — Also besteht der Unterschied seiner nicht-finnlichen Anschauung von der sinnlichen darin, daß die einfachen Theile im concreten Raume und der Zeit in der finnlichen verworren, in der nichtefinnlichen aber beutlich vorgestellt werden. Natürlicher Weise wird auf diese Art die Forderung der Kritik in Absicht auf die objective Realität des Begriffs 35 von einfachen Besen erfüllt, indem ihm eine correspondirende (nur nicht finnliche) Anschauung gegeben wird.

Das war nun ein Hinaufsteigen, um desto tiefer zu fallen. Denn waren jene einsache Wesen in die Anschauung selbst hinein vernünftelt, so waren ihre Vorstellungen, als in der empirischen Anschauung enthaltene Theile, bewiesen, und die Anschauung blieb auch bei ihnen, was sie in Ansehung des Sanzen war, nämlich sinnlich. Das Bewußtsein einer Vorstellung macht keinen Unterschied in der specifischen Beschaffenheit derselben; denn es kann mit allen Vorstellungen verbunden werden. Das Bewußtsein einer empirischen Anschauung heißt Wahrnehmung. Daß also jene vorgebliche einsache Theile nicht wahrgenommen werden, macht nicht den mindesten Unterschied von ihrer Beschaffenheit als sinnlicher Anschauungen, um etwa, wenn unsere Sinne geschärft, zugleich auch die Einbildungskraft, das Mannigfaltige ihrer Anschauung mit Bewußtsein aufzusassen, noch so sehr erweitert würde, an ihnen vermöge der Deutlichkeit\*)

<sup>\*)</sup> Denn es giebt auch eine Deutlichkeit in der Anschauung, also auch der 15 Borftellung des Einzelnen, nicht blos der Dinge im Allgemeinen (S. 295), welche äfthetisch genannt werden kann, die von der logischen, durch Begriffe, gang unterichieden ift (fo wie die, wenn ein neuhollandischer Wilder querft ein Saus qu sehen bekame und ihm nahe genug ware, um alle Theile deffelben zu unterscheiben, ohne doch den mindesten Begriff davon zu haben), aber freilich in einem logischen 20 Sandbuch nicht enthalten fein kann; weswegen es auch gar nicht gulaffig ift, ftatt ber Definition ber Rritik, da Berftand als Vermögen ber Erkenntniß burch Begriffe erklart wird, wie er verlangt, bas Bermogen bentlicher Erkenntnig gu diefem Behuf anzunehmen. Bornehmlich aber ift die erstere Erklärung barum die einzige angemeffene, weil ber Verstand badurch auch als transscendentales Vermögen 25 ursprünglich aus ihm allein entspringender Begriffe (ber Kategorien) bezeichnet wird, ba die zweite hingegen blos das logische Bermögen, allenfalls auch den Borftellungen der Sinne Deutlichkeit und Allgemeinheit durch bloge klare Borftellung und Absonderung ihrer Merkmale zu verschaffen, anzeigt. Es ist aber herrn Eberhard baran fehr gelegen, ben wichtigften fritischen Untersuchungen 30 baburch auszuweichen, daß er seinen Definitionen zweideutige Merkmale unterlegt. Dahin gehört auch ber Ausdruck (S. 295 und anderwärts) einer Erkenntniß ber allgemeinen Dinge; ein gang verwerflicher scholaftischer Ausbruck, ber ben Streit der Rominalisten und Realisten wieder erwecken kann, und der, ob er zwar in manchen metaphysischen Compendien steht, doch schlechterdings nicht in die Trans-35 scendentalphilosophie, fondern lediglich in die Logik gehört, indem er keinen Unterschied in der Beschaffenheit der Dinge, sondern nur des Gebrauchs der Begriffe, ob sie im Allgemeinen ober aufs Einzelne angewandt werden, anzeigt. Indeffen dient diefer Ausdruck doch neben dem des Unbildlichen, um den Lefer einen Angenblid hinzuhalten, als ob dadurch eine befondere Art von Objecten, 3. B. die ein-40 fachen Elemente gedacht murben.

dieser Vorstellung etwas Richtsinnliches mahrzunehmen. — Siebei wird vielleicht dem Lefer einfallen, zu fragen: warum, wenn Berr Eberhard nun einmal beim Erheben über die Sphäre der Sinnlichkeit (S. 169) ift, er doch den Ausdruck des Nichtsinnlichen immer braucht und nicht vielmehr den des überfinnlichen. Allein das geschieht auch mit gutem Borbedacht. Denn 5 bei dem letteren murde es gar zu fehr in die Augen gefallen fein, daß er es nicht aus der sinnlichen Anschauung, eben darum weil sie sinnlich ift, berausklauben konnte. Nichtsinnlich aber bezeichnet einen bloßen Mangel (3. B. des Bewußtseins von etwas in der Vorstellung eines Gegenstandes der Sinne), und der Lefer wird es nicht fofort inne, daß ihm dadurch eine 10 Vorstellung von wirklichen Gegenständen einer anderen Art in die Sand aespielt werden soll. Eben so ift es mit dem, wovon wir nachher reden wollen, dem Ausdrucke Allgemeine Dinge (statt allgemeiner Bradicate der Dinge), bewandt, wodurch der Leser glaubt eine besondere Gattung von Wesen verstehen zu muffen, oder dem Ausbrucke nicht = identischer (ftatt 15 innthetischer) Urtheile. Es gehört viel Runft in der Bahl unbestimmter Ausdrude bagu, um Armseligkeiten bem Lefer für bedeutende Dinge gu verkaufen.

Wenn also Herr Eberhard den Leibnizisch-Wolffischen Begriff der Sinnlichkeit der Anschanung recht ausgelegt hat: daß sie blos in der Ver= 20 worrenheit des Mannigsaltigen der Vorstellungen in derselben bestehe, in= dessen daß diese doch die Dinge an sich selbst vorstellen, deren deutliches Erkenntniß aber auf dem Verstande (der die einsachen Theile in jener Anschauung erkennt) bernhe, so hat ja die Kritik jener Philosophie nichts angedichtet und fälschlich ausgebürdet, und es bleibt nur noch übrig aus= 25 zumachen, ob sie auch Recht habe, zu sagen: dieser Standpunkt, den die letztere genommen hat, um die Sinnlichkeit (als ein besonderes Vermögen der Receptivität) zu charakterisiren, sei nurichtig\*). Er bestätigt die Richtigkeit dieser der Leibnizischen Philosophie in der Kritik beigelegten Bedeutung des Begriffs der Sinnlichkeit S. 303 dadurch: daß er den 30

<sup>\*)</sup> Herr Eberhard schilt und ereifert sich auch auf eine belustigende Art S. 298 über die Vermessenheit eines solchen Tadels (dem er obenein einen falschen Ausstud unterschiedt). Wenn es jemanden einsiele den Cicero zu tadeln, daß er nicht gut Latein geschrieben habe: so würde irgend ein Scioppius (ein bekannter grammatischer Eiserer) ihn ziemlich unsanft, aber doch mit Recht in seine 35 Schranken weisen; denn was gut Latein sei, können wir nur aus dem Cicero (und seinen Zeitgenossen) lernen. Wenn jemand aber einen Fehler in Plato's oder Leibnizens Philosophie anzutressen glaubte, so wäre der Eiser darüber, daß

subjectiven Grund der Erscheinungen als verworrener Vorstellungen im Unvermögen fest, alle Merkmale (Theilvorstellungen der Sinnenan= schauung) zu unterscheiben, und indem er S. 377 die Kritif tadelt, daß sie diesen nicht angegeben habe, sagt er: er bestehe in den Schranken des 5 Subjects. Daß außer diesen subjectiven Gründen der logischen Form der Anschauung die Erscheinungen auch objective haben, behauptet die Kritik felbst, und darin wird fie Leibnigen nicht widerstreiten. Aber daß, wenn diese objective Gründe (die einfachen Elemente) als Theile in den Er= scheinungen selbst liegen und blos der Verworrenheit wegen nicht als solche 10 wahrgenommen, sondern nur hineindemonstrirt werden können, sie sinn= liche und doch nicht blos finnliche, fondern um der lettern Urfache willen auch intellectuelle Unschauungen heißen sollen, das ift ein offenbarer Wider= fpruch, und so kann Leibnigens Begriff von der Sinnlichkeit und den Erscheinungen nicht ausgelegt werden, und Herr Eberhard hat entweder eine 15 ganz unrichtige Auslegung von deffen Meinung gegeben, ober diefe muß ohne Bedenken verworfen werden. Gins von beiden: Entweder die Anschauung ist dem Objecte nach ganz intellectuell, d. i. wir schauen die Dinge an, wie fie an fich find, und alsdann befteht die Sinnlichkeit lediglich in der Berworrenheit, die von einer solchen vielbefassenden Anschauung ungertrenn= 20 lich ist: oder sie ist nicht intellectuell, wir verstehen darunter nur die Art, wie wir von einem an sich selbst uns ganz unbekannten Object afficirt werden, und da besteht die Sinnlichkeit so gar nicht in der Verworrenheit, daß vielmehr ihre Anschauung immerhin auch den höchsten Grad der Deutlichkeit haben möchte und, wofern in ihr einfache Theile stecken, sich 25 auch auf dieser ihre klare Unterscheidung erstrecken könnte, dennoch aber nicht im Mindeften etwas mehr als bloße Erscheinung enthalten würde. Beides Bufammen kann in einem und bemselben Begriffe der Sinnlichkeit nicht gebacht werden. Also die Sinnlichkeit, wie Berr Cberhard Leibnizen den Begriff derfelben beilegt, unterscheidet sich von der Verstandeserkenntniß 30 entweder blos durch die logische Form (die Verworrenheit), indessen daß sie dem Inhalte nach lauter Verstandesvorstellungen von Dingen an sich enthält, oder sie unterscheidet fich von dieser auch transscendental, d. i. dem Ursprung und Inhalte nach, indem fie gar nichts von der Beschaffenheit

fogar an Leibnizen etwas zu tadeln sein follte, lächerlich. Denn was philos sophisch-richtig sei, kann und muß keiner aus Leibnizen lernen, sondern der Probirstein, der dem einen so nahe liegt wie dem anderen, ist die gemeinschaftliche Menschenvernunft, und es giebt keinen klassischen Autor der Philosophie.

der Objecte an sich, sondern blos die Art, wie das Subject afficirt wird, enthält, sie möchte übrigens so deutlich sein, als sie wollte. Im letzteren Falle ist das die Behauptung der Kritik, welcher man die erstere Meinung nicht entgegensetzen kann, ohne die Sinnlichkeit lediglich in der Bersworrenheit der Vorstellungen zu sehen, welche die gegebene Anschauung senthält.

Man kann den unendlichen Unterschied zwischen der Theorie der Sinnlichfeit, als einer besonderen Anschanungsart, welche ihre a priori nach allgemeinen Principien bestimmbare Form hat, und berjenigen, welche diese Anschanung als blos empirische Apprehension der Dinge an 10 sich selbst annimmt, die sich nur durch die Undeutlichkeit der Borftellung von einer intellectuellen Anschauung (als sinnliche Anschauung) auszeichne, nicht beffer darlegen, als es herr Eberhard wider feinen Willen thut. Aus dem Unvermögen, der Dhnmacht und den Schranken der Vorstellungsfraft (lauter Ausdrücke, deren sich Herr Cberhard selbst bedient) 15 fann man nämlich keine Erweiterungen des Erkenntniffes, keine positive Bestimmungen der Objecte herleiten. Das gegebene Princip muß selbst etwas Positives sein, welches zu solchen Saben das Substrat ausmacht, aber freilich nur blos subjectiv und nur in so fern von Objecten gultig, als diese nur für Erscheinungen gelten. Wenn wir herrn Gberhard feine ein. 20 fache Theile ber Gegenstände sinnlicher Unschauung schenken und zugeben, daß er ihre Berbindung nach seinem Sate des Grundes auf die beste Art, wie er kann, verftandlich mache, wie und durch welche Schluffe will er nun die Vorstellung des Raums: daß er als vollständiger Raum drei Abmeffnigen habe, imgleichen von seinen dreierlei Grenzen, davon zwei selbst 25 noch Ranme, der dritte, nämlich der Punkt, die Grenze aller Grenze ift, aus seinen Begriffen von Monaden und der Verbindung derselben durch Kräfte herausbekommen? Ober in Ansehung der Objecte des inneren Sinnes, wie will er die biefem jum Grunde liegende Bedingung, die Zeit, als Größe, aber nur von einer Abmessung, und als stetige Größe (so wie 30 auch ber Raum ift) aus seinen einfachen Theilen, die seiner Meinung nach der Sinn zwar, nur nicht abgesondert wahrnimmt, der Verftand da= gegen hinzudenkt, herausvernünfteln und aus den Schranken, der Undeutlichkeit, und mithin bloßen Mängeln ein so positives Erkenntniß, welches die Bedingungen der sich unter allen am meisten a priori erweiternden 35 Wiffenschaften (Geometrie und allgemeine Naturlehre) enthält, herleiten? Er muß alle diese Eigenschaften für falsch und blos hinzugedichtet annehmen (wie sie denn auch jenen einfachen Theilen, die er annimmt, gerade widersprechen), oder er muß die objective Realität derselben nicht in den Dingen an sich, sondern in ihnen als Erscheinungen suchen, d. i. indem er die Form ihrer Vorstellung (als Objecten der sinnlichen Ansschauung) im Subjecte und in der Receptivität desselben sucht, einer unmittelbaren Vorstellung gegebener Gegenstände empfänglich zu sein, welche Form nun a priori (anch bevor die Gegenstände gegeben sind) die Möglichkeit eines mannigsaltigen Erkenntnisses der Bedingungen, unter denen allein den Sinnen Objecte vorkommen können, begreislich macht. Hiemit vergleiche man nun, was Herr Eberhard S. 377 sagt: "Was der subjective Grund bei den Erscheinungen sei, hat Herr K. nicht bestimmt. — Es sind die Schranken des Subjects" (das ist nun seine Bestimmung). Man lese und urtheile.

Db ich "unter der Form der sinnlichen Anschauung die Schranken der Erkenntnißkraft verstehe, wodurch das Mannigfaltige zu dem Bilde der Zeit und des Naums wird, oder diese Bilder im Algemeinen selbst," darüber ist Herr Eberhard (S.391) ungewiß. — "Wer sie sich selbst urs sprünglich, nicht in ihren Gründen auerschaffen deukt, der denkt sich eine qualitatem occultam. Nimmt er aber eine von den beiden obigen Erstärungen an, so ist seine Theorie entweder ganz, oder zum Theil in der Leibnizischen Theorie enthalten." S. 378 verlangt er über zene Form der Erscheinung eine Belehrung, "siemag, sagt er, sanst oder rauh sein". Ihm selbst beliebt es in diesem Abschnitte den letztern Ton vorzüglich auzunehmen. Ich will bei dem ersteren bleiben, der demjenigen geziemt, welcher überwiegende Gründe auf seiner Seite hat.

Die Kritik erlaubt schlechterdings keine anerschaffene oder angeborne Vorstellungen; alle insgesammt, sie mögen zur Anschauung oder zu Verstandesbegriffen gehören, nimmt sie als erworben an. Es giebt aber auch eine ursprüngliche Erwerbung (wie die Lehrer des Naturrechts sich auss drücken), solglich auch dessen, was vorher gar noch nicht eristirt, mithin keiner Sache vor dieser Handlung angehört hat. Dergleichen ist, wie die Kritik behanptet, erstlich die Form der Dinge im Raum und der Zeit, zweitens die synthetische Einheit des Mannigsaltigen in Begriffen; denn keine von beiden nimmt unser Erkenntnisvermögen von den Objecten, als in ihnen an sich selbst gegeben, her, sondern bringt sie aus sich selbst a priori zu Stande. Es muß aber doch ein Grund dazu im Subjecte sein, der es möglich macht, daß die gedachten Vorstellungen so und nicht anders

entstehen und noch dazu auf Dbjecte, die noch nicht gegeben sind, bezogen werden konnen, und diefer Grund wenigstens ift angeboren. (Da Berr Eberhard felbst anmertt, daß, um zu dem Ausdrucke anerschaffen berech= tigt zu sein, man das Dasein Gottes schon als bewiesen voraussetzen musse, warum bedient er sich desselben dann in einer Kritik, welche mit der ersten 5 Grundlage aller Erkenntniß zu thun hat, und nicht des alten Ausdrucks der angebornen?) Herr Cberhard sagt S. 390: "Die Gründe der allgemeinen, noch unbestimmten Bilder von Raum und Zeit, und mit ihnen ist die Seele erschaffen", ist aber auf der folgenden Seite wieder zweifel= haft, ob ich unter der Form der Anschauung (sollte heißen: dem Grunde 10 aller Formen der Unschauung) die Schranken der Erkenntnigkraft, oder jene Bilder selbst verftehe. Wie er das erstere auch nur auf zweifelhafte Art hat vermuthen können, läßt sich gar nicht begreifen, da er sich doch bewußt fein muß, daß er jene Erklarungsart der Sinnlichkeit im Gegensate mit der Kritik durchsetzen wollte: das zweite aber, nämlich daß er zweifel= 15 haft ift, ob ich nicht die unbestimmten Bilder von Zeit und Raum felbst verftehe, läßt fich wohl erklären, aber nicht billigen. Denn wo habe ich jemals die Anschauungen von Raum und Zeit, in welchen allererst Bilder möglich find, selbst Bilder genannt (die jederzeit einen Begriff vorausseben, davon fie die Darftellung find, 3. B. das unbeftimmte Bild für den 20 Begriff eines Triangels, dazu weder das Verhältniß der Seiten noch die Winkel gegeben find)? Er hat sich in das trügliche Spielwerk, ftatt finnlich den Ausdruck bildlich zu brauchen, so hinein gedacht, daß er ihn allenthalben begleitet. Der Grund der Möglichkeit der sinnlichen Un= schanung ift keines von beiden, weder Schranke des Erkenntnigvermogens. 25 noch Bild; es ift die bloße eigenthümliche Receptivität des Gemüths. wenn es von etwas (in der Empfindung) afficirt wird, seiner subjectiven Beschaffenheit gemäß eine Vorstellung zu bekommen. Dieser erfte formale Grund z. B. der Möglichkeit einer Raumesanschauung ift allein angeboren, nicht die Raumvorftellung felbst. Denn es bedarf immer Eindrücke, 30 um das Erkenntnisvermögen zuerft zu der Vorstellung eines Objects (die jederzeit eine eigene Handlung ift) zu bestimmen. So entspringt die formale Anschanung, die man Ranm nennt, als ursprünglich erworbene Vorstellung (ber Form außerer Gegenstande überhaupt), deren Grund gleichwohl (als bloße Receptivität) angeboren ift, und deren Erwerbung 35 lange vor dem bestimmten Begriffe von Dingen, die diefer Form gemäß sind, vorhergeht; die Erwerbung der letteren ist acquisitio derivativa.

indem sie schon allgemeine transscendentale Verstandesbegriffe voraussetzt, die eben so wohl nicht angeboren\*), sondern erworden sind, deren acquisitio aber wie jene des Raumes, eben so wohl originaria ist und nichts Angebornes, als die subjectiven Bedingungen der Spontaneität des Denkens (Gemäßheit mit der Einheit der Apperception) voraussetzt. Über diese Bedeutung des Grundes der Möglichkeit einer reinen sinnlichen Anssche Bedeutung kann niemand zweiselhaft sein als der, welcher die Kritik etwa mit Hülfe eines Wörterbuchs durchstreift, aber nicht durchdacht hat.

Wie gar wenig Herr Eberhard die Kritik in ihren klärsten Sätzen vers 100 stehe, oder auch wie er sie vorsetzlich mißverstehe, davon kann folgendes zum Beispiele dienen.

In der Kritik wurde gesagt: daß die bloße Kategorie der Substanz (so wie jede andere) schlechterdings nichts weiter, als die logische Function, in Ansehung deren ein Object als bestimmt gedacht wird, enthalte, und 15 also dadurch allein gar kein Erkenntniß des Gegenstandes, auch nur burch das mindeste (synthetische) Prädicat, wofern wir ihm nicht eine sinnliche Anschauung unterlegen, erzeugtwerde; woraus denn mit Recht gefolgert wurde, daß, da wir ohne Kategorien gar nicht von Dingen urtheilen konnen, vom Ubersinnlichen schlechterdingskein Erkenntnig (es 20 versteht sich hiebei immer in theoretischer Beziehung) möglich sei. Herr Eberhard giebt S. 384-385 vor, dieses Erkenntniß der reinen Kategorie ber Substanz auch ohne Beihulfe ber finnlichen Anschanung verschaffen zu können: "Es ist die Kraft, welche die Accidenzen wirkt." Run ist ja aber die Kraft selber wiederum nichts anders als eine Kategorie (oder das 25 Prädicabile derselben), nämlich die der Urfache, von der ich gleichfalls behauptet habe, daß von ihr die objective Gultigkeit ohne ihr untergelegte finnliche Anschauung eben so wenig könne bewiesen werden, als von der des Begriffs einer Substanz. Nun gründet er S. 385 diesen Beweis auch wirklich auf Darstellung der Accidenzen, mithin auch der Rraft, 30 als ihrem Grunde, in der sinnlichen (inneren) Anschauung. Denn er bezieht den Begriff der Ursache wirklich auf eine Folge von Zuständen des Gemuthe in der Zeit, von auf einander folgenden Vorstellungen oder Graben berselben, beren Grund "in dem nach allen seinen gegenwärtigen,

<sup>\*)</sup> In welchem Sinne Leibniz das Wort Angeboren nehme, wenn er es von 35 gewiffen Elementen der Erkenntniß braucht, wird hiernach beurtheilt werden können. Eine Abhandlung von higmann im Teutschen Mercur, October 1777, kann diese Beurtheilung erleichtern.

vergangenen und fünftigen Beränderungen völlig beftimmten Dinge" enthalten fei, "und darum, fagt er, ift dieses Ding eine Kraft, darum ift es eine Substanz." Mehr verlangt ja aber die Kritik auch nicht, als die Darftellung bes Begriffs von Kraft (welcher, beiläufig anzumerken, gang etwas anderes ift als der, dem er die Realität sichern wollte, nämlich der 5 Substang)\*) in der innern sinnlichen Unschauung, und die objective Realität einer Substanz als Sinnenwesen wird dadurch gesichert. Aber es war die Rede davon, ob jene Realität dem Begriffe von Kraft als reiner Rategorie, d. i. auch ohne ihre Unwendung auf Gegenstände finnlicher Anschauung, mithin als gultig auch von übersinnlichen, d. i. bloßen Ber= 10 standeswesen, konne bewiesen werden: da denn alles Bewußtsein, welches auf Zeitbedingungen beruht, mithin auch jede Folge des Bergangenen, Begenwärtigen und Rünftigen sammt bem ganzen Gesetze ber Continuität des veränderten Gemuthszustandes wegfallen muß, und so nichts übrig bleibt, wodurch das Accidens gegeben worden und was dem Begriffe von 15 Rraft zum Belage dienen konnte. Nun nehme er also der Forderung gemäß den Begriff vom Menschen weg (in welchem ichon der Begriff eines Körpers enthalten ift), imgleichen den von Vorftellungen, deren Dafein in der Beit bestimmbar ift, mithin alles, mas Bedingungen der außeren sowohl als inneren Anschanung enthält (denn das muß er thun, wenn 20 er den Begriff der Substanz und einer Ursache als reine Rategorien, d. i. als solche, die allenfalls auch zum Erkenntniß des Uberfinnlichen dienen tonnten, ihrer Realitat nach ficheren will), so bleibt ihm vom Begriffe der

<sup>\*)</sup> Der Sat: bas Ding (bie Substang) ist eine Rraft, ftatt bes gang naturlichen: die Substang hat eine Rraft, ist ein allen ontologischen Begriffen wider- 25 streitender und in feinen Folgen der Metaphufit fehr nachtheiliger Sat. Denn baburch geht ber Begriff ber Substang im Grunde gang verloren, nämlich ber ber Juhareng in einem Subjecte, ftatt deffen alsdann der der Dependeng von einer Ursache gesett wird; recht so, wie es Spinoza haben wollte, welcher die allgemeine Abhängigkeit aller Dinge ber Welt von einem Urwesen, als ihrer gemein- 30 schaftlichen Urfache, indem er diese allgemeine wirkende Kraft felbft zur Substang machte, eben baburch jener ihre Dependenz in eine Inharenz in der letteren verwandelte. Eine Substang hat wohl außer ihrem Berhältniffe als Subject zu den Accidenzen (und beren Inhareng) noch bas Berhaltnig zu eben benfelben, als Urfache zu Wirkungen; aber jenes ift nicht mit dem letteren einerlei. Die Rraft 35 ift nicht bas, mas ben Grund ber Erifteng ber Accidenzen enthält (benn ben enthält die Substang): sondern ift der Begriff von dem blogen Berhältniffe der Substang ju ben letteren, fo fern fie ben Brund berfelben enthalt, und biefes Berhältniß ift von dem der Inhareng ganglich unterschieden.

Substang nichts anders übrig, als der eines Etwas, deffen Erifteng nur als die eines Subjects, nicht aber eines bloßen Pradicats von einem andern gedacht werden muß: von dem der Urfache aber bleibt ihm nur der eines Berhältniffes von Etwas zu etwas Anderem im Dasein, nach 5 welchem, wenn ich das erftere sete, das andere auch bestimmt und noth= wendig gesett wird. Aus diesen Begriffen von beiden kann er nun schlech= terdings kein Erkenntniß von dem fo beschaffenen Dinge herausbringen, sogar nicht einmal, ob eine solche Beschaffenheit auch nur möglich sei, b. i. ob es irgend Etwas geben tonne, woran fie angetroffen werde. Hieher 10 darf jest die Frage nicht gezogen werden: ob in Beziehung auf prattische Grundfate a priori wenn der Begriff von einem Dinge (als Noumen) zum Grunde liegt, alsdann die Rategorie der Substanz und der Ursache nicht objective Realität in Unsehung der reinen prattischen Bestimmuna der Vernunft bekomme. Denn die Möglichkeit eines Dinges, was blos als 15 Subject und nicht immer wiederum als Pradicat von einem Anderen exiftiren tonne, oder der Eigenschaft, in Ansehung der Eriftenz Anderer das Berhältniß des Grundes, nicht umgekehrt das der Folge von eben benfelben au haben, muß zwar zu einem theoretischen Erkenntniß deffelben durch eine biesen Begriffen correspondirende Anschauung belegt werden, weil dieser 20 ohne das feine objective Realität beigelegt, mithin kein Erkenntniß eines solchen Objects zu Stande gebracht werden murbe; allein wenn jene Begriffe nicht constitutive, sondern blos regulative Principien des Gebrauchs ber Vernunft abgeben sollen (wie dieses allemal der Fall mit der Idee eines Noumens ift), so können fie auch als bloße logische Functionen 25 gu Begriffen von Dingen, deren Möglichkeit unerweislich ift, ihren in prattischer Abficht unentbehrlichen Gebrauch für die Bernunft haben, weil sie alsdann nicht als objective Grunde der Möglichkeit der Roumenen, sondern als subjective Principien (des theoretischen oder praktifchen Gebrauchs der Bernunft) in Ansehung der Phanomenen gelten. — 30 Doch, wie gesagt, ift hier noch immer blos von den constitutiven Principien der Erkenntniß der Dinge die Rede, und ob es möglich fei, von irgend einem Objecte dadurch, daß ich blos durch Rategorien von ihm spreche, ohne diese durch Anschauung (welche bei uns immer finnlich ift) zu belegen, ein Erkenntniß zu bekommen, wie Herr Eberhard meint, es aber durch 35 alle seine gerühmte Fruchtbarkeit der dürren ontologischen Büften nicht zu bewerkstelligen vermag.

## Zweiter Abschnitt.

Die Auflösung der Aufgabe: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? nach herrn Eberhard.

Diese Aufgabe, in ihrer Allgemeinheit betrachtet, ist der Stein des 5 Anstoßes, woran alle metaphysische Dogmatiker unvermeidlich scheitern müssen, um den sie daher so weit herumgehen, als es nur möglich ist: wie ich denn noch seinen Gegner der Kritik gefunden habe, der sich mit der Auflösung derselben, die für alle Fälle geltend wäre, befaßt hätte. Herr Eberhard, auf seinen Sat des Widerspruchs und den des zureichenden 10 Grundes (den er doch nur als einen analytischen vorträgt) gestützt, wagt sich an diese Unternehmung; mit welchem Glück, werden wir bald sehen.

Herr Eberhard hat, wie es scheint, von dem, was die Kritik Dog= matism nennt, keinen deutlichen Begriff. So spricht er S. 262 von apo= diktischen Beweisen, die er geführt haben will, und setzt hinzu: "Wenu der 15 ein Dogmatiker ist, der mit Gewißheit Dinge an sich annimmt, so müssen wir uns, es koste, was es wolle, dem Schimpf unterwersen Dogmatiker zu heißen", und daun sagt er S. 289, "daß die Leibnizische Philosophie eben so wohl eine Vernunftkritik enthalte, als die Kantische; denn sie gründe ihren Dogmatism auf eine genaue Zergliederung der Erkenntniß= 20 vermögen, was durch ein jedes möglich sei". Nun — wenn sie dieses wirklich thut, so enthält sie ja keinen Dogmatism in dem Sinne, worin unsere Kritik dieses Wort jederzeit nimmt.

Unter dem Dogmatism der Metaphysik versteht diese nämlich: das allgemeine Zutrauen zu ihren Principien ohne vorhergehende Kritik des 25 Vernunftvermögens selbst blos um ihres Gelingens willen: unter dem Scepticism aber das ohne vorhergegangene Kritik gegen die reine Ver=nunft gefaßte allgemeine Mißtrauen blos um des Mißlingens ihrer Behauptungen willen\*). Der Kriticism des Versahrens mit allem, was

<sup>\*)</sup> Das Gelingen im Gebrauche der Principien a priori ist die durchgängige 30 Bestätigung derselben in ihrer Anwendung auf Ersahrung; denn da schenkt man

dur Metaphysik gehört, (der Zweifel des Aufschubs) ist dagegen die Maxime eines allgemeinen Mißtrauens gegen alle synthetische Sätze ders selben, bevor nicht ein allgemeiner Grund ihrer Möglichkeit in den wesentslichen Bedingungen unserer Erkenntnisvermögen eingesehen worden.

Von dem gegründeten Vorwurfe des Dogmatism befreiet man sich also nicht dadurch, daß man, wie S. 262 geschieht, fich auf sogenannte apodiktische Beweise seiner metaphysischen Behauptungen beruft; denn das Tehlichlagen derselben, selbst wenn kein sichtbarer Fehler darin an= getroffen wird (welches gewiß oben der Fall nicht ist), ist an ihnen 10 so gewöhnlich, und die Beweise vom Gegentheil treten ihnen oft mit nicht minder großer Klarheit in den Weg, daß der Sceptifer, wenn er gleich gar nichts wider das Argument hervorzubringen wüßte, doch sein non liquet dazwischen zu legen gar wohl berechtigt ift. Nur wenn der Beweis auf dem Wege geführt worden, wo eine zur Reife gekommene 15 Kritik vorher die Möglichkeit der Erkenntniß a priori und ihre allgemeine Bedingungen sicher angezeigt hat, kann sich der Metaphysiker vom Dogmatism, der bei allen Beweisen ohne jene doch immer blind ift, recht= fertigen, und der Ranon der Rritik für diese Art der Beurtheilung ift in der allgemeinen Auflösung der Aufgabe enthalten: wie ist ein syn= 20 thetisches Erkenntniß a priori möglich? Ift diese Aufgabe vor= her noch nicht aufgelöset gewesen, so waren alle Metaphysiker bis auf

beinahe dem Dogmatiker seinen Beweis a priori. Das Miglingen aber mit bemfelben, welches ben Scepticism veranlaßt, findet nur in den Fällen ftatt, wo lediglich Beweise a priori verlangt werden können, weil die Erfahrung hierüber 25 nichts bestätigen ober widerlegen kann, und besteht darin, daß Beweise a priori von gleicher Stärke, die gerade das Gegentheil darthun, in der allgemeinen Menschenvernunft enthalten sind. Die erstern sind auch nur Grundsätze der Möglichkeit der Erfahrung und in der Analytif enthalten. Beil fie aber, wenn die Kritif fie nicht vorher als folche wohl gesichert hat, leicht für Grundsätze, welche weiter als 30 blos für Gegenstände der Erfahrung gelten, gehalten werden, fo entspringt ein Dogmatism in Unsehung bes überfinnlichen. Die zweiten geben auf Gegenstände, nicht wie jene burch Berstandesbegriffe, sondern durch Ideen, die nie in der Erfahrung gegeben werden konnen. Beil fich nun die Beweife, dazu die Brincipien lediglich für Erfahrungsgegenstände gedacht worden, in foldem Falle noth-35 wendig widersprechen muffen: jo muß, wenn man die Kritik vorbeigeht, welche die Grengscheidung allein beftimmen fann, nicht allein ein Scepticism in Unfehung alles bessen, was durch bloge Ideen der Vernunft gedacht wird, sondern endlich ein Berdacht gegen alle Erfenntniß a priori entspringen, welcher benn zuletzt bie allgemeine metaphpsische Zweifellehre herbeiführt.

diesen Zeitpunkt vom Vorwurfe des blinden Dogmatisms oder Scepticisms nicht frei, sie mochten nun durch anderweitige Verdienste einen noch

so großen Namen mit allem Rechte besitzen.

Dem Herrn Eberhard beliebt es anders. Er thut, als ob ein solcher warnender Ruf, der durch so viel Beispiele in der transscenden- talen Dialettik gerechtsertigt wird, an den Dogmatiker gar nicht ergangen wäre, und nimmt lange vor der Kritik unseres Vermögens a priori synthetisch zu urtheilen einen von jeher sehr bestrittenen synthetischen Satz nämlich daß Zeit und Raum und die Dinge in ihnen aus einfachen Elementen bestehen, als ausgemacht an, ohne auch nur wegen der Mög- 10 lichkeit einer solchen Bestimmung des Sinnlichen durch Ideen des Überssinnlichen die mindeste vorhergehende kritische Untersuchung anzustellen, die sich ihm durch den Widerspruch der Mathematik gleichwohl aufdringen mußte, und giebt an seinem eigenen Versahren das beste Beispiel von dem, was die Kritik den Dogmatism nennt, der aus aller Transscenden= 15 talphilosophie auf immer verwiesen bleiben muß, und dessen Bedeutung ihm, wie ich hosse, jest an seinem eigenen Beispiele verständlicher sein wird.

Es ist nun, ehe man an die Auflösung jener Principal-Aufgabe geht, freilich unumgänglich nothwendig, einen beutlichen und bestimmten Begriff davon zu haben, was die Kritik erstlich unter synthetischen Urtheilen 20 zum Unterschiede von den analytischen überhaupt verstehe: zweitens, mas fie mit dem Ausdrucke von dergleichen Urtheilen, als Urtheilen a priori zum Unterschiede von empirischen, sagen wolle. - Das erstere hat die Kritik so deutlich und wiederholentlich dargelegt, als nur verlangt werden kann. Sie find Urtheile, durch deren Pradicat ich dem Subjecte des Urtheils 25 mehr beilege, als ich in dem Begriffe denke, von dem ich das Pradicat ausfage, welches lettere also das Erfenntniß über das, mas jener Begriff enthielt, vermehrt; dergleichen durch analytische Urtheile nicht geschieht, die nichts thun, als das, mas schon in dem gegebenen Begriffe wirklich gedacht und enthalten war, nur als zu ihm gehörig klar vorzustellen und 30 auszusagen. — Das zweite, nämlich was ein Urtheil a priori zum Unterschiede des empirischen sei, macht hier keine Schwierigkeit, weil es ein in der Logik längst bekannter und benannter Unterschied ift und nicht wie der erstere wenigstens (wie herr Eberhard will) unter einem neuen Namen auftritt. Doch ift um des Herrn Cberhards willen hier 85 nicht überfluffig anzumerken: daß ein Pradicat, welches durch einen Sat a priori einem Subjecte beigelegt wird, eben dadurch als dem letteren

nothwendig angehörig (von dem Begriffe deffelben unabtrennlich) ausgefagt wird. Solche Pradicate werden auch jum Befen (ber inneren Möglichkeit des Begriffs) gehörige (ad essentiam\*) pertinentia) Prädicate genannt, dergleichen folglich alle Sate, die a priori gelten, enthalten 5 muffen; die übrigen, die nämlich vom Begriffe (unbeschadet deffelben) abtrennliche, heißen angerwesentliche Mertmale (extraessentialia). Die erfteren gehören nun zum Befen entweder als Bestandstücke deffelben (ut constitutiva), oder als darin zureichend gegrundete Folgen aus demfelben (ut rationata). Die ersteren heißen wesentliche Stücke (essentialia), die 10 alfo fein Pradicat enthalten, welches aus anderen in demfelben Begriffe enthaltenen abgeleitet werden könnte, und ihr Inbegriff macht das logische Besen (essentia) aus; die zweiten werden Eigenschaften (attributa) genannt. Die außerwesentlichen Merkmale sind entweder innere (modi), oder Berhältnismerkmale (relationes) und können in Sätzen a priori nicht 15 3n Pradicaten dienen, weil fie vom Begriffe des Subjects abtrennlich und also nicht nothwendig mit ihm verbunden sind. — Run ift flar, daß, wenn man nicht vorher schon irgend ein Kriterium eines synthetischen Sates a priori gegeben hat, dadurch, daß man fagt, sein Pradicat sei ein Attribut, auf keinerlei Beise der Unterschied desselben von analytischen erhelle. 20 Denn dadurch, daß es ein Attribut genannt wird, wird weiter nichts gefagt, als daß es als nothwendige Folge vom Wefen abgeleitet werden fonne: ob analytisch nach dem Cate des Widerspruchs, oder synthetisch nach irgend einem andern Grundsate, das bleibt dabei ganglich unbeftimmt. So ift in dem Sate: ein jeder Korper ift theilbar, das Bradicat ein 25 Attribut, weil es von einem wesentlichen Stude des Begriffs des Subjects, nämlich der Ausdehnung, als nothwendige Folge abgeleitet werden fann. Es ift aber ein solches Attribut, welches als nach dem Sate des Widerspruchs ju dem Begriffe des Körpers gehörig vorgeftellt wird, mithin der Sat selber, unerachtet er ein Attribut vom Subjecte aussagt, dennoch analytisch. 30 Dagegen ift die Beharrlichkeit auch ein Attribut der Substanz; denn sie ift ein schlechterdings nothwendiges Pradicat derfelben, aber im Begriffe der Substanz selber nicht enthalten, fann also durch feine Analysis aus ihm (nach dem Sate des Biderfpruchs) gezogen werden, und der Sat: eine jede Substang ift beharrlich, ift ein synthetischer Sat. Wenn es also

<sup>\*)</sup> Damit bei diesem Worte auch der geringste Schein einer Erklärung im Cirkel vermieden werde, kann man statt des Ausdrucks ad essentiam den an diesem Orte gleichsautenden ad internam possibilitatem pertinentia brauchen.

von einem Sate heißt: er habe zu seinem Pradicat ein Attribut des Subjects, so weiß niemand, ob jener analytisch oder synthetisch sei; man muß also hinzusetzen: er enthalte ein synthetisches Attribut, d. i. ein nothwen= diges (obzwar abgeleitetes), mithin a priori kennbares Prädicat in einem synthetischen Urtheile. Also ist nach Herrn Cberhard die Erklärung syn= 5 thetischer Urtheile a priori: sie sind Urtheile, welche snuthetische Attribute von den Dingen aussagen. Herr Cberhard stürzt sich in diese Tautologie, um wo möglich nicht allein etwas Besseres und Bestimmteres von der Eigenthumlichkeit synthetischer Urtheile a priori zu sagen, sondern auch mit der Definition derselben zugleich ihr allgemeines Princip anzuzeigen, 10 wornach ihre Möglichkeit beurtheilt werden kann, welches die Kritik nur durch mancherlei beschwerliche Bemühungen zu leisten vermochte. Nach ihm find S. 315 "analytische Urtheile folde, beren Pradicate das Wefen, ober einige von den wesentlichen Studen des Subjects aussagen; synthe= tische Urtheile aber, S. 316, wenn sie nothwendige Wahrheiten sind, 15 haben Attribute zu ihren Prädicaten". Durch das Wort Attribut bezeich= nete er die synthetischen Urtheile als Urtheile a priori (wegen der Nothwendigkeit ihrer Prädicate), aber zugleich als solche, die rationata des Wefens, nicht das Wefen felbst oder einige Stude deffelben ausfagen, und giebt also Anzeige auf den Sat des zureichenden Grundes, vermittelft 20 beffen fie allein vom Subjecte pradicirt werden konnen, und verließ fich darauf, man werde nicht bemerken, daß dieser Grund hier nur ein logischer Grund sein durfe, nämlich der nichts weiter bezeichnet, als daß das Pradicat zwar nur mittelbar, aber immer doch dem Sate des Wider= spruchs zufolge aus dem Begriffe des Subjects hergeleitet werde, wodurch 25 er dann, unerachtet er ein Attribut aussagt, doch analytisch sein kann und also das Rennzeichen eines synthetischen Sates nicht bei sich führt. Daß es ein synthetisches Attribut sein muffe, um den Sat, dem es zum Prädicate dient, der Ichteren Classe beigahlen zu konnen, hütete er sich sorgfältig herauszusagen, unerachtet es ihm wohl beigefallen 30 fein muß, daß diese Einschränfung nothwendig sei: weil sonst die Tantologie gar zu flar in die Augen gefallen fein würde, und fo brachte er ein Ding heraus, was dem Unerfahrenen neu und von Gehalt gu sein scheint, in der That aber bloger leicht durchzusehender Dunft ift.

Man sieht nun auch, was sein Satz des zureichenden Grundes sagen 35 will, den er oben so vortrug, daß man (vornehmlich nach dem Beispiele, das er dabei angeführt, zu urtheilen) glauben sollte, er hätte ihn vom

Realgrunde verstanden, da Grund und Folge realiter von einander unterschieden sind, und der Sat, der sie verbindet, auf die Weise ein synthestischer Sat ist. Reinesweges! vielmehr hat er sich wohlbedächtig damalsschon auf die künftigen Fälle seines Gebrauchs vorgesehen und ihn so uns bestimmt ausgesagt, damit er ihm gelegentlich eine Bedeutung geben könnte, wie es Noth thäte, mithin ihn auch disweilen zum Princip analystischer Urtheile brauchen könnte, ohne daß der Leser es doch bemerkte. Ist denn der Satz ein jeder Körper ist theilbar, darum weniger analytisch, weil sein Prädicat allererst aus dem unmittelbar zum Begriffe Gehörigen (dem wesentlichen Stücke), nämlich der Ausdehnung, durch Analysin gezogen werden kann? Wenn von einem Prädicate, welches nach dem Satze des Widerspruchs unmittelbar an einem Begriffe erkannt wird, ein anderes, welches gleichfalls nach dem Satze des Widerspruchs von diesem abgeleitet wird, gesolgert wird: ist alsdann das letztere weniger nach dem Satze des Widerspruchs von dem ersteren abgeleitet, als dieses?

Bor der Hand ist also erstlich die Hoffnung zur Erklärung synthe= tischer Sabe a priori durch Sabe, die Attribute ihres Subjects zu Pradicaten haben, zernichtet, wenn man nicht zu diesen, daß fie synthetisch find, hinzusehen und so eine offenbare Tautologie begehen will; zweitens 20 bem Sate des zureichenden Grundes, wenn er ein besonderes Princip abgeben foll, Schranken gefest, daß er als ein folder niemals anders, als so fern er eine synthetische Verknüpfung der Begriffe berechtigt, in der Transscendentalphilosophie zugelassen werde. Hiemit mag man nun den freudigen Ausruf des Verfaffers S. 317 vergleichen. "So hätten wir 25 also bereits die Unterscheidung der Urtheile in analytische und syuthetische und zwar mit der schärfften Angabeihrer Granzbeftimmung (daß die erste blos auf die Essentialien, die zweite lediglich auf Attribute gehen) aus dem fruchtbarften und einleuchtendsten Gintheilungsgrunde (biefes dentet auf seine oben gerühmte fruchtbare Telder der Ontologie) hergeleitet 30 und mit der völligsten Gewißheit, daß die Eintheilung ihren Einthei= lungsgrund ganglich erfchöpft."

Indessen scheint Herr Eberhard bei diesem triumphirenden Ausruf des Sieges doch nicht so ganz gewiß zu sein. Denn S. 318, nachdem er es für ganz ausgemacht angenommen, daß Wolff und Baumgarten dasselbe, was die Kritik nur unter einem anderen Namen auf die Bahn bringe, längst gekannt und ausdrücklich, obzwar anders, bezeichnet hätten, wird er auf einmal ungewiß, welche Prädicate in synthetischen Urtheilen

ich wohl meinen moge, und nun wird eine Stanbwolke von Distinctionen und Classificationen ber Pradicate, die in Urtheilen vorfommen können, erregt, daß dafür die Sache, wovon die Rede ift, nicht mehr gesehen werden fann; alles, um zu beweisen, daß ich die synthetischen Urtheile, vornehmlich die a priori zum Unterschiede von den analytischen anders 5 habe definiren follen, als ich gethan habe. Die Rede ift hier auch gar noch nicht von meiner Art der Auflösung der Frage, wie dergleichen Urtheile möglich find, sondern nur, was ich darunter verftehe, und daß, wenn ich in ihnen eine Art Prädicate annehme, fie (S. 319) zu weit, verstehe ich sie aber von einer anderen Art, sie (S. 320) zu enge sei. ift aber flar, daß, wenn ein Begriff allererft aus der Definition hervorgeht, es unmöglich ist, daß er zu enge oder zu weit sei, denn er bedeutet alsdann nichts mehr, auch nichts weniger, als was die Definition von ihm fagt. Alles, mas man dieser noch vorwerfen konnte, mare: daß fie etwas an sich Unverständliches, was also zum Erklären gar nicht taugt, 15 enthalte. Der größte Kunftler im Berdunkeln deffen, mas klar ift, kann aber gegen die Definition, welche die Rritif von innthetischen Saten giebt, nichts ausrichten: fie find Sate, deren Pradicat mehr in fich ent= hält, als im Begriffe des Subjects wirklich gedacht wird; mit anderen Worten, durch deren Pradicat etwas zu dem Gedanken des Subjects 20 hinzugethan wird, was in demfelben nicht enthalten war; analytische find folde, deren Bradicat nur eben daffelbe enthält, was in dem Begriffe des Subjects dieser Urtheile gedacht mar. Run mag das Prädicat der ersteren Art Sate, wenn sie Sate a priori sind, ein Attribut (von dem Subject des Urtheils), oder mer weiß mas anders fein, fo darf diefe Be- 25 stimmung, ja sie muß nicht in die Definition kommen, wenn es auch auf eine so belehrende Art, wie Herr Eberhard es ausgeführt hat, von dem Subjecte bewiesen mare; das gehört zur Deduction der Möglichkeit der Erkenutniß der Dinge durch folche Art Urtheile, die allererft nach der Definition erscheinen muß. Nun findet er aber die Definition unver- 30 ständlich, zu weit oder zu enge, weil fie dieser seiner vermeinten näheren Bestimmung des Prädicats solcher Urtheile nicht aupaßt.

Um eine ganz klare, einfache Sache so sehr als möglich in Verwirrung zu bringen, bedient sich Herr Eberhard allerlei Mittel, die aber eine für seine Absicht ganz widrige Wirkung thun.

S. 308 heißt es: "Die ganze Metaphysif enthält, wie herr Kant behanptet, lauter analytische Urtheile" und führt als Belag seiner

Zumuthung eine Stelle aus den Prolegomenen S. 33 an. Er spricht dieses so aus, als ob ich es von der Metaphysit überhaupt sagte, da doch an diesem Orte schlechterdings nur von der bisherigen Metaphyfik, fo fern ihre Gate auf gultige Beweise gegrundet sind, die Rede ift. 5 Denn von der Metaphysik an sich heißt es S. 36 der Proleg.: "Eigentlich metaphysische Urtheile sind insgesammt synthetisch." Aber auch von der bisherigen wird in den Prolegomenen unmittelbar nach der an= geführten Stelle gefagt: "daß fie auch innthetische Sabe vortrage, die man ihr gerne einräumt, die sie aber niemals a priori bewiesen 10 habe." Also nicht: daß die bisherige Metaphysik keine synthetische Sate (benn sie hat deren mehr als zuviel) und unter diesen auch ganz mahre Sate enthalte (die nämlich die Principien einer möglichen Erfahrung find), sondern nur daß sie keinen derselben aus Grunden a priori bewiesen habe, wird an der gedachten Stelle behauptet, und um diese meine Be-15 hauptung zu widerlegen, hatte Herr Eberhard nur einen dergleichen apobiftisch bewiesenen Sat anführen durfen; denn der vom zureichenden Brunde mit seinem Beweise S. 163-164 seines Magazins wird meine Behauptung mahrlich nicht widerlegen. Eben so angedichtet ist auch S. 314, "daß ich behanpte, die Mathematif sei die einzige Wiffenschaft, o die sonthetische Urtheile a priori enthalte." Er hat die Stelle nicht an= geführt, wo diefes von mir gefagt sein solle; daß aber vielmehr das Begentheil von mir umftändlich behauptet sei, mußte ihm der zweite Theil der transscendentalen Hauptfrage, wie reine Naturwissenschaft möglich sei, (Prolegom. S. 71 bis 124) unverfehlbar vor Augen stellen, wenn es ihm nicht beliebte gerade das Gegentheil davon zu sehen. S. 318 schreibt er mir die Behauptung zu, "die Urtheile der Mathematik ausgenommen, wären nur die Erfahrungsurtheile synthetisch", da doch die Kritik (erste Aufl. S. 158 bis 235) die Borstellung eines ganzen Syftems von metaphysischen und zwar synthetischen Grundsätzen aufstellt und fie durch 30 Beweise a priori darthut. Meine Behauptung war: daß gleichwohl diese Grundfage nur Principien der Möglichfeit der Erfahrung find; er macht daraus, "daß fie nur Erfahrungsurtheile find", mithin aus dem, was ich als Grund der Erfahrung nenne, eine Folge derfelben. So wird alles, mas aus der Kritit in seine Hande fommt, vorher verdreht und 35 verunstaltet, um es einen Augenblick im falschen Lichte erscheinen zu lassen. Roch ein anderes Kunftstück, um in seinen Gegenbehauptungen ja

Noch ein anderes Kunststück, um in seinen Gegenbehauptungen ja nicht sestgehalten zu werden, ist: daß er sie in aanz allgemeinen Ausdrücken

und so abstract, als ihm nur möglich, vorträgt und sich hutet ein Beispiel anzuführen, daran man sicher erkennen könne, mas er damit wolle. theilt er S. 318 die Attribute in solche ein, die entweder a priori oder a posteriori erkannt werden, und sagt: es schiene ihm, ich verstehe unter meinen synthetischen Urtheilen "blos die nicht schlechterdings nothwendigen 5 Wahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen die lettere Art Ur= theile, deren nothwendige Prädicate nur a posteriori von dem mensch= lichen Verftande erkannt werden können." Dagegen scheint es mir, daß mit diesen Worten etwas Anderes habe gesagt werden sollen, als er wirklich gesagt hat; denn so, wie sie da stehen, ist darin ein offenbarer Wider= 10 spruch. Prädicate, die nur a posteriori und doch als nothwendig erkannt werden, imgleichen Attribute von solcher Art, die man nämlich nach S. 321 "aus dem Befen des Subjects nicht herleiten kann", find nach der Er= flärung, die Herr Eberhard selbst oben von den letteren angab, ganz undenkbare Dinge. Wenn nun darunter dennoch etwas gedacht und der 15 Einwurf, den Berr Eberhard von dieser wenigstens unverständlichen Distinction gegen die Brauchbarkeit der Definition, welche die Kritik von synthetischen Urtheilen gab, beantwortet werden soll, so müßte er von jener feltfamen Art von Attributen doch wenigstens ein Beispiel geben; so aber kann ich einen Einwurf nicht widerlegen, mit dem ich keinen Sinn 20 zu verbinden weiß. Er vermeidet, so viel er kann, Beispiele aus der Metaphysik anzuführen, sondern halt sich, so lange es möglich ift, an die aus der Mathematik, woran er auch seinem Interesse gang gemäß verfährt. Denn er will dem harten Vorwurfe, daß die bisherige Metaphyfik ihre synthetische Sate a priori schlechterdings nicht beweisen könne (weil fie 25 folde, als von Dingen an fich felbst gultig, aus ihren Begriffen beweisen will), ausweichen und mählt daher immer Beifpiele aus der Mathematik, beren Sate auf strenge Beweise gegründet werden, weil sie Unschauung a priori zum Grunde legen, welche er aber durchaus nicht als wefentliche Bedingung der Möglichkeit aller synthetischen Sate a priori gelten laffen 30 fann, wenn er nicht zugleich alle Hoffnung aufgeben will, sein Erkenntniß bis zum Überfinnlichen, dem keine uns mögliche Anschauung correspondirt, zu erweitern, und fo seine fruchtverheißende Telder der Pfnchologie und Theologie unangebaut laffen will. Benn man also seiner Einsicht, oder auch seinem Willen, in einer streitigen Sache Aufschluß zu verschaffen, nicht 35 sonderlich Beifall geben fann, so muß man doch seiner Klugheit Gerechtigkeit widerfahren laffen, keine auch nur scheinbare Vortheile unbenutt zu laffen.

Trägt es sich aber zu, daß Herr Eberhard wie von ungefähr auf ein Beispiel aus der Metaphysik stößt, so verunglückt er damit jederzeit und zwar so, daß es gerade das Gegentheil von dem beweiset, mas er daburch hat bestätigen wollen. Dben hatte er beweisen wollen, daß es außer 5 dem Sate des Widerspruchs noch ein anderes Princip der Möglichkeit ber Dinge geben muffe, und fagt doch, daß dieses aus dem Sate des Widerspruchs gefolgert werden müßte, wie er es denn auch wirklich davon abzuleiten versucht. Run fagt er S. 319: "Der Satz: Alles Nothwendige ist ewig, alle nothwendige Bahrheiten find ewige Bahrheiten, 10 ift augenscheinlich ein synthetischer Sat, und doch fann er a priori erkannt werden." Er ift aber augensch einlich analytisch, und man fann aus diesem Beispiele hinreichend ersehen, welchen verkehrten Begriff sich herr Eberhard von diesem Unterschiede der Sate, den er doch so aus bem Grunde zu kennen vorgiebt, noch immer mache. Denn Wahrheit 15 wird er doch nicht als ein besonderes in der Zeit existirendes Ding an= sehen wollen, deffen Dasein entweder ewig sei, oder nur eine gewisse Zeit daure. Daß alle Körper ausgedehnt sind, ist nothwendig und ewig wahr, fie selbst mögen nun existiren ober nicht, kurz ober lange, ober auch alle Beit hindurch, d. i. ewig, eriftiren. Der Sat will nur fagen: sie hangen 20 nicht von der Erfahrung ab (die zu irgend einer Zeit angestellt werden muß) und find also auf gar feine Zeitbedingung beschränkt, b. i. fie find a priori als Wahrheiten erkennbar, welches mit dem Sate: fie find als nothwendige Wahrheiten erkennbar, ganz identisch ift.

Eben so ist es auch mit dem S. 325 angeführten Beispiele bewandt, wobei man zugleich ein Beispiel seiner Genauigkeit in Berusung auf Sätze der Kritik bemerken muß, indem er sagt: "Ich sehe nicht, wie man der Metaphysik alle synthetische Urtheile absprechen wolle." Nun hat die Kritik, weit gesehlt dieses zu thun, vielmehr (wie schon vorher gemeldet worden) ein ganzes und in der That vollständiges System solcher Urtheile als wahrer Grundsätze aufgesührt; nur hat sie zugleich gezeigt, daß diese insgesammt nur die synthetische Einheit des Mannigkaltigen der Anschauung (als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung) aussagen und also auch lediglich auf Gegenstände, so fern sie in der Anschauung gegeben werden können, anwendbar sind. Das metaphysische Beispiel, was er nun von synthetischen Sätzen a priori, doch mit der behutsamen Einsschränkung: wenn die Metaphysik einen solchen Satz bewiese, ansührt: "Alle endliche Dinge sind veränderlich, und: das unendliche Ding ist uns

veränderlich", ift in beiden analytifch. Denn realiter, b. i. dem Dafein nad, veränderlich ift das, deffen Beftimmungen in der Zeit einander folgen können; mithin ist nur das veränderlich, was nicht anders als in der Zeit eristiren kann. Diese Bedingung aber ift nicht nothwendig mit dem Begriffe eines endlichen Dinges überhaupt (welches nicht alle Reali= 5 tat hat), sondern nur mit einem Dinge als Gegenstande der sinnlichen Unichauung verbunden. Da nun herr Cberhard feine Cate a priori als von diefer letteren Bedingung unabhängig behaupten will, so ift sein Sat, daß alles Endliche als ein foldes (d. i. um seines blogen Begriffs willen, mithin auch als Noumenon) veränderlich sei, falfch. Also müßte 10 ber Sat: Alles Endliche ift als ein foldes veränderlich, nur von der Bestimmung seines Begriffs, mithin logisch verstanden werden, da dann unter "veranderlich" dasjenige gemeint wird, was durch seinen Begriff nicht durchgängig bestimmt ift, mithin was auf mancherlei entgegengesette Art bestimmt werden kann. Alsdann aber mare der Sat, daß endliche Dinge, 15 d. i. alle außer dem allerrealsten, logisch (in Absicht auf den Begriff, den man fich von ihnen machen kann) veränderlich find, ein analytischer Sat; benn es ist ganz identisch, zu sagen: ein endliches Ding denke ich mir baburch, daß es nicht alle Realität habe, und zu fagen: durch diefen Begriff von ihm ist nicht bestimmt, welche oder wie viel Realität ich ihm 20 beilegen folle; d. i. ich kann ihm bald dieses, bald jenes beilegen und dem Begriff von der Endlichkeit deffelben unbeschadet die Bestimmung deffelben auf mancherlei Beife veränderen. Gben auf diefelbe Art, namlich logisch, ift das unendliche Wefen unveränderlich: weil, wenn darunter dasjenige Wesen verstanden wird, was vermöge des Begriffs 35 von ihm nichts als Realität zum Prädicate haben kann, mithin durch denselben schon durchgängig (wohl zu verstehen, in Ansehung der Pradicate, von denen wir, ob sie wahrhaftig real sind oder nicht, gewiß find) bestimmt ift, seinem Begriffe unbeschadet an die Stelle feines einzigen Pradicats desselben ein anderes gesetzt werden kann; aber 30 da erhellt auch zugleich: daß dieser Sat ein blos analytischer Sat fei, der nämlich kein anderes Pradicat seinem Subjecte beilegt, als aus diesem durch den Sat des Widerspruchs entwickelt werden fann\*). Wenn man

<sup>\*)</sup> Zu den Sätzen, die blos in die Logik gehören, aber sich durch die Zweis deutigkeit ihres Ausdrucks für in die Metaphysik gehörige einschleichen und so, ob 35 sie gleich analytisch sind, für synthetisch gehalten werden, gehört auch der Sat: die Wesen der Dinge sind unveränderlich, d. i. man kann in dem, was wesentlich

mit blogen Begriffen spielt, um deren objective Realität einem nichts zu thun ift, so kann man viel dergleichen täuschende Erweiterungen der Wissenschaft sehr leicht herausbringen, ohne Anschauung zu bedürfen, welches aber ganz anders lautet, so bald man auf vermehrte Erkenntniß 5 des Objects hinausgeht. Zu einer folden, aber blos scheinenden Er= weiterung gehört auch der Sat: Das unendliche Besen (in jener meta= physischen Bedeutung genommen) ist selbst nicht realiter veränderlich, d. i. seine Bestimmungen folgen in ihm nicht in der Zeit (darum weil sein Dasein, als blogen Noumens, ohne Widerspruch nicht in der Zeit gedacht 10 werden kann), welches eben so wohl ein blos analytischer Sat ift, wenn man die synthetischen Principien von Raum und Zeit als formalen Anschauungen der Dinge, als Phanomenen, voraussett. Denn da ift er mit dem Sate der Rritif: Der Begriff des allerrealsten Besens ift fein Begriff eines Phanomens, identisch, und, weit gefehlt daß er das 15 Erkenntniß des unendlichen Wefens als synthetischer Satz erweitern sollte, so schließt er vielmehr seinen Begriff dadurch, daß er ihm die Anschauung abspricht, von aller Erweiterung aus. - Noch ift anzumerken, daß herr Eberhard, indem er obbenannte Sate aufstellt, behutsam hinzusett: "Wenn die Metaphysik fie beweisen kann." Ich habe den Beweisgrund 20 derfelben sofort mit angezeigt, durch den fie, als ob er einen synthetischen Sat mit sich führte, zu täuschen pflegt, und der auch der einzige mögliche

zu ihrem Begriffe gehört, nichts andern, ohne diefen Begriff felber zugleich mit aufzuheben. Diefer Sat, welcher in Baumgartens Metaphyfif § 132 und zwar im Hauptstücke von dem Beränderlichen und Unveränderlichen steht, wo (wie es 25 auch recht ift) Beranderung durch die Existenz der Bestimmungen eines Dinges nach einander (ihre Succession), mithin durch die Folge derselben in der Zeit erflärt wird, lautet fo, als ob dadurch ein Gesetz ber Natur, welches unfern Begriff von den Gegenständen der Sinne (vornehmlich da von der Eriftenz in der Beit bie Rede ift) erweiterte, vorgetragen wurde. Daher auch lehrlinge badurch et-30 was Erhebliches gelernt zu haben glauben, und z. B. die Meinung einiger Mineralogen, als ob Rieselerde wohl nach und nach in Thouerde verwandelt werden fonne, dadurch furz und gut abfertigen, daß fie fagen: die Wefen der Dinge find unveranderlich. Allein dieser metaphysische Sinnspruch ist ein armer identischer Sat, ber mit bem Dafein ber Dinge und ihren möglichen ober unmöglichen Ber-35 anderungen gar nichts zu thun hat, fondern ganzlich zur Logif gehört und etwas einschärft, was ohnebem feinem Menschen zu leugnen einfallen fann, nämlich baß, wenn ich ben Begriff von einem und bemfelben Object behalten will, ich nichts an ihm abandern, b. i. das Gegentheil von demjenigen, was ich burch jenen denke, nicht von ihm prädiciren muffe.

ist, um Bestimmungen (wie die des Unveränderlichen), die, auf das logissche Wesen (des Begriffs) bezogen, eine gewisse Bedeutung haben, nachher vom Realwesen (der Natur des Objects) in ganz anderer Bedeutung zu brauchen. Der Leser darf sich daher nicht durch dilatorische Antworten (die am Ende doch auf den lieben Baumgarten auslaufen werden, der auch Begriff für Sache nimmt) hinhalten lassen, sondern kann auf der Stelle selbst urtheilen.

Man sieht aus der ganzen Verhandlung dieser Nummer: daß Herr Eberhard von synthetischen Urtheilen a priori entweder schlechterdings keinen Begriff habe, oder, welches wahrscheinlicher ist, ihn absichtlich so 10 zu verwirren suche, damit der Leser über das, was er mit Händen greifen fann, zweifelhaft werde. Die zwei einzige metaphnfifche Beifpiele, die er, ob sie gleich, genau besehen, analytisch sind, doch gerne für synthetisch möchte durchschlüpfen lassen, sind: alle nothwendige Wahrheiten find ewig (hier hatte er eben so gut das Wort unveränderlich brauchen können), 15 und: das nothwendige Wefen ift unveränderlich. Die Armuth an Beispielen, indessen daß ihm die Kritik eine Menge derfelben, die acht syn= thetisch sind, darbot, läßt sich gar wohl erklären. Es war ihm daran gelegen, solche Prädicate für seine Urtheile zu haben, die er als Attribute des Subjects aus dessen blogem Begriffe beweisen konnte. Da dieses nun, 20 wenn das Prädicat synthetisch ist, gar nicht angeht, so mußte er sich ein solches aussuchen, womit man schon in der Metaphysik gewöhnlich gespielt hat, indem man es bald in blos logischer Beziehung auf den Begriff des Subjects, bald in realer auf den Gegenstand betrachtete und doch darin einerlei Bedeutung zu finden glaubte, nämlich den Begriff des Veränder- 25 lichen und Unveränderlichen; welches Prädicat, wenn man die Eristenz des Subjects desselben in die Zeit sett, allerdings ein Attribut derselben und ein synthetisches Urtheil giebt, aber alsdann auch sinnliche Anschauung und das Ding felber, obwohl nur als Phanomen, voraussett, welches aber zur Bedingung synthetischer Urtheile anzunehmen ihm gar 30 nicht gelegen war. Anstatt nun das Pradicat unveränderlich als von Dingen (in ihrer Existenz) geltend zu brauchen, bedient er sich deffelben bei Begriffen von Dingen, da alsdann freilich die Unveränderlichkeit ein Attribut aller Prädicate ist, so fern sie nothwendig zu einem gewissen Begriffe gehören; diesem Begriffe selbst mag nun irgend ein Gegenstand 35 correspondiren, oder er mag auch ein leerer Begriff sein. — Borber hatte er schon mit dem Sate des Grundes eben daffelbe Spiel getrieben. Man

follte denken, er trage einen metaphysischen Sat vor, der etwas a priori von Dingen bestimme, und er ist ein blos logischer, der nichts weiter sagt, als: damit ein Urtheil ein Sat sei, muß es nicht blos als möglich (problematisch), sondern zugleich als gegründet (ob analytisch oder synthetisch, ist einerlei) vorgestellt werden. Der metaphysische Sat der Causalität lag ihm ganz nahe; er hütete sich aber wohl ihn anzurühren (denn das Beispiel, welches er von dem letzteren ansührt, paßt nicht zur Allgemeinheit jenes obersten vorgeblichen Grundsates aller synthetischen Urtheile). Die Ursache war: er wollte eine logische Regel, die gänzlich analytisch ist und von aller Beschaffenheit der Dinge abstrahirt, für ein Naturprincip, um welches es der Metaphysik allein zu thun ist, durchschlüpfen lassen.

herr Cberhard muß gefürchtet haben, daß der Lefer diefes Blend= werk endlich doch durchschauen mochte, und fagt daher zum Schluffe diefer Rummer S. 331, daß "der Streit, ob ein Sat ein analytischer oder fyn= 15 thetischer sei, in Rudficht auf seine logische Wahrheit ein unerheblicher Streit sei", um ihn dem Lefer einmal für allemal aus den Angen zu Aber vergeblich. Der bloße gefunde Menschenverstand muß an der Frage festhalten, fo bald fie ihm einmal flar vorgelegt worden. Daß ich über einen gegebenen Begriff mein Erkenntniß erweitern konne, 20 lehrt mich die tägliche Vermehrung meiner Kenntnisse durch die sich immer vergrößernde Erfahrung. Allein wenn gesagt wird: daß ich fie über die ge= gebenen Begriffe hinaus auch ohne Erfahrung vermehren, d. i. a priori synthetisch urtheilen könne, und man sette hinzu, daß hiezu nothwendig etwas mehr erfordert werde, als diese Begriffe zu haben, es gehöre noch 25 ein Grund dazu, um mehr, als ich in jenen schon denke, mit Wahrheit hinzu zu thun: fo wurde ich ihn auslachen, wenn er mir fagte, dieser Sat, ich muffe über meinen Begriff noch irgend einen Grund haben, um mehr zu fagen, als in ihm liegt, sei derjenige Grundsatz felbst, welcher zu jener Erweiterung ichon hinreichend fei, indem ich mir nur porftellen 30 durfe, dieses Mehrere, mas ich a priori als zum Begriffe eines Dinges gehörig, doch aber nicht in ihm enthalten denke, sei ein Attribut. Denn ich will wiffen, was denn das fur Grund fei, der mich außer dem, mas meinem Begriffe wesentlich eigen ift, und was ich schon wußte, mit meh= rerem und zwar nothwendig als Attribut zu einem Dinge Gehörigen, 35 aber doch nicht im Begriffe desselben Enthaltenen bekannt macht. fand ich: daß die Erweiterung meiner Erfenntniß durch Erfahrung auf ber empirischen (Sinnen=) Anschauung beruhte, in welcher ich Bieles an=

traf, was meinem Begriffe correspondirte, aber auch noch Mehreres, was in diesem Begriffe noch nicht gedacht mar, als mit jenem verbunden lernen Nun begreife ich leicht, wenn man mich nur darauf führt: daß, wenn eine Erweiterung der Erkenntniß über meinen Begriff a priori stattfinden soll, so werde, wie dort eine empirische Anschauung, so zu dem 5 letteren Behuf eine reine Auschauung a priori erforderlich sein; nur bin ich verlegen, wo ich sie antreffen und wie ich mir die Möglichkeit derselben erklären foll. Jest werde ich durch die Kritik angewiesen, alles Empirische oder Birklich-Empfindbare im Ranm und der Zeit wegzulaffen, mithin alle Dinge ihrer empirischen Vorstellung nach zu vernichten, und so finde 10 ich, daß Raum und Zeit gleich als einzelne Befen übrig bleiben, von denen die Anschauung vor allen Begriffen von ihnen und der Dinge in ihnen vorhergeht, bei welcher Beschaffenheit dieser ursprünglichen Vorstellungsarten ich sie mir nimmermehr anders, als bloße subjective (aber positive) Formen meiner Sinnlichkeit (nicht blos als Mangel der Deut= 15 lichkeit der Vorstellungen durch dieselbe), nicht als Formen der Dinge an fich felbst, also nur der Objecte aller finnlichen Unschauung, mithin bloger Erscheinungen denken muffe. Siedurch wird mir nun klar, nicht allein wie synthetische Erkenntnisse a priori sowohl in der Mathematik als Naturwissenschaft möglich seien, indem jene Anschauungen a priori 20 diese Erweiterung möglich und die synthetische Einheit, welche der Berftand allemal dem Mannigfaltigen derfelben geben muß, um ein Object derselben zu denken, sie wirklich machen; sondern muß auch zugleich inne werden, daß, da der Berftand seinerseits nicht anch anschauen kann, jene synthetische Sate a priori über die Grenzen der sinnlichen Anschanung 25 hinaus nicht getrieben werden konnen: weil alle Begriffe über dieses Feld hinaus leer und ohne einen ihnen correspondirenden Gegenstand fein muffen; indem ich, um zu folchen Erkenntniffen zu gelangen, von meinem Borrathe, den ich zur Erfenntniß der Gegenstände der Sinne brauche, einiges wegzulassen, mas an jenen niemals wegzulassen ist, oder das 30 andere so zu verbinden, als es niemals an jenem verbunden sein kann. und mir fo Begriffe zu machen magen mußte, von denen, obgleich in ihnen fein Widerspruch ist, ich doch niemals wissen kann, ob ihnen überhaupt ein Gegenstand correspondire, oder nicht, die also für mich völlig leer find.

Run mag der Leser, indem er das hier Gesagte mit dem, was Herr Eberhard von S. 316 an von seiner Exposition der synthetischen Ur-

theile rühmt, vergleicht, selbst urtheilen, wer unter uns beiden einen leeren Wörterkram statt Sachkenntniß zum öffentlichen Verkehr ausbiete.

Noch S. 316 ift der Charafter derselben, "daß sie bei ewigen Wahrsheiten Attribute des Subjects, bei den Zeitwahrheiten zufällige Beschaffenheiten oder Verhältnisse zu ihren Prädicaten haben," und nun vergleicht er S. 316 mit diesem nach S. 317 fruchtbarsten und einsleuchtendsten Eintheilungsgrunde den Begriff, den die Kritik von ihnen giebt, nämlich daß synthetische Urtheile solche sind, deren Princip nicht der Sat des Widerspruchs sei! "Aber welcher dann?" frägt Herr Ebershard unwillig und nennt darauf seine Entdeckung (vorgeblich aus Leibnizens Schriften gezogen), nämlich den Sat des Grundes, der also neben dem Sate des Widerspruchs, um den sich die analytischen Urtheile drehen, der zweite Thürangel ist, woran sich der menschliche Verstand bewegt, nämlich in seinen synthetischen Urtheilen.

Nun sieht man aus dem, was ich nur eben als das furzgefaßte Re-15 sultat des analytischen Theils der Aritik des Verstandes angeführt habe, daß diese das Princip synthetischer Urtheile überhaupt, welches nothwendig aus ihrer Definition folgt, mit aller erforderlichen Ausführlichkeit dar= lege, nämlich: daß fie nicht anders möglich find, als unter der 20 Bedingung einer dem Begriffe ihres Subjects untergelegten Unschauung, welche, wenn fie Erfahrungsurtheile find, empirisch, find es synthetische Urtheile a priori, reine Anschauung a priori ift. Welche Folgen diefer Sat nicht allein zur Grenzbestimmung des Gebrauchs der menschlichen Vernunft, sondern selbst auf die Einsicht in die wahre Natur 25 unferer Sinnlichkeit habe (denn diefer Sat kann unabhängig von der Ableitung der Vorstellungen des Raums und der Zeit bewiesen werden und so der Idealität der letteren zum Beweise dienen, noch ehe wir sie aus deren inneren Beschaffenheit gefolgert haben), das muß ein jeder Leser leicht einsehen.

Nun vergleiche man damit das vorgebliche Princip, welches die Eberhard'sche Bestimmung der Natur synthetischer Sätze a priori bei sich führt. "Sie sind solche, welche von dem Begriffe eines Subjects die Attribute desselben aussagen," d. i. solche, die nothwendig, aber nur als Folgen zu demselben gehören, und weil sie, als solche betrachtet, auf irgend einen Grund bezogen werden müssen, so ist ihre Möglichkeit durch das Princip des Grundes begreissich. Nun fragt man aber mit Recht, ob dieser Grund ihres Prädicats nach dem Satze des Widerspruchs im Sub-

jecte zu suchen ist (in welchem Falle das Urtheil trot dem Princip des Grundes immer nur analytisch sein murbe), oder nach dem Sate bes Widerspruchs aus dem Begriffe des Subjects nicht abgeleitet werden konne, in welchem Falle das Attribut allein synthetisch ift. Also unterscheibet weder der Rame eines Attributs, noch der Sat des zureichenden Grundes 5 die synthetischen Urtheile von analytischen, sondern wenn die erstern als Urtheile a priori gemeint find, so fann man nach dieser Benennung nichts weiter sagen, als daß das Pradicat derselben nothwendig im Befen des Begriffs des Subjects auf irgend eine Art gegründet, mithin Attribut sei, aber nicht blos zufolge des Sates des Widerspruchs. Wie es nun 10 aber als synthetisches Attribut mit dem Begriffe des Subjects in Berbindung komme, da es durch die Zergliederung deffelben daraus nicht ge= zogen werden fann, ift aus dem Begriffe eines Attributs und bem Sage: daß irgend ein Grund beffelben fei, nicht zu erseben; und herrn Eberhards Bestimmung ist also ganz leer. Die Kritik aber zeigt diesen Grund ber 15 Möglichkeit deutlich an, nämlich: daß es die reine, dem Begriffe des Subjects untergelegte Anschauung sein musse, an der es möglich, ja allein möglich ist, ein synthetisches Pradicat a priori mit einem Begriffe zu verbinden.

Was hierin entscheidet, ist, daß die Logik schlechterdings keine Aus- 20 kunft über die Frage geben kann: wie synthetische Sate a priori möglich find. Wollte fie fagen: Leitet aus dem, mas das Wefen eures Begriffs ausmacht, die hinreichend dadurch beftimmten synthetischen Pradicate (die alsdann Attribute heißen werden) ab: fo find wir eben so weit wie vorher. Wie foll ich es anfangen, um mit meinem Begriffe über diesen Begriff 25 selbst hinaus zu gehen und mehr davon zu sagen, als in ihm gedacht worden? Die Aufgabe wird nie aufgeloset, wenn man die Bedingungen der Erkenntniß, wie die Logik thut, blos von Seiten des Verstandes in Anschlag bringt. Die Sinnlichkeit und zwar als Vermögen einer Anschauung a priori muß dabei mit in Betrachtung gezogen werden, und 30 wer in den Classificationen, die die Logit von Begriffen macht (indem fie, wie es auch sein muß, von allen Objecten derselben abstrahirt), Troft zu finden vermeint, wird Mühe und Arbeit verlieren. Serr Eberhard beurtheilt dagegen die Logif in dieser Absicht und nach den Anzeigen, die er von dem Begriffe der Attribute (und dem diesen ausschließlich an= 35 gehörenden Grundsate synthetischer Urtheile a priori, dem Sate des qu= reichenden Grundes) hernimmt, für so reichhaltig und vielverheißend zum

Aufschluffe dunkeler Fragen in der Transscendentalphilosophie, daß er gar S. 322 eine neue Tafel der Gintheilung der Urtheile für die Logik entwirft (in welcher aber ber Verfasser der Kritik seinen ihm darin an= gewiesenen Plat verbittet), wozu ihn Jacob Bernouilli durch eine 5 S. 320 angeführte vermeintlich neue Eintheilung berfelben veranlaßt. Bon bergleichen logischen Erfindung könnte man wohl, wie es einmal in einer gelehrten Beitung hieß, fagen: Bu N. ift, leider! wiederum ein neues Thermometer erfunden worden. Denn fo lange man sich noch immer mit ben beiden festen Buntten der Gintheilung, dem Frost= und Siedepuntte 10 des Waffers, begnügen muß, ohne das Berhältniß der Wärme in einem von beiden zur absoluten Barme bestimmen zu können, ist es einerlei, ob ber Zwischenraum in 80 ober 100 Grade u. f. w. eingetheilt werde. lange man also noch nicht im Allgemeinen belehrt wird, wie denn Attribute (versteht sich synthetische), die doch nicht aus dem Begriffe des Sub-15 jects felbst entwickelt werden konnen, dazu kommen, nothwendige Pradicate besselben zu sein (S. 322. I, 2), oder wohl gar als solche mit dem Sub= jecte recipirt werben fonnen, ift alle jene instematische Gintheilung, die die Möglichkeit der Urtheile zugleich angeben soll, welches sie doch in den wenigften Fällen fann, eine gang unnüge Laft fürs Gedächtniß und möchte 20 wohl schwerlich in einem neueren Suftem der Logif einen Plat erwerben, wie denn auch die bloße Idee von synthetischen Urtheilen a priori (welche Berr Eberhard sehr midersinnisch nichtwesentliche nennt) schlechter= dings nicht für die Logik gehört.

Zulegt noch etwas über die von Herrn Eberhard und anderen vorsgebrachte Behauptung: daß die Unterscheidung der synthetischen von auallytischen Urtheilen nicht neu, sondern längst bekannt (vermuthlich auch wegen ihrer Unwichtigkeit nur nachlässig behandelt) gewesen sei. Es kann dem, welchem es um Wahrheit zu thun ist, vornehmlich wenn er eine Unterscheidung von einer wenigstens disher unversuchten Art braucht, wenig daran gelegen sein, ob sie schon sonst von jemanden gemacht worden, und es ist auch schon das gewöhnliche Schicksal alles Neuen in Wissenschungsten, wenn man ihm nichts entgegensehen kann, daß man es doch wenigstens als längst bekannt bei Alteren antresse. Allein wenn doch aus einer als neu vorgetragenen Bemerkung auffallende wichtige Folgen sofort in die Augen springen, die unmöglich hätten übersehen werden können, wäre jene schon sonst gewesen: so müßte doch ein Verdacht wegen der Richtigkeit oder Wichtigkeit jener Eintheilung selbst entstehen, welcher

ihrem Gebrauche im Wege stehen könnte. Ist nun aber die letztere außer Zweisel gesetzt, und zugleich auch die Nothwendigkeit, mit der sich diese Volgen von selbst aufdringen, in die Angen fallend, so kann man mit der größten Wahrscheinlichkeit annehmen, sie sei noch nicht gemacht worden.

Run ist die Frage, wie Erkenntniß a priori möglich sei, längstens, 5 vornehmlich seit Lockes Zeit aufgeworfen und behandelt worden; was war natürlicher, als daß, so bald man den Unterschied des Analytischen vom Synthetischen in demselben deutlich bemerkt hatte, man diese allgemeine Frage auf die besondere eingeschränkt haben würde: wie find synthetisch e Urtheile a priori möglich? Denn so bald diese aufgeworfen worden, so 10 geht jedermann ein Licht auf, nämlich daß das Stehen und Fallen der Metaphyfik lediglich auf der Art beruhe, wie die lettere Aufgabe aufge= löset wurde; man hatte sicherlich alles dogmatische Verfahren mit ihr so lange eingestellt, bis man über diese einzige Aufgabe hinreichende Ausfunft erhalten hätte; die Rritik der reinen Vernunft ware das Losungs- 15 wort geworden, vor welchem auch die stärkste Vosaune dogmatischer Behauptungen derselben nicht hatte aufkommen können. Da dieses nun nicht geschehen ift, so kann man nicht anders urtheilen, als daß der genannte Unterschied der Urtheile niemals gehörig eingesehen worden. Dieses war auch unvermeidlich, wenn sie ihn wie Herr Eberhard, der aus ihren 20 Prädicaten den bloßen Unterschied der Attribute vom Wesen und wesent= lichen Stücken des Subjects macht, beurtheilten und ihn also zur Logif zählten, da diese es niemals mit der Möglichkeit des Erkenntnisses ihrem Inhalte nach, fondern blos mit der Form derfelben, fo fern es ein diß= cursives Erkenntniß ist, zu thun hat, den Ursprung der Erkenntniß aber 25 a priori von Gegenständen zu erforschen ausschließlich der Transscendental= philosophie überlaffen muß. Diefe Ginficht und bestimmte Brauchbarkeit tonnte die genannte Eintheilung auch nicht erlangen, wenn sie für die Ausdrücke der analytischen und synthetischen so übel gewählte, als die der ibentischen und nichti bentischen Urtheile es find, eingetauscht hatte. 30 Denn durch die lettern wird nicht die mindeste Anzeige auf eine besondere Art der Möglichkeit einer solchen Verbindung der Vorstellungen a priori gethan; an beffen Statt der Ausdruck eines fnnthetischen Urtheils (im Gegensaße des analytischen) sofort eine Hinweisung zu einer Synthesis a priori überhaupt bei sich führt und naturlicher Weise die Untersuchung, 35 welche gar nicht mehr logisch, sondern schon transscendental ist, veranlassen muß: ob es nicht Begriffe (Kategorien) gebe, die nichts als die reine inn=

thetische Einheit eines Mannigfaltigen (in irgend einer Auschanung) zum Behuf des Begriffs eines Objects überhaupt aussagen, und die a priori aller Erkenntniß desselben zum Grunde liegen; und da diese nun blos das Deuken eines Gegenstandes überhaupt betreffen, ob nicht auch zu einer solchen synthetischen Erkenutniß die Art, wie derselbe gegeben werden müsse, nämlich eine Form seiner Anschauung, eben so wohl a priori voraussgeseht werde; da denn die darauf gerichtete Ausmerksamkeit zene logische Unterscheidung, die sonst keinen Ruhen haben kann, unversehlbar in eine transscendentale Ausgabe würde verwandelt haben.

Es war also nicht blos eine Wortkünstelei, sondern ein Schritt näher 10 zur Sachkenntniß, wenn die Kritik zuerst den Unterschied der Urtheile, die gang auf dem Sate der Identität oder des Widerspruchs beruhen, von benen, die noch eines anderen bedürfen, durch die Benennung analytischer im Gegensate mit synthetischen Urtheilen kennbar machte. 15 etwas außer dem gegebenen Begriffe noch als Substrat hinzu kommen muffe, was es möglich macht, mit meinen Prädicaten über ihn hinaus zu gehen, wird durch den Ausdruck der Snuthefis klar angezeigt, mithin die Untersuchung auf die Möglichkeit einer Sonthefis der Vorstellungen zum Behuf der Erkenntniß überhaupt gerichtet, welche bald dahin ausschlagen 20 mußte, Unschauung, für das Erkenntniß a priori aber reine Unschau= ung als die unentbehrlichen Bedingungen berfelben anzuerkennen; eine Leitung, die man von der Erklärung synthetischer Urtheile durch nicht identische nicht erwarten konnte: wie sie denn aus dieser auch niemals er= folgt ift. Um sich hievon zu versichern, darf man nur die Beispiele prüfen, 25 die man bisher angeführt hat, um zu beweisen, daß die gedachte Unter= scheidung schon gang entwickelt, obzwar unter anderen Ausbrücken, in der Philosophie bekannt gewesen. Das erste (von mir selbst, aber nur als etwas bem Uhuliches angeführte) ift von Locke, welcher die von ihm fogenannten Erkenntnisse der Coexistenz und Relation, die erste in Erfahrungs-, die 30 zweite in moralischen Urtheilen aufstellt; er benennt aber nicht das Syn= thetische der Urtheile im Allgemeinen; wie er denn auch aus diesem Unterschiede von den Säten der Identität nicht die mindesten allgemeinen Regeln für die reine Erkenntniß a priori überhaupt gezogen hat. Beispiel aus Reusch ist gang für die Logik und zeigt nur die zwei ver-35 ichiedenen Arten, gegebenen Begriffen Deutlichkeit zu verschaffen, an, ohne sich um die Erweiterung der Erkenntniß vornehmlich a priori in Ansehung ber Objecte zu bekummern. Das dritte von Erufius führt blos meta=

physische Sähe an, die nicht durch den Satz des Widerspruchs bewiesen werden können. Niemand hat also diese Unterscheidung in ihrer Allgemeinheit zum Behuf einer Kritik der Vernunft überhaupt begriffen; denn sonst hätte die Mathematik mit ihrem großen Reichthum an synthetischem Erkenntniß a priori zum Beispiele oben an aufgestellt werden müssen, 5 deren Abstechung aber gegen die reine Philosophie und dieser ihre Armuth in Ausehung dergleichen Sähe (indessen daß sie an aualytischen reich genug ist) eine Nachsorschung wegen der Möglichkeit der ersteren unausdleiblich hätte veranlassen müssen. Indessen bleibt es eines jeden Urtheile überzlassen, ob er sich bewußt ist, diesen Unterschied im Allgemeinen schon sonst 10 vor Augen gehabt und bei Anderen gefunden zu haben, oder nicht; wenn er nur darum die gedachte Nachsorschung nicht als überslüssig und ihr Ziel als schon längst erreicht vernachlässigt.

\* \*

Mit dieser Erörterung einer angeblich nur wiederhergestellten, älteren, die Metaphysik zu großen Ansprüchen berechtigenden Kritik der reinen 15 Bernunft mag es nun für jett und für immer genug sein. So viel erhellt daraus hinreichend, daß, wenn es eine folche gab, es wenigstens Serrn Eberhard nicht beschieden mar sie zu sehen, zu verstehen, oder in irgend einem Punkte diesem Bedürfnisse der Philosophie, wenn auch nur durch die zweite Hand, abzuhelfen. — Die andern wackeren Männer, welche 20 bisher durch ihre Einwürfe das kritische Geschäfte im Gange zu erhalten bemüht gewesen, werden diese einzige Ausnahme von meinem Vorsate (mich in gar keine formliche Streitigkeit einzulassen) nicht so auslegen, als wenn ihre Argumente oder ihr philosophisches Ansehen mir von min= derer Wichtigkeit zu sein geschienen hatten: es geschah für diesmal nur, 25 um ein gewisses Benehmen, das etwas Charakteriftisches an fich hat und herrn Eberhard eigen zu sein und Aufmerksamkeit zu verdienen icheint. bemerklich zu machen. Übrigens mag die Kritik der reinen Vernunft. wenn sie kann, durch ihre innere Festigkeit sich selbst weiterhin aufrecht erhalten. Verschwinden wird sie nicht, nachdem sie einmal in Umlauf ac- 30 tommen, ohne wenigstens ein festeres System der reinen Philosophie, als bisher vorhanden war, veranlaßt zu haben. Wenn man sich aber doch einen solchen Fall zum Bersuche denkt, fo giebt der jegige Bang der Dinge hinreichend zu erkennen, daß die scheinbare Gintracht, welche jest noch

zwischen den Wegnern derselben herrscht, nur eine versteckte Zwietracht sei, indem sie in Ansehung des Princips, welches sie an jener ihre Stelle feten wollen, himmelweit aus einander sind. Es wurde daher ein beluftigendes, zugleich auch belehrendes Spiel abgeben, wenn fie ihren 5 Streit mit ihrem gemeinschaftlichen Feinde auf einige Zeit bei Seite zu feten, dafür aber fich vorher über die Grundfate, welche fie dagegen an= nehmen wollten, zu einigen verabredeten; aber sie murden damit eben so wenig wie der, welcher die Brude langs dem Strome ftatt quer über den= selben zu schlagen meinte, jemals zu Ende kommen.

Bei der Anarchie, welche unter dem philosophirenden Volke unvermeidlicher Beise herrscht, weil es blos ein unsichtbares Ding, die Bernunft, für seinen alleinigen Dberherrn erkennt, ift es immer eine Rothhülfe gewesen, den unruhigen Saufen um irgend einen großen Mann, als den Bereinigungspunkt, zu versammlen. Allein diesen zu verstehen, mar für 15 die, welche ihren eigenen Verstand nicht mitbrachten, oder ihn zu brauchen nicht Lust hatten, oder, ob es ihnen gleich an beidem nicht mangelte, sich boch anstellten, als ob sie den ihrigen nur von einem anderen zu Lehne trugen, eine Schwierigkeit, welche eine baurende Verfassung zu erzeugen bisher verhinderte und noch eine gute Zeit wenigstens fehr erschweren wird.

10

20

Des Herrn von Leibnig Metaphysik enthielt vornehmlich drei Eigenthumlichkeiten: 1. den Sat des zureichenden Grundes, und zwar fo fern er blos die Unzulänglichkeit des Sates des Widerspruchs zum Erkenntnisse nothwendiger Bahrheiten anzeigen sollte; 2. die Monadenlehre; 3. die Lehre von der vorherbestimmten Harmonie. Wegen diefer drei Principien 25 ift er von vielen Beanern, die ihn nicht verstanden, gezwackt, aber auch (wie ein großer Renner und würdiger Lobredner desselben bei einer gewissen Belegenheit fagt) von seinen vorgeblichen Unhang ern und Auslegern mikhandelt worden; wie es auch andern Philosophen des Alterthums ergangen ift, die wohl hatten fagen konnen: Gott bewahre uns nur vor 30 unseren Freunden; vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in Acht nehmen.

I. Ift es wohl glaublich, daß Leibniz seinen Sat des zureichenden Grundes objectiv (als Naturgeset) habe verstanden wissen wollen, indem er eine große Wichtigkeit in diesem, als Zusatze zur bisherigen Philosophie 35 sette? Er ist ja so allgemein bekannt und (unter gehörigen Ginschränkungen) so augenscheinlich flar, daß auch der schlechteste Ropf damit nicht eine neue Entdedung gemacht zu haben glauben kann; auch ist er von ihn miß-

verstehenden Gegnern darüber mit manchem Spotte angelassen worden. Allein dieser Grundsatz war Ihm blos ein subjectives, nämlich blos auf eine Kritik der Bernunft bezogenes, Princip. Denn was heißt das: über ben Sat des Widerspruchs muffen noch andere Grundfate hinzukommen? Es heißt so viel als: nach dem Sate des Widerspruchs kann nur das, mas 5 schon in den Begriffen des Objects liegt, erkannt werden; foll nun noch etwas mehr von diesem gesagt werden, so muß etwas über diesen Beariff hinzukommen, und wie dieses hinzukommen konne, dazu muß noch ein besonderes, vom Sate des Widerspruchs unterschiedenes Princip gesucht werden, d. i. sie muffen ihren besonderen Grund haben. Da nun die 10 lettere Art Sate (jest wenigstens) southetisch heißen, so wollte Leibnig nichts weiter fagen, als: es muß über ben Sat des Widerspruchs (als das Princip analytischer Urtheile) noch ein anderes Princip, nämlich das der synthetischen Urtheile, hinzukommen. Dieses war allerdings eine neue und bemerkenswürdige Hinweisung auf Untersuchungen, die in der Meta- 15 physik noch anzustellen wären (und die auch wirklich seit kurzem angestellt worden). Wenn nun sein Anhäuger diese Sinweisung auf ein besonderes damals noch zu suchendes Princip für das (schon gefundene) Princip (ber synthetischen Erkenntniß) selbst ausgiebt, womit Leibniz eine neue Entdeckung gemacht zu haben gemeint gewesen, setzt er ihn da nicht dem 20 Gespötte aus, indem er ihm eine Lobrede zu halten gedachte?

II. Ift es wohl zu glauben, daß Leibniz, ein so großer Mathema= tiker! die Körper aus Monaden (hiemit auch den Raum aus einfachen Theilen) habe zusammensetzen wollen? Er meinte nicht die Körperwelt, sondern ihr für uns unerkennbares Substrat, die intelligibele Welt, die 25 blos in der Idee der Vernunft liegt, und worin wir freilich alles, mas wir darin als zusammengesette Substanz benten, uns als aus einfachen Substanzen bestehend vorstellen muffen. Auch scheint er mit Blato bem menschlichen Geifte ein ursprüngliches, obzwar jest nur verdunkeltes, intellectuelles Anschauen dieser überfinnlichen Wesen beizulegen, davon 30 er aber nichts auf die Sinnenwesen bezog, die er fur auf eine besondere Art Anschauung, beren wir allein zum Behuf fur uns möglicher Erkennt= niffe fahig find, bezogene Dinge, in der ftrengsten Bedeutung fur bloge Erscheinungen, (specifisch eigenthumliche) Formen ber Anschauung gehalten wissen will; wobei man sich durch seine Erklärung von der Sinnlichkeit als 35 einer verworrenen Borftellungsart nicht ftoren laffen, sondern vielmehr eine andere, seiner Absicht angemessenere an deren Stelle seten muß: weil

sonst sein System nicht mit sich selbst zusammeustimmt. Diesen Fehler nun für absichtliche, weise Vorsicht desselben aufzunehmen (wie Nach=ahmer, um ihrem Originale recht ähnlich zu werden, auch seine Geberde=oder Sprachsehler nachmachen), kann ihnen schwerlich zum Verdienst um die Ehre ihres Meisters angerechnet werden. Das Angeborensein gewisser Begriffe, als ein Ausdruck für ein Grundvermögen in Ansehung der Principien a priori unserer Erkenntniß, dessen er sich blos gegen Locke, der keinen anderen als empirischen Ursprung anerkennt, bedient, wird eben so unrecht verstanden, wenn man es nach dem Buch=

10 staben nimmt.

III. Ift es möglich zu glauben, daß Leibniz mit seiner vorher= bestimmten Harmonie zwischen Seele und Korper ein Zusammenpassen zweier von einander ihrer Natur nach ganz unabhängiger und durch eigene Rrafte auch nicht in Gemeinschaft zu bringender Wesen verstanden haben 15 follte? Das ware ja gerade den Idealism angekundigt; denn warum foll man überhaupt Körper annehmen, wenn es möglich ift, alles, was in ber Seele vorgeht, als Wirkung ihrer eigenen Rrafte, die fie auch ganz isolirt eben so ausüben murde, anzusehen? Seele und das uns ganglich unbekannte Substrat der Erscheinungen, welche wir Körper nennen, find 20 zwar ganz verschiedene Wesen, aber diese Erscheinungen selbst, als bloke auf des Subjects (der Seele) Beschaffenheit beruhende Formen ihrer An= schauung, find bloße Vorstellungen, und da läßt sich die Gemeinschaft zwischen Verftande und Sinnlichkeit in demselben Subjecte nach gewiffen Gesetzen a priori wohl denken und doch zugleich die nothwendige natürliche 25 Abhängigkeit der letteren von außeren Dingen, ohne diese dem Idealism preiszugeben. Von dieser Harmonie zwischen dem Verstande und der Sinnlichkeit, fo fern sie Erkenntniffe von allgemeinen Naturgesetzen a priori möglich macht, hat die Rritif zum Grunde angegeben, daß ohne diese keine Erfahrung möglich ift, mithin die Begenftande (weil fie theils ihrer Au-30 schauung nach den formalen Bedingungen unserer Sinnlichkeit, theils der Berknüpfung des Mannigfaltigen nach den Principien der Zusammenordnung in ein Bewußtsein, als Bedingung der Möglichkeit einer Erkenntniß berselben, gemäß sind) von uns in die Einheit des Bewußtseins gar nicht aufgenommen werden und in die Erfahrung hineinkommen, mithin für 35 uns nichts sein wurden. Wir konnten aber doch keinen Grund angeben, warum wir gerade eine solche Art der Sinnlichkeit und eine folche Natur des Verftandes haben, durch deren Verbindung Erfahrung möglich wird;

noch mehr, warum sie, als sonft völlig heterogene Erkenntnißquellen, zu der Möglichkeit eines Erfahrungserkenntniffes überhaupt, hauptfächlich aber (wie die Kritik der Urtheilskraft darauf aufmerksam machen wird) zu der Möglichkeit einer Erfahrung von der Natur unter ihren mannigfaltigen beson deren und blos empirischen Geseten, von denen 5 uns der Verstand a priori nichts lehrt, doch so gut immer zusammen= ftimmen, als wenn die Natur für unsere Fassungsfraft absichtlich ein= gerichtet ware; dieses konnten wir nicht (und das kann auch niemand) weiter erklären. Leibniz nannte den Grund davon vornehmlich in Un= sehung des Erkenntnisses der Körper und unter diesen zuerst unseres 10 eigenen, als Mittelgrundes diefer Beziehung, eine vorherbeftim mite Sarmonie, wodurch er augenscheinlich jene Ibereinftimmung wohl nicht erklärt hatte, auch nicht erklären wollte, sondern nur anzeigte, daß wir dadurch eine gewiffe Zweckmäßigkeit in der Anordnung der oberften Ur= fache unserer selbst sowohl als aller Dinge außer uns zu benken hatten 15 und diefe zwar ichon als in die Schöpfung gelegt (vorher beftimmt), aber nicht als Borherbeftimmung außer einander befindlicher Dinge, fondern nur der Gemuthsträfte in uns, der Sinnlichkeit und des Verstandes, nach jeder ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit für einander, so wie die Rritik lehrt, daß sie zum Erkenntnisse der Dinge a priori im Gemuthe gegen 20 einander in Berhältniß stehen muffen. Daß dieses seine mahre, obgleich nicht deutlich entwickelte, Meinung gewesen sei, läßt sich daraus abnehmen, daß er jene vorherbestimmte Harmonie noch viel weiter als auf die Über= einstimmung zwischen Seele und Körper, nämlich noch auf die zwischen dem Reiche der Natur und dem Reiche der Gnaden (dem Reiche der 25 Zwede in Beziehung auf den Endzwed, d. i. den Menschen unter moralischen Gesetzen) ausdehnt, wo eine Harmonie zwischen den Folgen aus unseren Naturbegriffen und denen aus dem Freiheitsbegriffe, mithin zweier gang verschiedener Vermögen unter gang ungleichartigen Principien in uns und nicht zweierlei verschiedene außer einander befindliche Dinge 30 in harmonie gedacht werden follen (wie es wirklich Moral erfordert), die aber, wie die Rritik lehrt, schlechterdings nicht aus der Beschaffenheit der Beltwesen, sondern, als eine für uns wenigstens zufällige Übereinstimmung, nur durch eine intelligente Weltursache kann begriffen werden.

So möchte denn wohl die Kritik der reinen Vernunft die eigentliche 35 Apologie für Leibniz selbst wider seine ihn mit nicht ehrenden Lobsprüchen erhebende Anhänger sein; wie sie es denn auch für verschiedene ältere Philosophen sein kann, die mancher Geschichtschreiber der Philosophie bei allem ihnen ertheilten Lobe doch lauter Unsinn reden läßt, dessen Absicht er nicht erväth, indem er den Schlüssel aller Auslegungen reiner Bernunft= producte aus bloßen Begriffen, die Kritik der Vernunft selbst (als die ge= meinschaftliche Quelle für alle), vernachlässigt und über dem Wortsorschen dessen, was jene gesagt haben, dasjenige nicht sehen kann, was sie haben sagen wollen.



## Aber das Miklingen

aller

## philosophischen Versuche

in der

Theodicee.

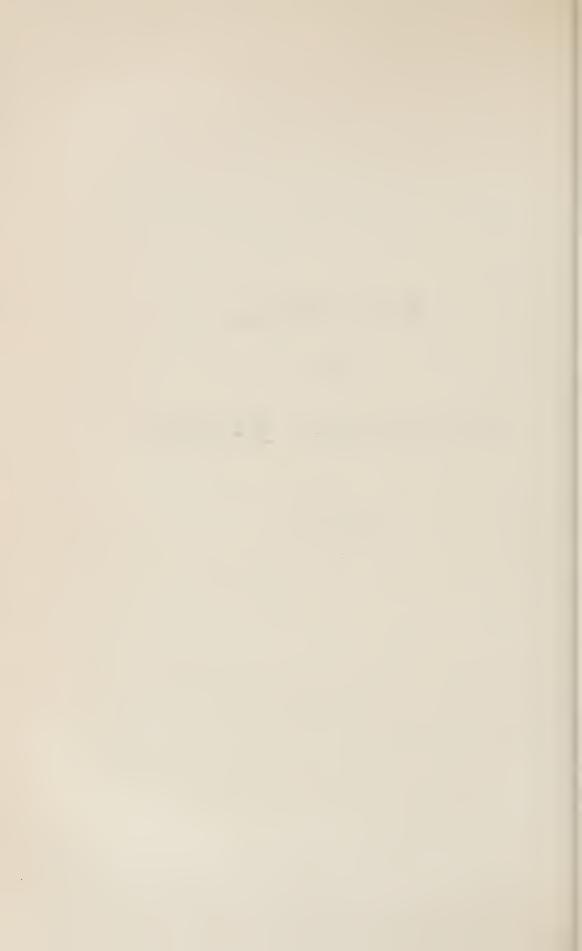

Unter einer Theodicee versteht man die Vertheidigung der höchsten Beisheit des Welturhebers gegen die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt gegen jene erhebt. — Man nennt dieses, die Sache Gottes versechten; ob es gleich im Grunde nichts mehr als die Sache unserer anmaßenden, hiebei aber ihre Schranken verkennenden Vernunft sein möchte, welche zwar nicht eben die beste Sache ist, insofern aber doch gebilligt werden kann, als (jenen Eigendünkel bei Seite gesett) der Mensch als ein vernünftiges Besen berechtigt ist, alle Behauptungen, alle Lehre, welche ihm Achtung auferlegt, zu prüsen, ehe er sich ihr unterzwirft, damit diese Achtung aufrichtig und nicht erheuchelt sei.

Bu dieser Rechtsertigung wird nun ersordert, daß der vermeintliche Sachwalter Gottes entweder beweise: daß daß, was wir in der Welt als zweckwidrig beurtheilen, es nicht sei; oder: daß, wenn es auch dergleichen wäre, es doch gar nicht als Factum, sondern als unvermeidliche Tolge aus der Natur der Dinge beurtheilt werden müsse; oder endlich: daß es wenigstens nicht als Factum des höchsten Urhebers aller Dinge, sondern bloß der Weltwesen, denen etwas zugerechnet werden kann, d. i. der Menschen, (allenfalls auch höherer, guter oder böser, geistiger Wesen) angesehen werden müsse.

Der Verfasser einer Theodicee willigt also ein, daß dieser Rechtsshandel vor dem Gerichtshofe der Vernunft anhängig gemacht werde, und macht sich anheischig, den angeklagten Theil als Sachwalter durch förmsliche Widerlegung aller Beschwerden des Gegners zu vertreten: darf letztern also während des Rechtsganges nicht durch einen Machtspruch der Unstatthaftigkeit des Gerichtshofes der menschlichen Vernunft (exceptionem fori) abweisen, d. i. die Beschwerden nicht durch ein dem Gegner auserlegtes Zugeständniß der höchsten Weisheit des Welturhebers, welches sofort alle Zweisel, die sich dagegen regen möchten, auch ohne Untersuchung für grundlos erklärt, absertigen; sondern muß sich auf die Einwürfe eins

lassen und, wie sie dem Begriff der höchsten Weisheit\*) keinesweges Absbruch thun, durch Beleuchtung und Tilgung derselben begreislich machen.
— Doch auf eines hat er nicht nöthig sich einzulassen: nämlich daß er die höchste Weisheit Gottes aus dem, was die Erfahrung an dieser Welt lehrt, auch sogar beweise; denn hiermit würde es ihm auch schlechterdings sicht gelingen, weil Alwissenheit dazu erforderlich ist, um an einer gezgebnen Welt (wie sie sich in der Erfahrung zu erkennen giebt) diesenige Vollkommenheit zu erkennen, von der man mit Gewißheit sagen könne, es sei überall keine größere in der Schöpfung und Regierung derselben möglich.

Das Zweckwidrige in der Welt aber, was der Weisheit ihres Ur= 10

hebers entgegengesett werden konnte, ift nun dreifacher Art:

I. Das schlechthin Zweckwidrige, was weder als Zweck, noch als Mittel von einer Weisheit gebilligt und begehrt werden kann.

II. Das bedingt Zweckwidrige, welches zwar nie als Zweck, aber doch

als Mittel mit der Beisheit eines Willens zusammen besteht.

Das erste ist das moralische Zweckwidrige, als das eigentliche Böse (die Sünde); das zweite das physische Zweckwidrige, das Itbel (der

<sup>\*)</sup> Obgleich ber eigenthumliche Begriff einer Beisheit nur die Eigenschaft eines Willens vorstellt, zum höchsten Gut als dem Eudzweck aller Dinge zusammen zu stimmen; hingegen Runft nur das Bermögen im Gebrauch ber taug- 20 lichsten Mittel zu beliebigen Zweden: so wird boch Runft, wenn fie sich als eine solche beweiset, welche Ibeen abaquat ist, beren Möglichkeit alle Ginsicht ber inenschlichen Bernunft übersteigt (3. B. wenn Mittel und Zwecke wie in organischen Rörpern einander wechselseitig hervorbringen), als eine gottliche Runft nicht unrecht auch mit dem Namen der Weisheit belegt werden können; doch, um die 25 Begriffe nicht zu verwechseln, mit bem Namen einer Runftweisheit bes Belturhebers zum Unterschiede von der moralischen Beisheit deffelben. Die Teleologie (auch burch sie die Physikotheologie) giebt reichliche Beweise ber erstern in ber Erfahrung. Aber von ihr gilt fein Schluß auf die moralische Weisheit des Welturhebers, weil Naturgesetz und Sittengesetz ganz ungleichartige Principien er- 30 forbern, und ber Beweis ber lettern Beisheit ganglich a priori geführt, also schlechterdings nicht auf Erfahrung von bem, was in der Welt vorgeht, gegründet werben muß. Da nun ber Begriff von Gott, der für die Religion tauglich fein foll (benn zum Behuf ber Naturerklärung, mithin in speculativer Absicht brauchen wir ihn nicht), ein Begriff von ihm als einem moralischen Wesen sein muß; ba 35 biefer Begriff, so wenig als er auf Erfahrung gegründet, eben so wenig aus blog transscendentalen Begriffen eines schlechthin nothwendigen Besens, ber gar für uns überschwenglich ist, herausgebracht werden kann: fo leuchtet genugsam ein, daß der Beweis des Daseins eines solchen Wesens kein andrer als ein moralischer 40 fein fonne.

Schmerz). — Run giebt es aber noch eine Zweckmäßigkeit in dem Vershältniß der Übel zu dem moralischen Bösen, wenn das letztere einmal da ist und nicht verhindert werden konnte oder sollte: nämlich in der Versbindung der Übel und Schmerzen als Strafen mit dem Bösen als Versbrechen; und von dieser Zweckmäßigkeit in der Welt fragt es sich, ob jedem in der Welt hierin sein Recht widerfährt. Folglich muß auch noch eine

IIIte Art des Zweckwidrigen in der Welt gedacht werden können, nämlich das Mißverhältniß der Verbrechen und Strafen in der Welt.

Die Eigenschaften der höchsten Weisheit des Welturhebers, wogegen 10 jene Zweckwidrigkeiten als Einwürfe auftreten, find also auch drei:

Erftlich die Heiligkeit desselben als Gesetzebers (Schöpfers) im Gegensate mit dem Moralisch=Bösen in der Welt.

Zweitens die Gütigkeit desselben als Regierers (Erhalters) im Contraste mit den zahllosen Übeln und Schmerzen der vernünftigen 15 Weltwesen.

Drittens die Gerechtigkeit desselben als Richters in Vergleichung mit dem Übelstande, den das Mißverhältniß zwischen der Straflosigkeit der Lasterhaften und ihren Verbrechen in der Welt zu zeigen scheint\*).

<sup>\*)</sup> Diese drei Eigenschaften zusammen, deren eine fich keineswegs auf die andre, wie etwa die Gerechtigkeit auf Gute, und fo das Ganze auf eine kleinere Rahl zurnafführen läßt, machen ben moralifchen Begriff von Gott aus. Es läßt fich auch die Ordnung derfelben nicht verändern (wie etwa die Gütigkeit zur oberften Bedingung der Weltschöpfung machen, der die Beiligkeit der Gesetzgebung untergeordnet sei), ohne der Religion Abbruch zu thun, welcher eben dieser mora-25 lifche Begriff zum Grunde liegt. Unfre eigene reine (und zwar praktische) Bernunft bestimmt diese Rangordnung, indem, wenn fogar die Gesetzgebung sich nach ber Gute bequemt, es feine Burde berfelben und feinen festen Begriff von Pflichten mehr giebt. Der Mensch wünscht zwar zuerst glücklich zu sein; sieht aber doch ein und bescheidet sich (obzwar ungern), daß die Würdigkeit glücklich zu sein, b. i. die 30 Abereinstimmung des Gebrauchs seiner Freiheit mit dem heiligen Gesetze, in dem Rathichluß des Urhebers die Bedingung seiner Gutigkeit sein und also nothwendig vorhergehen miffe. Deun der Bunfch, welcher den subjectiven Zweck (der Selbstliebe) zum Grunde hat, fann nicht den objectiven Zweck (der Beisheit), den das Befet vorschreibt, bestimmen, welches dem Willen unbedingt die Regel giebt. -35 Anch ist die Strafe in der Ausübung der Gerechtigkeit keineswegs als bloßes Mittel, sondern als Zwed in der gesetzgebenden Weisheit gegründet: die Ilbertretung wird mit Übeln verbunden, nicht damit ein anderes Bute heraustomme, sondern weil diese Berbindung an fich selbst, d. i. moralisch nothwendig und gut ift. Die Gerechtigfeit fest zwar Bite bes Gefetgebers voraus (benn wenn fein

Es wird also gegen jene drei Klagen die Verantwortung auf die oben erwähnte dreifach verschiedene Art vorgestellt und ihrer Gültigkeit nach geprüft werden müssen.

- I. Wider die Beschwerde gegen die Heiligkeit des göttlichen Willens aus dem Moralisch=Bösen, welches die Welt, sein Werk, verunstaltet, besteht 5 die erste Rechtsertigung darin:
- a) Daß es ein solches schlechterdings Zweckwidrige, als wofür wir die Übertretung der reinen Gesetze unserer Vernunft nehmen, gar nicht gebe, sondern daß es nur Verstöße wider die menschliche Beisheit seien; daß die göttliche sie nach ganz andern, uns unbegreiflichen Regeln beurtheile, 10 wo, was wir zwar beziehungsweise auf unfre praftische Vernunft und beren Bestimmung mit Recht verwerflich finden, doch in Verhaltniß auf göttliche Zwecke und die höchste Beisheit vielleicht gerade das schicklichste Mittel sowohl für unser besonderes Wohl, als das Weltbeste überhaupt fein mag; daß die Wege des Höchsten nicht unfre Wege seien (sunt Superis 15 sua iura), und wir darin irren, wenn, mas nur relativ fur Menschen in diesem Leben Gesetz ist, wir für schlechthin als ein solches beurtheilen und so das, mas unfrer Betrachtung der Dinge aus so niedrigem Standpunkte als zwedwidrig erscheint, dafür auch, aus dem höchsten Standpuntte betrachtet, halten. — Diese Apologie, in welcher die Verantwortung ärger 20 ist als die Beschwerde, bedarf keiner Widerlegung und kann sicher der Berabscheuung jedes Menschen, der das mindeste Gefühl für Sittlichkeit hat, frei überlaffen werden.
- b) Die zweite vorgebliche Rechtfertigung würde zwar die Wirklichkeit des Moralisch=Bösen in der Welt einräumen, den Welturheber aber damit 25 entschuldigen, daß es nicht zu verhindern möglich gewesen: weil es sich

Willen nicht auf das Wohl seiner Unterthanen ginge, so würde dieser sie auch nicht verpflichten können ihm zu gehorchen); aber sie ist nicht Güte, sondern als Gerechtigkeit von dieser wesentlich unterschieden, obgleich im allgemeinen Begrifse der Weisheit enthalten. Daher geht auch die Klage über den Mangel einer Ge- 30 rechtigkeit, die sich im Loose, welches den Menschen hier in der Welt zu Theil wird, zeige, nicht darauf, daß es den Guten hier nicht wohl, sondern daß es den Bösen nicht übel geht (obzwar, wenn das erstere zu dem letztern hinzu komut, der Contrast diesen Anstoh noch vergrößert). Denn in einer göttlichen Regierung fann auch der beste Mensch seinen Bunsch zum Wohlergehen nicht auf die gött- 35 liche Gerechtigkeit, sondern muß ihn jederzeit auf seine Güte gründen: weil der, welcher bloß seine Schuldigkeit thut, keinen Rechtsanspruch auf das Wohlthun Gottes haben kann.

auf den Schranken der Natur der Menschen, als endlicher Wesen, gründe.
— Aber dadurch würde jenes Böse selbst gerechtsertigt werden; und man müßte, da es nicht als die Schuld der Menschen ihnen zugerechnet werden kann, aushören es ein moralisches Böse zu nennen.

c) Die dritte Beantwortung: daß, gesetzt auch, es ruhe wirklich mit dem, was wir moralisch böse nennen, eine Schuld auf dem Menschen, doch Gott keine beigemessen werden müsse, weil er jenes als That der Menschen aus weisen Ursachen bloß zugelassen, keineswegs aber für sich gebilligt und gewollt oder veranstaltet hat, — läuft (wenn man auch an dem Bes griffe des bloßen Zulassens eines Wesens, welches ganz und alleiniger Urheber der Welt ist, keinen Anstoß nehmen will) doch mit der vorigen Apologie (b) auf einerlei Folge hinaus: nämlich daß, da es selbst Gott unmöglich war dieses Böse zu verhindern, ohne anderweitigen höhern und selbst moralischen Zwecken Abbruch zu thun, der Grund dieses Übels (denn so müßte man es eigentlich nun nennen) unvermeidlich in dem Wesen der Dinge, nämlich den nothwendigen Schranken der Menschheit als endlicher Natur, zu suchen sein müsse, mithin ihr auch nicht zugerechnet werden könne.

II. Auf die Beschwerde, die wider die göttliche Gntigkeit aus den Übeln, nämlich Schmerzen, in dieser Welt erhoben wird, besteht nun die

20 Rechtfertigung derselben gleichfalls

a) darin: daß in den Schickfalen der Menschen ein Übergewicht des Übels über den angenehmen Genuß des Lebens fälschlich angenommen werde, weil doch ein Jeder, so schlimm es ihm auch ergeht, lieber leben als todt sein will, und diejenigen Wenigen, die das letztere beschließen, so lange sie es selbst aufschoben, selbst dadurch noch immer jenes Übergewicht eingestehen und, wenn sie zum letztern thöricht genug sind, auch alsdann bloß in den Zustand der Nichtempsindung übergehen, in welchem ebensalls kein Schmerz gefühlt werden könne. — Allein man kann die Besantwortung dieser Sophisterei sicher dem Ausspruche eines jeden Menschen von gesundem Verstande, der lange genug gelebt und über den Werth des Lebens nachgedacht hat, um hierüber ein Urtheil fällen zu können, überslassen, wenn man ihn fragt: ob er wohl, ich will nicht sagen auf dieselbe, sondern auf jede andre ihm beliebige Bedingungen (nur nicht etwa einer Feens, sondern dieser unserer Erdenwelt) das Spiel des Lebens noch eins mal durchzuspielen Lust hätte.

b) Auf die zweite Rechtfertigung: daß nämlich das Übergewicht der schmerzhaften Gefühle über die angenehmen von der Natur eines thieris

schen Geschöpfes, wie der Mensch ift, nicht könne getrennt werden (wie etwa Graf Beri in dem Buche über die Natur des Vergnügens behauptet), - murde man erwidern: daß, wenn dem alfo ift, fich eine andre Frage einfinde, woher nämlich der Urheber unfers Daseins uns überhaupt ins Leben gerufen, wenn es nach unserm richtigen Überschlage für uns nicht 5 wünschenswerth ift. Der Unmuth würde hier, wie jene indianische Frau dem Dichingischan, der ihr wegen erlittener Gewaltthätigkeit feine Genugthnung, noch wegen der fünftigen Sicherheit verschaffen fonnte, antworten: "Wenn du uns nicht schüten willft, warum eroberft du uns denu?"

c) Die dritte Auflösung des Knotens foll diefe sein: daß uns Gott um einer fünftigen Gludfeligkeit willen, also doch aus Gute, in die Welt geseht habe, daß aber vor jener zu hoffenden überschwenglich großen Seligkeit durchaus ein mube- und trubfalvoller Zuftand des gegenwärtigen Lebens vorhergehen muffe, wo wir eben durch den Kampf mit Bider= 15 wärtigkeiten jener fünftigen Herrlichkeit würdig werden sollten. — Allein daß diese Brüfungszeit (der die Meisten unterliegen, und in welcher auch der Beste seines Lebens nicht froh wird) vor der höchsten Beisheit durch= aus die Bedingung der bereinft von uns zu genießenden Freuden sein musse, und daß es nicht thunlich gewesen, das Geschöpf mit jeder Epoche 20 seines Lebens zufrieden werden zu laffen, kann zwar vorgegeben, aber schlechterdings nicht eingesehen werden, und man kann also freilich diesen Knoten durch Berufung auf die höchste Beisheit, die es so gewollt hat, abhauen, aber nicht auflösen: welches doch die Theodicee verrichten zu fönnen sich anheischig macht. 25

III. Auf die lette Anklage, nämlich wider die Gerechtigkeit des Belt=

richters,\*) wird geantwortet:

<sup>\*)</sup> Es ift merkwürdig, daß unter allen Schwierigfeiten, ben Lauf der Beltbegebenheiten mit der Göttlichfeit ihres Urhebers zu vereinigen, keine sich dem Gemüth so heftig aufdringt, als die von dem Auschein einer barin mangelnden 30 Gerechtigfeit. Trägt es sich zu (ob es zwar selten geschieht), bag ein ungerechter, vornehmlich Gewalt habender Bofewicht nicht ungeftraft aus der Welt entwischt: fo frohlockt ber mit bem himmel gleichsam verföhnte, sonft parteilose Buschauer. Reine Zweckmäßigkeit der Natur wird ihn burch Bewunderung derselben fo in Affect setzen und die Sand Gottes gleichsam baran vernehmen laffen. 35 Barum? Sie ist hier moralisch und einzig von der Art, die man in der Welt einigermaßen wahrzunehmen hoffen kann.

a) Daß das Vorgeben von der Straflosigkeit der Lasterhaften in der Welt keinen Grund habe, weil jedes Verbrechen seiner Natur gemäß ichon hier die ihm angemeffene Strafe bei sich führe, indem die innern Borwürfe des Gewiffens den Lasterhaften ärger noch als Furien plagen. — 5 Allein in diesem Urtheile liegt offenbar ein Migverstand. Denn der tugendhafte Mann leiht hierbei dem lafterhaften seinen Gemuthscharafter, nämlich die Gewiffenhaftigkeit in ihrer ganzen Strenge, welche, je tugend= hafter der Mensch ist, ihn desto härter wegen der geringsten Übereilung, welche das sittliche Gesetz in ihm migbilligt, bestraft. Allein wo diese 10 Denkungsart und mit ihr die Gewissenhaftigkeit gar fehlt, da fehlt auch der Peiniger für begangene Verbrechen; und der Lasterhafte, wenn er nur den außern Büchtigungen wegen seiner Frevelthaten entschlüpfen kann, lacht über die Angstlichkeit der Redlichen sich mit selbsteigenen Verweisen innerlich an plagen; die fleinen Vorwürfe aber, die er sich bisweilen 15 machen mag, macht er sich entweder gar nicht durchs Gewissen, oder, hat er davon noch etwas in sich, fo werben fie durch das Sinnenvergnugen, als woran er allein Geschmack findet, reichlich aufgewogen und vergütet. - - Wenn jene Anklage ferner

b) dadurch widerlegt werden soll: daß zwar nicht zu läugnen sei, es 20 finde fich schlechterbings kein der Gerechtigkeit gemäßes Verhältniß zwischen Schuld und Strafen in der Welt, und man muffe im Laufe derfelben oft ein mit schreiender Ungerechtigkeit geführtes und gleichwohl bis aus Ende glückliches Leben mit Unwillen mahrnehmen; daß dieses aber in der Natur liegende und nicht absichtlich veranstaltete, mithin nicht moralische Miß= 25 helligkeit sei, weil es eine Eigenschaft der Tugend sei, mit Widerwärtig= feit zu ringen (wozu der Schmerz, den der Tugendhafte durch die Ber= gleichung seines eigenen Unglücks mit dem Glück des Lafterhaften leiden muß, mitgehört), und die Leiden den Werth der Tugend nur zu erheben dienen, mithin vor der Vernunft diese Diffonanz der unverschuldeten Itbel 30 des Lebens doch in den herrlichsten sittlichen Wohllant aufgelöset werde: - so steht dieser Auflösung entgegen: daß, obgleich diese Übel, wenn sie als Wetstein der Tugend vor ihr vorhergehen oder sie begleiten, zwar mit ihr als in moralischer Übereinstimmung stehend vorgestellt werden fonnen, wenn wenigstens das Ende des Lebens noch die lettere front und 35 das Laster bestraft; daß aber, wenn selbst dieses Ende, wie doch die Er= fahrung bavon viele Beispiele giebt, widerfinnig ausfällt, dann das Leiden dem Tugendhaften, nicht damit seine Tugend rein sei, sondern weil sie es gewesen ist (dagegen aber den Regeln der klugen Selbstliebe zuwider war), zugefallen zu sein scheine; welches gerade das Gegentheil der Gestechtigkeit ist, wie sich der Mensch einen Begriff von ihr machen kann. Denn was die Möglichkeit betrifft, daß das Ende dieses Erdenlebens doch vielleicht nicht das Ende alles Lebens sein möge: so kann diese Möglichkeit bucht für Rechtsertigung der Vorsehung gelten, sondern ist bloß ein Machtspruch der nioralisch-gläubigen Vernunft, wodurch der Zweiselnde zur Geduld verwiesen, aber nicht befriedigt wird.

c) Wenn endlich die dritte Auflösung dieses unharmonischen Verhältnisses zwischen dem moralischen Werth der Menschen und dem Loose, 10 das ihnen zu Theil wird, dadurch versucht werden will, daß man sagt: in dieser Welt muffe alles Wohl oder Ubel bloß als Erfolg aus dem Gebrauche der Vermögen der Meuschen nach Gesetzen der Natur proportionirt ihrer angewandten Geschicklichkeit und Klugheit, zugleich auch den Um= ständen, darein fie zufälliger Weise gerathen, nicht aber nach ihrer Bu= 15 sammenstimmung zu überfinnlichen Zwecken beurtheilt werden; in einer fünftigen Welt dagegen werde fich eine andere Ordnung der Dinge her= vorthun und jedem zu Theil werden, wessen seine Thaten hienieden nach moralischer Beurtheilung werth find: - fo ift diese Voraussetzung auch willfürlich. Vielmehr muß die Vernunft, wenn sie nicht als moralisch 20 gesetzgebendes Bermögen diesem ihrem Interesse gemäß einen Machtspruch thut, nach bloßen Regeln des theoretischen Erkenntnisses es mahrscheinlich finden: daß der Lauf der Welt nach der Ordnung der Ratur, so wie hier, also auch fernerhin unfre Schicksale bestimmen werde. Denn was hat die Vernunft für ihre theoretische Vermuthung anders zum Leitfaden, als 25 das Naturgeset? Und ob sie sich gleich, wie ihr vorher (Rr. b) zugemuthet worden, zur Geduld und hoffnung eines fünftig beffern verweisen ließe: wie kann fie erwarten, daß, da der Lauf der Dinge nach der Ordnung der Natur hier auch für sich selbst weise ist, er nach eben demselben Ge= setze in einer fünftigen Welt unweise sein wurde? Da also nach derselben 30 zwischen den innern Beftimmungsgrunden des Willens (nämlich der moralischen Denkungsart) nach Gesetzen ber Freiheit und zwischen ben (größtentheils äußern) von unferm Willen unabhängigen Urfachen unfers Wohlergehens nach Naturgesetzen gar kein begreifliches Verhältniß ist: so bleibt die Vermuthung, daß die Übereinstimmung des Schickfals der 35 Menschen mit einer göttlichen Gerechtigfeit nach den Begriffen, die wir uns von ihr machen, so wenig dort wie hier zu erwarten sei.

Der Ausgang dieses Nechtshandels vor dem Gerichtshofe der Philosophie ift nun: daß alle bisherige Theodicee das nicht leifte, mas sie verspricht, nämlich die moralische Beisheit in der Weltregierung gegen die Zweifel, die dagegen aus dem, mas die Erfahrung an dieser Welt zu er-5 fennen giebt, gemacht werden, zu rechtfertigen: obgleich freilich diese Zweifel als Ginwurfe, fo weit unfre Ginsicht in die Beschaffenheit unfrer Vernunft in Ansehung der lettern reicht, auch das Gegentheil nicht beweisen können. Db aber nicht noch etwa mit der Zeit tuchtigere Grunde der Rechtfertigung derselben erfunden werden könnten, die angeflagte 10 Beisheit nicht (wie bisher) bloß ab instantia zu absolviren: das bleibt dabei doch noch immer uneutschieden, wenn wir es nicht dahin bringen, mit Gewißheit darzuthun: daß unfre Bernunft zur Ginficht des Ber= hältniffes, in welchem eine Welt, fo wie wir fie durch Erfahrung immer fennen mögen, zu der höchften Beisheit ftehe, 15 schlechterdings unvermögend sei; benn alsdann sind alle fernere Bersuche vermeintlicher menschlicher Weisheit, die Wege der göttlichen einzusehen, völlig abgewiesen. Daß also wenigstens eine negative Beisheit, nämlich die Einsicht der nothwendigen Beschränkung unfrer Anmagungen in Unsehung dessen, mas uns zu hoch ist, für uns erreichbar sei: das muß noch 20 bewiesen werden, um diesen Proces fur immer zu endigen; und dieses läßt sich gar wohl thun.

Wir haben nämlich von einer Runftweisheit in der Einrichtung dieser Welt einen Begriff, dem es fur unfer speculatives Vernunftvermögen nicht an objectiver Realität mangelt, um zu einer Phyfifotheologie 25 du gelangen. Eben so haben wir auch einen Begriff von einer mora= lischen Weisheit, die in eine Welt überhaupt durch einen vollkommenften Urheber gelegt werden konnte, an der sittlichen Idee unserer eigenen praftischen Bernunft. -- Aber von der Ginheit in der 3n= fantmenstimmung jener Runftweisheit mit der moralischen Beisheit 30 in einer Sinnenwelt haben wir keinen Begriff und können auch zu dem= selben nie zu gelangen hoffen. Denn ein Geschöpf zu sein und als Natur= wesen bloß dem Willen seines Urhebers zu folgen; dennoch aber als freihandelndes Wesen (welches seinen vom äußern Einfluß unabhängigen Willen hat, der dem erstern vielfältig zuwider sein kann) der Zurechnung 35 fähig zu sein und seine eigne That doch auch zugleich als die Wirkung eines höhern Befens anzusehen: ift eine Bereinbarung von Begriffen, die mir zwar in der Idee einer Welt, als des höchsten Guts, zusammen denken mussen; die aber nur der einsehen kann, welcher bis zur Kenntuiß der übersinnlichen (intelligiblen) Welt durchdringt und die Art einsieht, wie sie der Sinnenwelt zum Grunde liegt: auf welche Einsicht allein der Beweis der moralischen Weisheit des Welturhebers in der letztern gesgründet werden kann, da diese doch nur die Erscheinung jener erstern 5 Welt darbietet, — eine Einsicht, zu der kein Sterblicher gelangen kann.

Alle Theodicee soll eigentlich Auslegung der Natur sein, sofern Gott durch dieselbe die Absicht seines Willens kund macht. Nun ist jede Auslegung des declarirten Willens eines Gesetzgebers entweder doctris nal oder authentisch. Die erste ist diesenige, welche jenen Willen aus 10 den Ausdrücken, deren sich dieser bedient hat, in Verbindung mit den sonst bekannten Absichten des Gesetzgebers herausvernünstelt; die zweite macht der Gesetzgeber selbst.

Die Welt, als ein Werk Gottes, kann von uns auch als eine göttliche Bekanntmachung der Absichten seines Willens betrachtet werden. Allein 15 hierin ist sie für uns oft ein verschlossenes Buch; jederzeit aber ift sie dies, wenn es darauf angesehen ift, sogar die Endabsicht Gottes (welche jederzeit moralisch ist) aus ihr, obgleich einem Gegenstande der Erfahrung, abzunehmen. Die philosophischen Versuche dieser Art Auslegung find doctrinal und machen die eigentliche Theodicee aus, die man daher die 20 doctrinale nennen kann. — Doch kann man auch der bloßen Abfertigung aller Einwürfe wider die göttliche Beisheit den Namen einer Theodicee nicht versagen, wenn sie ein göttlicher Machtspruch, oder (welches in diesem Falle auf Eins hinausläuft) wenn sie ein Ausspruch derselben Vernunft ift, wodurch wir uns den Begriff von Gott als einem moralischen 25 und weisen Besen nothwendig und vor aller Erfahrung machen. da wird Gott durch unfre Vernunft selbst der Ausleger seines durch die Schöpfung verkündigten Willens; und diese Auslegung können wir eine authentische Theodicee nennen. Das ift aber alsdann nicht Auslegung einer vernünftelnden (speculativen), sondern einer machthabenden 30 prattischen Vernunft, die, so wie sie ohne weitere Grunde im Gesetgeben schlechthin gebietend ist, als die unmittelbare Erklärung und Stimme Gottes angesehen werden kann, durch die er dem Buchstaben seiner Schöpfung einen Sinn giebt. Gine solche authentische Interpretation finde ich nun in einem alten beiligen Buche allegorisch ausgebrückt, 35

Siob wird als ein Mann vorgestellt, zu dessen Lebensgenuß sich Alles vereinigt hatte, was man, um ihn vollkommen zu machen, nur immer ausdenken mag. Gefund, wohlhabend, frei, ein Gebieter über Andre, die er glücklich machen kann, im Schoße einer glücklichen Familie, unter 5 geliebten Freunden; und über das Alles (was das Vornehmste ist) mit fich selbst zufrieden in einem guten Gewissen. Alle diese Guter, das lette ansgenommen, entriß ihm plöglich ein schweres über ihn zur Prüfung verhängtes Schicksal. Von der Betäubung über diesen unerwarteten Umfturz allmählig zum Besinnen gelangt, bricht er nun in Klagen über 10 seinen Unstern aus; worüber zwischen ihm und seinen vorgeblich sich zum Trösten einfindenden Freunden es bald zu einer Disputation kommt, worin beide Theile, jeder nach seiner Denkungsart (vornehmlich aber nach seiner Lage), seine besondere Theodicee zur moralischen Erklärung jenes schlimmen Schicksals aufstellt. Die Freunde Siobs bekennen fich zu dem 15 Snftem der Erklärung aller Itbel in der Welt aus der göttlichen Berech= tigkeit, als so vieler Strafen für begangene Berbrechen; und ob fie zwar feine zu nennen wußten, die dem unglücklichen Mann zu Schulden kommen sollten, so glaubten sie doch a priori urtheilen zu können, er müßte deren auf sich ruhen haben, weil es soust nach der göttlichen Gerechtigkeit nicht 20 möglich mare, daß er unglücklich fei. Siob dagegen - der mit Entruftung betheuert, daß ihm sein Gewissen seines ganzen Lebens halber keinen Vorwurf mache; was aber menschliche unvermeidliche Fehler betrifft, Gott felbst wissen werde, daß er ihn als ein gebrechliches Geschöpf gemacht habe - erklärt fich für das Syftem des unbedingten göttlichen Rathichlus-25 ses. "Er ist einig," sagt er, "er machts, wie er will\*)."

In dem, was beide Theile vernünfteln oder übervernünfteln, ift wenia Merkwürdiges; aber der Charafter, in welchem fie es thun, verdient defto mehr Aufmerksamkeit. Siob spricht, wie er denkt, und wie ihm an Muthe ift, auch wohl jedem Meuschen in seiner Lage zu Muthe sein wurde; seine Treunde sprechen dagegen, wie wenn sie ingeheim von dem Mächtigern, über deffen Sache fie Recht sprechen, und bei dem fich durch ihr Urtheil in Gunft zu setzen ihnen mehr am Berzen liegt als an der Wahrheit, behorcht würden. Diese ihre Tude, Dinge zum Schein zu behaupten, von denen fie doch gestehen mußten, daß fie sie nicht einsahen, und eine Iber= 35 zeugung zu heucheln, die sie in der That nicht hatten, sticht gegen Siobs

<sup>\*)</sup> Siob XXIII, 13.

gerade Freimüthigkeit, die sich so weit von falscher Schmeichelei entfernt, daß sie fast au Vermessenheit gränzt, sehr zum Vortheil des letztern ab. "Wollt ihr," sagt er\*), "Gott vertheidigen mit Unrecht? Wollt ihr seine Person ansehen? Wollt ihr Gott vertreten? Er wird euch strafen, wenn ihr Personen anseht heimlich! — Es kommt kein Heuchler vor Ihn."

Das lettere bestätigt der Ausgang der Geschichte wirklich. Denn Gott würdigt Siob, ihm die Beisheit seiner Schöpfung vornehmlich von Seiten ihrer Unerforschlichkeit vor Augen zu ftellen. Er läßt ihn Blide auf die schöne Seite der Schöpfung thun, wo dem Menschen begreifliche Zwecke die Beisheit und gutige Vorforge des Welturhebers in ein un- 10 zweideutiges Licht stellen; dagegen aber auch auf die abschreckende, indem er ihm Producte seiner Macht und darunter auch schädliche, furchtbare Dinge hernennt, deren jedes für fich und feine Species zwar zweckmäßig eingerichtet, in Ausehung anderer aber und selbst der Menschen zerftorend, zwedwidrig und mit einem allgemeinen durch Bute und Beisheit ange= 15 ordneten Plane nicht zusammenstimmend zu sein scheint; wobei er aber doch die den weisen Belturheber verfündigende Anordnung und Erhaltung des Ganzen beweiset, obzwar zugleich seine für uns unerforschliche Wege selbst schon in der physischen Ordnung der Dinge, wie vielmehr denn in der Verknüpfung derselben mit der moralischen (die unfrer Vernunft noch 20 undurchdringlicher ist) verborgen sein muffen. — Der Schluß ift dieser: daß, indem Siob gesteht, nicht etwa frevelhaft, denn er ist sich seiner Redlichkeit bewußt, sondern nur unweislich über Dinge abgesprochen zu haben, die ihm zu hoch find, und die er nicht versteht, Gott das Berdam= mungsurtheil wider seine Freunde fallt, weil sie nicht so gut (der Ge- 25 wissenhaftigkeit nach) von Gott geredet hatten als sein Knecht Siob. Betrachtet man nun die Theorie, die jede von beiden Seiten behauptete: fo möchte die seiner Freunde eher den Anschein mehrerer speculativen Vernunft und frommer Demuth bei fich führen; und Siob wurde mahr= scheinlicher Beise vor einem jeden Gerichte dogmatischer Theologen, vor 30 einer Synode, einer Inquisition, einer ehrwürdigen Classis, oder einem jeden Oberconsistorium unserer Zeit (ein einziges ausgenommen), ein schlimmes Schicksal erfahren haben. Also nur die Anfrichtigkeit des Herzens, nicht der Borzug der Ginficht, die Redlichkeit, seine Zweifel unverhohlen zu gestehen, und der Abschen, Uberzeugung zu heucheln, wo man fie doch 35

<sup>\*)</sup> Hiob XIII, 7 bis 11; 16.

nicht fühlt, vornehmlich nicht vor Gott (wo biese List ohnedas ungereimt ist): diese Eigenschaften sind es, welche den Vorzug des redlichen Mannes in der Person Hiods vor dem religiösen Schmeichler im göttlichen Richtersausspruch entschieden haben.

Der Glauben aber, der ihm durch eine so befremdliche Auflösung seiner Zweisel, nämlich bloß die Überführung von seiner Unwissenheit, entsprang, konnte auch nur in die Seele eines Mannes kommen, der mitten unter seinen lebhaftesten Zweiseln sagen konnte (XXVII, 5, 6): "Bis daß mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner Frömmigkeit" u. s. w. Denn mit dieser Gesinnung bewies er, daß er nicht seine Moralität auf den Glauben, sondern den Glauben auf die Moralität gründete: in welchem Falle dieser, so schwach er auch sein mag, doch allein lauter und ächter Art, d. i. von derzeuigen Art ist, welche eine Religion nicht der Gunstbewerbung, sondern des guten Lebenswandels gründet.

## Schlußanmerkung.

15

Die Theodicee hat es, wie hier gezeigt worden, nicht sowohl mit einer Aufgabe zum Vortheil der Wissenschaft, als vielmehr mit einer Glaubenssche zu thun. Aus der authentischen sahen wir: daß es in solchen Dingen nicht so viel auß Vernünsteln ankomme, als auf Aufrichtigkeit in Bemerkung des Unverwögens unserer Vernunst und auf die Redlichkeit, seine Gedanken nicht in der Aussage zu verfälschen, geschehe dies auch in noch so frommer Absicht, als es immer wolle. — Dieses veranlaßt noch folgende kurze Betrachtung über einen reichhaltigen Stoff, nämlich über die Aufrichtigkeit als das Haupterforderniß in Glaubenssachen im Widerstreite mit dem Hange zur Falscheit und Unlauterkeit, als dem Hauptgebrechen in der menschlichen Natur.

Daß das, was Jemand sich selbst oder einem Andern sagt, wahr sei: dafür kann er nicht jederzeit stehen (denn er kann irren); dafür aber kann und muß er stehen, daß sein Bekenntniß oder Geständniß wahrhaft sei: denn dessen ist er sich unmittelbar bewußt. Er vergleicht nämlich im erstern Falle seine Aussage mit dem Object im logischen Urtheile (durch den Verstand); im zweiten Fall aber, da er sein Fürwahrshalten bekennt, mit dem Subject (vor dem Gewissen). Thut er das Bestenntniß in Ansehung des erstern, ohne sich des letztern bewußt zu sein: so lügt er, weil er etwas anders vorgiebt, als wessen er sich bewußt ist. — Die Bemerkung, daß es solche Unlauterkeit im menschlichen Herzen gebe,

ift nicht nen (denn Siob hat fie ichon gemacht); aber fast sollte man glauben, daß die Aufmerksamkeit auf dieselbe für Sitten= und Religionslehrer nen fei: so wenig findet man, daß sie ungeachtet der Schwierigkeit, welche eine Länterung der Gesinnungen der Meuschen, selbst wenn sie pflichtmäßig handeln wollen, bei fich führt, von jener Bemerkung genugsamen Gebrauch 5 gemacht hatten. — Man fann diese Wahrhaftigkeit die formale Ge= wiffenhaftigkeit nennen; die materiale besteht in der Behutsamkeit, nichts auf die Gefahr, daß es unrecht sei, zu magen: da hingegen jene in dem Bewuftsein besteht, diese Behutsamkeit im gegebnen Falle angweandt zu haben. — Moralisten reden von einem irrenden Gemissen. Aber ein 10 irrendes Gemissen ist ein Unding; und gabe es ein solches, so könnte man niemals sicher sein recht gehandelt zu haben, weil selbst der Richter in der letten Instanz noch irren konnte. Ich kann zwar in dem Urtheile irren, in welchem ich glanbe Recht zu haben: denn das gehört dem Berftande zu, der allein (mahr oder falsch) objectiv urtheilt; aber in dem Bewußtsein: 15 ob ich in der That glaube Recht zu haben (oder es bloß vorgebe), fann ich schlechterdings nicht irren, weil dieses Urtheil oder vielmehr dieser Sat bloß sagt: daß ich den Gegenstand so beurtheile.

In der Sorgfalt sich dieses Glaubens (oder Nichtglaubens) bewußt zu werden und kein Fürwahrhalten vorzugeben, dessen man sich nicht be= 20 wußt ist, besteht nun eben die formale Gewissenhaftigkeit, welche der Grund der Wahrhaftigkeit ist. Derjenige also, welcher sich selbst (und, welches in den Religionsbekenntnissen einerlei ist, vor Gott) sagt: er glaube, ohne vielleicht auch nur einen Blick in sich selbst gethan zu haben, ob er sich in der That dieses Fürwahrhaltens oder auch eines solchen Grades 25 besselben bewußt sei\*), der lügt nicht bloß die ungereimteste Lüge (vor

<sup>\*)</sup> Das Erpressungsmittel der Wahrhaftigseit in änßern Aussagen, der Eid (tortura spiritualis), wird vor einem menschlichen Gerichtshose nicht bloß für erslandt, sondern auch für unentbehrlich gehalten: ein tranriger Beweiß von der gestingen Achtung der Menschen für die Wahrheit selbst im Tempel der öffentlichen 30 Gerechtigkeit, wo die bloße Idee von ihr schon für sich die größte Achtung einsstößen sollte! Aber die Menschen lügen auch Überzengung, die sie wenigstens nicht von der Art oder in dem Grade haben, als sie vorgeben, selbst in ihrem innern Bekenntnisse; und da diese Unredlichseit (weil sie nach und nach in wirkliche Überredung ausschlägt) auch äußere schädliche Folgen haben kann, so kann jenes Erstessungsmittel der Wahrhaftigkeit, der Eid (aber freilich nur ein innerer, d. i. der Versuch, ob das Fürwahrhalten auch die Probe einer innern eid lichen Abhörung

einem Herzenskündiger), sondern auch die frevelhafteste, weil sie den Grund jedes tugendhaften Vorsates, die Aufrichtigkeit, untergräbt. Wie bald folde blinde und angere Bekenntniffe (welche fehr leicht mit einem eben so unwahren innern vereinbart werden), wenn fie Erwerbmittel ab-5 geben, allmählich eine gewisse Falschheit in die Denkungsart felbst des gemeinen Wefens bringen können, ist leicht abzusehen. - Bahrend indeß diese öffentliche Läuterung der Denkungsart wahrscheinlicher Weise auf entfernte Zeiten ausgesetzt bleibt, bis sie vielleicht einmal unter dem Schute der Denkfreiheit ein allgemeines Erziehungs= und Lehrprincip 10 werden wird, mogen hier noch einige Zeilen auf die Betrachtung jener Unart, welche in der menschlichen Natur tief gewurzelt zu sein scheint, verwandt werden.

Es liegt etwas Rührendes und Seelenerhebendes in der Aufstellung eines aufrichtigen, von aller Falschheit und positiven Verstellung ent-15 fernten Charafters; da doch die Chrlichkeit, eine bloße Einfalt und Gerad=

bes Bekenntnisses aushalte), dazu gleichfalls fehr wohl gebraucht werden, die Bermeffenheit breister, zulett auch wohl äußerlich gewaltsamer Behauptungen, wo nicht abzuhalten, doch wenigstens ftutig zu machen. — Bon einem menschlichen Gerichtshofe wird dem Gewiffen des Schworenden nichts weiter zugemuthet, als die Un-20 beischiamachung: baf, wenn es einen fünftigen Weltrichter (mithin Gott und ein fünftiges Leben) giebt, er ihm für die Bahrheit feines außern Bekenntniffes verantwortlich fein wolle; bag es einen folden Weltrichter gebe, bavon hat er nicht nöthig ihm ein Bekenntniß abzuforbern, weil, wenn die erftere Betheurung die Lüge nicht abhalten kann, das zweite saliche Bekenntnig eben fo wenig Be-25 benken erregen würde. Nach dieser innern Eidesbelation wurde man fich also selbst fragen: Getrauest bu bir wohl, bei allem, was bir theuer und heilig ift, bich für die Wahrheit jenes wichtigen ober eines andern bafür gehaltenen Glaubensfages zu verburgen? Bei einer folchen Zumuthung wird bas Gewiffen aufgeschreckt burch die Gefahr, der man sich aussetzt, mehr vorzugeben, als man mit Gewißheit 30 behaupten fann, wo bas Dafürhalten einen Gegenstand betrifft, der auf bem Bege bes Wiffens (theoretischer Einsicht) gar nicht erreichbar ift, beffen Unnehmung aber baburch, bag fie allein ben Bufammenhang ber hochsten praftischen Bernunftprincipien mit benen ber theoretischen Naturerkenntniß in einem System möglich (und also bie Bernunft mit sich felbst zusammenstimmend) macht, über alles em-35 pfehlbar, aber immer boch frei ift. - Roch mehr aber muffen Glaubensbekenntniffe, beren Quelle historisch ist, dieser Feuerprobe der Wahrhaftigkeit unterworfen werden, wenn sie Andern gar als Borschriften auferlegt werden: weil hier die Unlauterkeit und geheuchelte Überzeugung auf Mehrere verbreitet wird, und die Schuld bavon bem, ber sich für Anderer Gewiffen gleichsam verburgt (denn die Menschen find 40 mit ihrem Gemiffen gerne paffiv), zur Laft fällt.

heit der Denkungsart (vornehmlich wenn man ihr die Offenherzigkeit erläßt), das Kleinste ist, was man zu einem guten Charafter nur immer fordern kann, und daher nicht abzusehen ift, worauf sich denn jene Bewunderung grunde, die wir einem folden Gegenstande widmen: es mußte denn sein, daß die Aufrichtigkeit die Eigenschaft mare, von der die mensch= 5 liche Natur gerade am weitesten entfernt ist. Gine traurige Bemerkung! Indem eben durch jene alle übrige Gigenschaften, sofern fie auf Grundfaben beruhen, allein einen innern mahren Werth haben konnen. Gin contemplativer Misanthrop (der keinem Menschen Boses wünscht, wohl aber geneigt ift von ihnen alles Bofe zu glauben) kann nur zweifelhaft 10 fein, ob er die Menschen haffens = oder ob er sie eher verachtungs = würdig finden solle. Die Eigenschaften, um derentwillen er fie für die erste Begegnung qualificirt zu sein urtheilen wurde, sind die, durch welche fie vorsählich schaden. Diejenige Eigenschaft aber, welche fie ihm eher der lettern Abwürdigung auszusehen scheint, konnte keine andere 15 sein, als ein Sang, der an sich bose ift, ob er gleich Riemanden schadet: ein hang zu demjenigen, mas zu keiner Absicht als Mittel ge= braucht werden soll, was also objectiv zu nichts aut ist. Das erstere Bose ware wohl kein anderes, als das der Feindseligkeit (gelinder gesagt, Lieblofigkeit); das zweite kann kein anderes sein als Lügenhaftigkeit 20 (Falschheit, selbst ohne alle Absicht zu schaden). Die erste Reigung hat eine Absicht, deren Gebrauch doch in gewiffen andern Beziehungen er= laubt und gut sein kanu, z. B. die Feindseligkeit gegen unbesserliche Friebensstörer. Der zweite Sang aber ift der zum Gebrauch eines Mittels (ber Lüge), das zu nichts gut ist, zu welcher Absicht es auch sei, weil es 25 an fich felbst bose und verwerflich ift. In der Beschaffenheit des Menschen von der ersten Art ist Bosheit, womit sich doch noch Tüchtigkeit zu auten Zweden in gewissen außern Berhaltnissen verbinden lagt, und fie fündigt nur in den Mitteln, die doch auch nicht in aller Absicht verwerf= lich find. Das Bofe von der lettern Art ist Richts würdigkeit, wodurch 30 bem Menschen aller Charafter abgesprochen wird. - Ich halte mich hier hauptfächlich an der tief im Berborgnen liegenden Unlauterkeit, da der Mensch sogar die innern Aussagen vor seinem eignen Bewiffen zu ver= fälschen weiß. Um befto weniger darf die angere Betrugeneigung befremben; es mußte benn dieses sein, daß, obzwar ein jeder von der Falschheit 35 der Münze belehrt ift, mit der er Berkehr treibt, fie fich dennoch immer so gut im Umlaufe erhalten kann.

In herrn de Luc Briefen über die Gebirge, die Geschichte der Erde und Menschen erinnere ich mich folgendes Resultat seiner zum Theil anthropologischen Reise gelesen zu haben. Der menschenfreundliche Berfaffer war mit der Voraussetzung der ursprünglichen Gutartigkeit unserer Gat= 5 tung ausgegangen und fuchte die Bestätigung derfelben ba, wo städtische Uppigkeit nicht folden Ginfluß haben kann, Gemuther zu verderben: in Bebirgen, von den fcweizerischen an bis zum Sarze; und nachdem fein Glauben an uneigennützig hülfleiftende Neigung durch eine Erfahrung in ben erftern etwas wankend geworden, so bringt er boch am Ende biese 10 Schlußfolge heraus: daß ber Mensch, mas das Wohlwollen betrifft, gut genug fei (fein Bunder! denn dieses beruht auf eingepflanzter Reigung, wovon Gott der Urheber ift); wenn ihm nur nicht ein schlimmer Sang zur feinen Betrügerei beimohnte (welches auch nicht zu verwundern ift; denn diese abzuhalten beruht auf dem Cha-15 rakter, welchen der Mensch selber in sich bilden muß)! — Ein Resultat der Untersuchung, welches ein Jeder, auch ohne in Gebirge gereiset zu sein, unter seinen Mitburgern, ja noch naher, in seinem eignen Bufen, hatte antreffen fonnen.

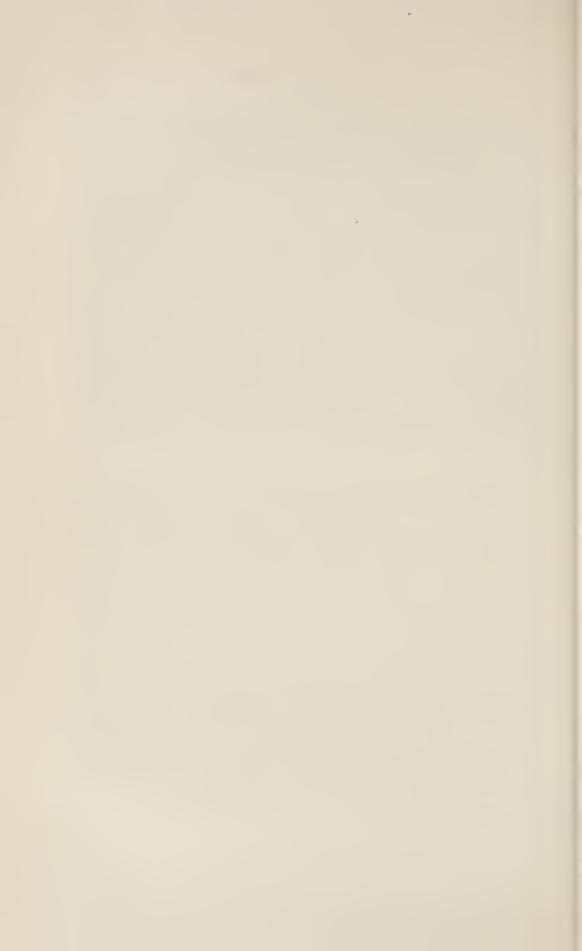

über den Gemeinfpruch

Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.

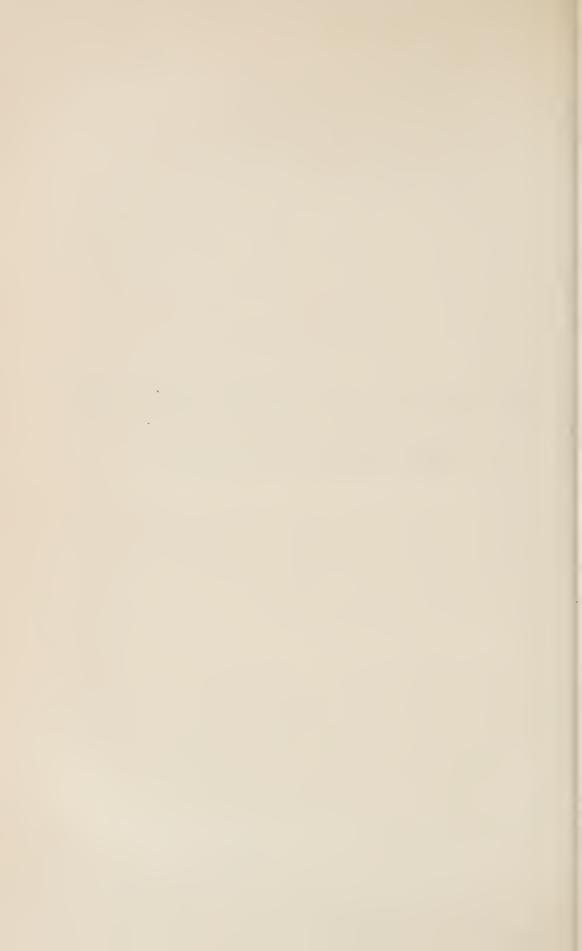

Man nennt einen Inbegriff selbst von praktischen Regeln alsdann Theorie, wenn diese Regeln als Principien in einer gewissen Allgemeinsheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahirt wird, die doch auf ihre Ausübung nothwendig Einfluß haben. Umgekehrt beißt nicht jede Hantirung, sondern nur diesenige Bewirkung eines Zwecks Praxis, welche als Befolgung gewisser im Allgemeinen vorgestellten Principien des Versahrens gedacht wird.

Daß zwischen der Theorie und Praxis noch ein Mittelglied der Berknupfung und des Überganges von der einen zur anderen erfordert werde, 10 die Theorie mag auch so vollständig sein, wie fie wolle, fällt in die Augen; denn zu dem Verstandesbegriffe, welcher die Regel enthält, muß ein Actus der Urtheilsfraft hinzukommen, wodurch der Praktiker unterscheidet, ob etwas der Fall der Regel sei oder nicht; und da für die Urtheilskraft nicht immer wiederum Regeln gegeben werden konnen, wonach fie fich in der 15 Subsumtion zu richten habe (weil das ins Unendliche gehen wurde), so fann es Theoretiker geben, die in ihrem Leben nie praktisch werden konnen, weil es ihnen an Urtheilsfraft fehlt: 3. B. Arzte oder Rechtsgelehrte, die ihre Schule gut gemacht haben, die aber, wenn fie ein Confilium zu geben haben, nicht miffen, wie fie fich benehmen follen. — Wo aber diese Ratur= 20 gabe auch angetroffen wird, da kann es doch noch einen Mangel an Prämiffen geben; d. i. die Theorie kann unvollständig und die Ergänzung derselben vielleicht nur durch noch anzustellende Bersuche und Erfahrungen geschehen, von denen der aus seiner Schule kommende Urzt, Landwirth oder Cameralift fich neue Regeln abstrahiren und seine Theorie vollständig 25 machen kann und foll. Da lag es dann nicht an der Theorie, wenn sie zur Praris noch wenig taugte, sondern daran, daß nicht genug Theorie da war, welche der Mann von der Erfahrung hätte lernen sollen, und welche wahre Theorie ift, wenn er fie gleich nicht von sich zu geben und als Lehrer in allgemeinen Sätzen sustematisch vorzutragen im Stande ist, folglich auf 30 den Namen eines theoretischen Arztes, Landwirths und dergl. keinen

Unspruch machen kann. — Es kann also Niemand sich für praktisch bewandert in einer Wissenschaft ausgeben und doch die Theorie verachten, ohne sich bloß zu geben, daß er in seinem Fache ein Ignorant sei: indem er glaubt, durch Herumtappen in Versuchen und Erfahrungen, ohne sich gewisse Principien (die eigentlich das ausmachen, was man Theorie nennt) 5 zu sammeln und ohne sich ein Ganzes (welches, wenn dabei methodisch verfahren wird, Syftem heißt) über fein Geschäft gedacht zu haben, weiter kommen zu können, als ihn die Theorie zu bringen vermag.

Indeß ist doch noch eher zu dulden, daß ein Unwissender die Theorie bei seiner vermeintlichen Praxis für unnöthig und entbehrlich ausgebe, 10 als daß ein Klügling sie und ihren Werth für die Schule (um etwa nur den Ropf zu üben) einräumt, dabei aber zugleich behauptet: daß es in der Praris ganz anders laute; daß, wenn man ans der Schule fich in die Welt begiebt, man inne werde, leeren Idealen und philosophischen Träumen nach gegangen zu sein; mit Einem Wort, daß, was in der Theorie fich 15 gut hören läßt, für die Praxis von keiner Gultigkeit sei. (Man drückt dieses oft auch so aus: dieser oder jener Sat gilt zwar in thesi, aber nicht in hypothesi.) Run wurde man den empirischen Maschinisten, welcher über die allgemeine Mechanik, oder den Artilleristen, welcher über die mathematische Lehre vom Bombenwurf so absprechen wollte, daß die 20 Theorie davon zwar fein ausgedacht, in der Praxis aber gar nicht gültig sei, weil bei der Ausübung die Erfahrung ganz andere Resultate gebe als die Theorie, nur belachen (denn wenn zu der ersten noch die Theorie der Reibung, zur zweiten die des Widerstandes der Luft, mithin überhaupt nur noch mehr Theorie hinzu kame, so würden sie mit der Erfahrung gar 25 wohl zusammen stimmen). Allein es hat doch eine ganz andere Bewandtniß mit einer Theorie, welche Gegenstände der Anschauung betrifft, als mit derjenigen, in welcher diese nur durch Begriffe vorgestellt werden (mit Objecten der Mathematik und Objecten der Philosophie): welche letteren vielleicht ganz wohl und ohne Tadel (von Seiten der Vernunft) gedacht, 30 aber vielleicht gar nicht gegeben werden können, sondern wohl bloß leere Ideen sein mogen, von denen in der Praxis entweder gar kein, oder sogar ein ihr nachtheiliger Gebrauch gemacht werden wurde. Mithin konnte jener Gemeinspruch doch wohl in solchen Fällen seine gute Richtigkeit haben.

Allein in einer Theorie, welche auf dem Pflichtbegriff gegründet 35 ift, fällt die Besorgniß wegen der leeren Idealität dieses Begriffs gang weg. Denn es wurde nicht Pflicht sein, auf eine gewisse Wirkung unfers

Willens auszugehen, wenn diese nicht auch in der Erfahrung (sie mag nun als vollendet, oder der Vollendung sich immer annähernd gedacht werden) möglich wäre; und von dieser Art der Theorie ist in gegenwärtiger Abhandlung nur die Rede. Denn von ihr wird zum Standal der Philos sophie nicht selten vorgeschützt, daß, was in ihr richtig sein mag, doch für die Praxis ungültig sei: und zwar in einem vornehmen wegwerfenden Ton voll Anmaßung, die Vernunft selbst in dem, worin sie ihre höchste Ehre setzt, durch Erfahrung reformiren zu wollen; und in einem Weisheits dünkel mit Maulwurfsaugen, die auf die letztere geheftet sind, weiter und sicherer sehen zu können, als mit Augen, welche einem Wesen zu Theil geworden, das aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauen gemacht war.

Diese in unsern spruchreichen und thatleeren Zeiten sehr gemein gewordene Maxime richtet nun, wenn sie etwas Moralisches (Tugend- oder Rechtspflicht) betrifft, den größten Schaden an. Denn hier ist es um den Kanon der Bernunft (im Praftischen) zu thun, wo der Werth der Praxis gänzlich auf ihrer Angemessenheit zu der ihr untergelegten Theorie beruht, und Alles verloren ist, wenn die empirischen und daher zufälligen Bedingungen der Ausführung des Gesehes zu Bedingungen des Gesehes selbst gemacht und so eine Praxis, welche auf einen nach bisheriger Erso fahrung wahrscheinlichen Ausgang berechnet ist, die für sich selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird.

Die Eintheilung dieser Abhandlung mache ich nach den drei versschiedenen Standpunkten, aus welchen der über Theorien und Systeme so feck absprechende Ehrenmann seinen Gegenstand zu beurtheilen pflegt; mithin in dreisacher Qualität: 1) als Privats, aber doch Geschäftsmann, 2) als Staatsmann, 3) als Weltmann (oder Weltbürger übershaupt). Diese drei Personen sind nun darin einig, dem Schulmann zu Leibe zu gehen, der für sie alle und zu ihrem Besten Theorie bearbeitet: um, da sie es besser zu verstehen wähnen, ihn in seine Schule zu weisen (illa se iactet in aula!), als einen Pedanten, der, für die Praxis versdorben, ihrer erfahrenen Weisheit nur im Wege steht.

Wir werden also das Verhältniß der Theorie zur Praxis in drei Nummern: erstlich in der Moral überhaupt (in Absicht auf das Wohl jedes Menschen), zweitens in der Politik (in Beziehung auf das Wohl der Staaten), drittens in kosmopolitischer Betrachtung (in Absicht auf das Wohl der Menschengattung im Ganzen, und zwar so fern sie im Fortschreiten zu demselben in der Reihe der Zeugungen aller künktigen Zeiten begriffen ist) vorstellig machen. — Die Betitelung der Nummern aber wird aus Gründen, die sich aus der Abhandlung selbst ergeben, durch das Verhältniß der Theorie zur Praxis in der Moral, dem Staatsrecht und dem Völkerrecht ausgedrückt werden.

I.

Von dem Verhältniß der Theorie zur Praxis in der Moral überhaupt. (Bur Beantwortung einiger Einwürfe bes hrn. Prof. Garve\*).

Ehe ich zu dem eigentlichen Streitpunkte über das, was im Gebrauche eines und desselben Begriffs bloß für die Theorie, oder für die Praxis gültig sein mag, komme: muß ich meine Theorie, so wie ich sie anderwärts 10 vorgestellt habe, mit der Vorstellung zusammen halten, welche Herr Garve davon giebt, um vorher zu sehen, ob wir uns einander auch verstehen.

A. Ich hatte die Moral vorläufig als zur Einleitung für eine Wissenschaft erklärt, die da lehrt, nicht wie wir glücklich, sondern der Glückseige keit würdig werden sollen\*\*). Hiebei hatte ich nicht verabsäumt anzu= 15 merken, daß dadurch dem Menschen nicht angesonnen werde, er solle, wenn es auf Pklichtbefolgung ankommt, seinem natürlichen Zwecke, der Glückseligkeit, entsagen; denn daß kann er nicht, so wie kein endliches ver= nünftiges Wesen überhaupt; sondern er müsse, wenn daß Gebot der Pklicht eintritt, gänzlich von dieser Rücksicht abstrahiren; er müsse sied durchauß 20 nicht zur Bedingung der Befolgung des ihm durch die Vernunft vor=

<sup>\*)</sup> Bersuche über verschiedne Gegenstände aus der Moral und Literatur, von Ch. Garve. Erster Theil, S. 111 bis 116. Ich nenne die Bestreitung meiner Sätze Einwürfe dieses würdigen Mannes gegen das, wor- über er sich mit mir (wie ich hoffe) einzuverstehen wünscht; nicht Augriffe, die 25 als absprechende Behauptungen zur Vertheidigung reizen sollten: wozu weder hier der Ort, noch bei mir die Neigung ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Würdigkeit glücklich zu sein ist diesenige auf dem selbst eigenen Willen des Subjects beruhende Qualität einer Person, in Gemäßheit mit welcher eine allgemeine (der Natur sowohl als dem freien Willen) gesetzgebende Vernunst 30 zu allen Zwecken dieser Person zusammenstimmen würde. Sie ist also von der Geschicklichkeit sich ein Glück zu erwerben gänzlich unterschieden. Denn selbst dieser und des Talents, welches ihm die Natur dazu verliehen hat, ist er nicht werth, wenn er einen Willen hat, der mit dem, welcher allein sich zu einer allgemeinen Gesetzgebung der Vernunst schickt, nicht zusammen stimmt und darin nicht mit ent= 35 halten sein kann (d. i. welcher der Moralität widerstreitet).

geschriebenen Gesetzes machen; ja sogar, so viel ihm möglich ist, sich bewußt zu werden suchen, daß sich keine von jener hergeleitete Triebseder
in die Pflichtbestimmung unbemerkt mit einmische: welches dadurch bewirkt
wird, daß man die Pflicht lieber mit Ausopferungen verbunden vorstellt,
welche ihre Beobachtung (die Tugend) kostet, als mit den Vortheilen, die
sie uns einbringt: um das Pflichtgebot in seinem ganzen, unbedingten Gehorsam fordernden, sich selbst genugsamen und keines andern Einflusses
bedürftigen Ansehen sich vorstellig zu machen.

a. Diesen meinen Sat drückt Hr. Garve nun so auß: "ich hätte be10 hauptet, daß die Beobachtung des moralischen Gesetzes ganz ohne Rücksicht auf Glückseligkeit der einzige Endzweck für den Menschen sei, daß
sie als der einzige Zweck des Schöpfers angesehen werden müsse". (Nach
meiner Theorie ist weder die Moralität des Menschen für sich, noch die
Glückseligkeit für sich allein, sondern das höchste in der Welt mögliche
15 Gut, welches in der Vereinigung und Zusammenstimmung beider besteht,
der einzige Zweck des Schöpfers.)

B. Ich hatte ferner bemerkt, daß dieser Begriff von Pflicht keinen besondern Zweck zum Grunde zu legen nöthig habe, vielmehr einen andern Zweck für den Willen des Menschen herbei führe, nämlich: auf das höchste in der Welt mögliche Gut (die im Weltganzen mit der reinsten Sittlichkeit auch verbundene allgemeine, jener gemäße Glückseligkeit) nach allem Vermögen hinzuwirken: welches, da es zwar von einer, aber nicht von beiden Seiten zusammengenommen, in unserer Gewalt ist, der Vernunft den Glauben au einen moralischen Weltherrscher und au ein künftiges Leben in praktischer Absicht abnöthigt. Nicht, als ob nur unter der Voraussetzung bei er der allgemeine Pflichtbegriff allererst "Halt und Festigkeit," d. i. einen sicheren Grund und die erforderliche Stärke einer Triebseder, sondern damit er nur an jenem Ideal der reinen Vernunft auch ein Object bekomme\*). Denn an sich ist Pflicht nichts anders, als

<sup>\*)</sup> Das Bedürfniß, ein höchstes auch durch unsere Mitwirkung mögliches Gut in der Welt als den Endzweck aller Dinge anzunehmen, ist nicht ein Bedürfniß aus Mangel an moralischen Triebsedern, sondern an äußeren Verhältnissen, in denen allein diesen Triebsedern gemäß ein Object als Zweck an sich selbst (als moralischer Endzweck) hervorgebracht werden kann. Denn ohne allen Zweck 35 fann kein Wille sein; obgleich man, wenn es bloß auf gesehliche Nöthigung der Handlungen ankommt, von ihm abstrahiren muß und das Geseh allein den Besstimmungsgrund desselben ausmacht. Aber nicht jeder Zweck ist moralisch (z. B.

Einschränkung des Willens auf die Bedingung einer allgemeinen, durch eine angenommene Maxime möglichen Gesetzgebung, der Gegenstand des selben oder der Zweck mag sein, welcher er wolle (mithin auch die Glücksteligkeit); von welchem aber und auch von jedem Zweck, den man haben mag, hiebei ganz abstrahirt wird. Bei der Frage vom Princip der 5 Moral kann also die Lehre vom höchsten Gut, als letten Zweck eines durch sie bestimmten und ihren Gesetzen angemessenen Willens, (als episodisch) ganz übergangen und beiseite gesetzt werden; wie sich auch in der Volge zeigt, daß, wo es auf den eigentlichen Streitpunkt ankommt, darauf gar nickt, sondern bloß auf die allgemeine Moral Rücksicht genommen wird. 10

b. Hr. Garve bringt diese Sätze unter folgende Ausdrücke: "daß der Tugendhafte jenen Gesichtspunkt (der eigenen Glückseligkeit) nie aus den Augen verlieren könne, noch dürfe, — weil er sonst den Übergang in die unsichtbare Welt, den zur Überzeugung vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit, gänzlich verlöre; die doch nach dieser Theorie durchaus 15

nicht der der eigenen Glückfeligkeit), sondern biefer muß uneigennütig fein; und das Bedürfniß eines durch reine Bernunft aufgegebenen, bas Ganze aller Zwede unter einem Princip befassenden Endzwecks (eine Belt als das höchfte auch burch unfere Mitwirkung mögliche Gut) ift ein Bedurfnig bes fich noch über bie Beobachtung ber formalen Gesetze zu Hervorbringung eines Objects (bas höchste Gut) 20 erweiternden uneigennütigen Billens. - Diefes ift eine Billensbeftimmung von besonderer Art, nämlich durch die Idee des Ganzen aller Zwecke, wo jum Grunde gelegt wird: bag, wenn wir ju Dingen in der Belt in gewiffen moralischen Berhältniffen stehen, wir allerwärts bem moralischen Gefet gehorchen muffen; und über bas noch die Pflicht hinzukommt, nach allem Bermögen es 25 Bu bewirken, bag ein folches Berhaltnig (eine Belt, ben fittlichen hochften Zweden angemessen) existire. hiebei benkt sich der Mensch nach ber Analogie mit der Gottheit, welche, obzwar subjectiv feines äußeren Dinges bedürftig, gleichwohl nicht gedacht werden fann, daß fie fich in fich felbst verschloffe, sondern das hochste But außer sich hervorzubringen felbst durch das Bewußtsein ihrer Allgenugsamkeit 30 bestimmt fei: welche Nothwendigkeit (die beim Menschen Pflicht ift) am hochsten Befen von uns nicht anders als moralisches Bedürfnig vorgestellt werden kann. Beim Menschen ift daher die Triebfeber, welche in ber 3bee des hochsten burch feine Mitwirkung in der Welt möglichen Guts liegt, auch nicht die eigene babei beabsichtigte Glückfeligkeit, sondern nur diese Idee als Zweck an fich felbft, mithin 35 ihre Berfolgung als Pflicht. Denn fie enthält nicht Aussicht in Glückseligkeit ichlechthin, soudern nur einer Proportion zwischen ihr und der Burdigfeit des Subjects, welches es auch fei. Gine Willensbestimmung aber, die fich felbst und ihre Absicht, zu einem folchen Ganzen zu gehören, auf diese Bedingung einschränkt, 40 ift nicht eigennütig.

nothwendig ift, dem moralischen System Halt und Festigkeit zu geben"; und beschließt damit, die Summe der mir zugeschriebenen Behauptung kurz und gut so zusammen zu fassen: "Der Tugendhafte strebt jenen Principien zu Folge unauschörlich darnach, der Glückseligkeit würdig, aber, in so fern er wahrhaftig tugendhaft ist, nie darnach, glücklich zu sein." (Das Wort in so fern macht hier eine Zweideutigkeit, die vorher ausgeglichen werden muß. Es kann so viel bedeuten als: in dem Actus, da er sich als Tugendhafter seiner Pflicht unterwirst; und da stimmt dieser Sah mit meiner Theorie vollkommen zusammen. Oder: wenn er überhaupt nur tugendhaft ist und also selbst da, wo es nicht auf Pflicht ankommt und ihr nicht widerstritten wird, solle der Tugendhafte auf Glückseligkeit doch gar keine Rücksicht nehmen; und da widerspricht das meinen Behauptungen gänzlich.)

Diese Einwürfe sind also nichts als Mißverständnisse (denn für Mißbeutungen mag ich sie nicht halten), deren Möglichkeit befremden müßte,
wenn nicht der meuschliche Hang seinem einmal gewohnten Gedankengange
auch in der Beurtheilung fremder Gedanken zu folgen und so jenen in
diese hinein zu tragen ein solches Phänomen hinreichend erklärte.

Auf diese polemische Behandlung des obigen moralischen Princips 20 folgt nun eine dogmatische Behauptung des Gegentheils. Hr. G. schließt nämlich analytisch so: "In der Ordnung der Begriffe muß das Wahr= nehmen und Unterscheiden der Zustände, wodurch einem vor dem andern der Vorzug gegeben wird, vor der Wahl eines unter denselben und also vor der Vorausbestimmung eines gewissen Zwecks vorher gehen. 25 Auftand aber, den ein mit dem Bewußtsein seiner selbst und seines Bustandes begabtes Wefen dann, wenn diefer Zuftand gegenwärtig ift und von ihm mahrgenommen wird, anderen Arten zu sein vorzieht, ift ein auter Buftand; und eine Reihe folder guten Buftande ift der allgemeinfte Begriff, den das Wort Glückseligkeit ausdrückt." - Ferner: "Ein 30 Gesetz sett Motive, Motive aber setzen einen vorher wahrgenommenen Unterschied eines schlechteren Zuftandes von einem befferen voraus. Dieser wahrgenommene Unterschied ist das Element des Begriffs der Glückselig= feit u. f. w." Ferner: "Aus der Glüchfeligkeit im allgemeinsten Sinne des Worts entspringen die Motive zu jedem Bestreben; also auch 35 zur Befolgung des moralischen Gesetzes. Ich muß erst überhaupt wissen, daß etwas gut ift, ehe ich fragen kann, ob die Erfüllung der moralischen Pflichten unter die Rubrik des Guten gehöre; der Mensch muß eine

Triebfeder haben, die ihn in Bewegung sett, ehe man ihm ein Ziel vorsteden kann\*), wohin diese Bewegung gerichtet werden soll."

Dieses Argument ist nichts weiter, als ein Spiel mit der Zweideutig= feit des Worts das Gute: da dieses entweder, als an fich und unbedingt gut, im Wegensat mit dem an sich Bosen; oder, als immer nur bedingter= 5 weise gut, mit dem schlechteren oder besseren Guten verglichen wird, da der Zustand der Wahl des letteren nur ein comparativ-befferer Zustand, an fich felbst aber doch boje fein kann. - Die Marime einer unbedingten, auf gar feine zum Grunde gelegte Zwecke Rudficht nehmenden Beobachtung eines kategorisch gebietenden Gesetzes der freien Willfür (b. i. der 10 Bflicht) ift von der Maxime, dem als Motiv zu einer gewiffen Handlungs= weise uns von der Natur selbst untergelegten Zweck (der im Allgemeinen Bludfeligkeit heißt) nachzugehen, wesentlich, d. i. der Art nach, unterschieden. Denn die erste ist an sich selbst gut, die zweite feineswegs; sie fann im Fall der Collision mit der Pflicht fehr bose sein. Hingegen wenn 15 ein gewisser Zwed zum Grunde gelegt wird, mithin fein Gesetz unbedingt (sondern nur unter der Bedingung dieses Zwecks) gebietet, so konnen zwei entgegengesette Sandlungen beide bedingterweise gut sein, nur eine beffer als die andere (welche lettere daher comparativ-bose heißen wurde); denn fie find nicht der Urt, sondern bloß dem Grade nach von einander 20 unterschieden. Und so ist es mit allen Handlungen beschaffen, deren Motiv nicht das unbedingte Vernunftgesetz (Pflicht), sondern ein von uns willfürlich zum Grunde gelegter 3med ift: benn diefer gehört zur Summe aller Zwede, deren Erreichung Glüdfeligkeit genannt wird; und eine Handlung kann mehr, die andere weniger zu meiner Glückseligkeit bei= 25 tragen, mithin beffer oder schlechter sein als die andere. - Das Borziehen aber eines Zustandes der Willensbestimmung vor dem andern ift bloß ein Actus der Freiheit (res merae facultatis, wie die Juriften fagen), bei welchem, ob diese (Willensbestimmung) an sich gut oder bose ist, gar nicht in Betrachtung gezogen wird, mithin in Ansehung beider gleichgeltend. 30

<sup>\*)</sup> Das ist ja gerade dasjenige, worans ich bringe. Die Triebseber, welche der Mensch vorher haben kann, ehe ihm ein Ziel (Zweck) vorgesteckt wird, kann doch offenbar nichts andres sein, als das Gesetz selbst durch die Achtung, die es (unbestimmt, welche Zwecke man haben und durch dessen Besolgung erreichen mag) einslößt. Denn das Gesetz in Ansehung des Formalen der Willfür ist ja das 35 einzige, was übrig bleibt, wann ich die Materie der Willfür (das Ziel, wie sie hr. G. nenut) aus dem Spiel gelassen habe.

Gin Zustand, in Berknüpfung mit einem gewissen gegebenen Zwecke zu sein, den ich jedem anderen von derselben Art vorziehe, ift ein comparativ befferer Zuftand, nämlich im Felde der Glückseligkeit (die nie anders als bloß bedingter Beise, sofern man ihrer würdig ist, von 5 der Vernunft als gut anerkannt wird). Derjenige Zustand aber, da ich im Falle der Collision gewisser meiner Zwecke mit dem moralischen Gesetze der Pflicht diese vorzuziehen mir bewußt bin, ift nicht bloß ein besserer, sondern der allein an sich gute Zustand: ein Gutes aus einem ganz andern Felde, wo auf Zwecke, die fich mir anbieten mogen, (mithin 10 auf ihre Summe, die Gludseligkeit) gar nicht Rudficht genommen wird, und wo nicht die Materie der Willfur (ein ihr zum Grunde gelegtes Dbject), sondern die bloße Form der allgemeinen Gesehmäßigkeit ihrer Marime den Bestimmungsgrund derselben ausmacht. — Also kann keines= wegs gesagt werden, daß jeder Zustand, den ich jeder andern Art zu sein 15 vorziehe, von mir zur Glückseligkeit gerechnet werde. Denn zuerst muß ich sicher sein, daß ich meiner Pflicht nicht zuwider handle; nachher aller= erst ift es mir erlaubt, mich nach Glückseligkeit umzusehen, wie viel ich beren mit jenem meinem moralisch= (nicht physisch=) guten Zustande vereinigen fann\*).

Allerdings muß der Wille Motive haben; aber diese find nicht gemiffe vorgesette, aufs physische Gefühl bezogene Objecte als Zwede, sondern nichts als das unbedingte Besetz selbst, für welches die Empfänglichkeit des Willens, sich unter ihm als unbedingter Nöthigung zu befinden, das moralische Gefühl heißt; welches also nicht Urfache, 25 sondern Wirkung der Willensbestimmung ist, von welchem wir nicht die mindefte Wahrnehmung in uns haben murden, wenn jene Nothigung in

20

<sup>\*)</sup> Glückfeligkeit enthält alles (und auch nichts mehr als), was uns die Natur verschaffen; Tugend aber das, mas Niemand als der Mensch selbst sich geben oder nehmen kann. Wollte man bagegen fagen: bag burch die Abweichung von ber 30 letteren der Menich fich doch wenigstens Vorwürfe und reinen moralischen Gelbsttabel, mithin Unzufriedenheit zuziehen, folglich fich unglücklich machen könne, fo mag das allenfalls eingeräumt werden. Aber diefer reinen moralifchen Unzufriedenheit (nicht aus den für ihn nachtheiligen Folgen der handlung, sondern aus ihrer Gefehmidrigkeit felbst) ift nur ber Tugendhafte, oder der auf dem Bege ift es gu 35 werben, fähig. Folglich ift fie nicht die Urfache, sondern nur die Wirfung bavon, baß er tugendhaft ist; und ber Bewegungsgrund tugendhaft zu sein konnte nicht von diesem Unglud (wenn man den Schmerz aus einer Unthat fo neunen will) bergenommen fein.

uns nicht vorherginge. Daher das alte Lied: daß dieses Gefühl, mithin eine Lust, die wir uns zum Zweck machen, die erste Ursache der Willensbestimmung, folglich die Glückseligkeit (wozu jene als Element gehöre)
doch den Grund aller objectiven Nothwendigkeit zu handeln, folglich aller
Verpflichtung ausmache, unter die vernünftelnden Tändeleien gehört. 5
Kann man nämlich bei Anführung einer Ursache zu einer gewissen
Wirkung nicht aufhören zu fragen, so macht man endlich die Wirkung
zur Ursache von sich selbst.

Jest komme ich auf den Punkt, der uns hier eigentlich beschäftigt: nämlich das vermeintlich in der Philosophie sich widerstreitende Interesse 10 der Theorie und der Praxis durch Beispiele zu belegen und zu prüsen. Den besten Belag hiezu giebt Hr. G. in seiner genannten Abhandlung. Zuerst sagt er (indem er von dem Unterschiede, den ich zwischen einer Lehre sinde, wie wir glücklich, und derjenigen, wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen, spricht): "Ich für mein Theil gestehe, daß ich diese Theilung der Ideen in meinem Kopfe sehr wohl begreife, daß ich aber diese Theilung der Wünsche und Bestrebungen in meinem Herzen nicht sinde; daß es mir sogar unbegreislich ist, wie irgend ein Mensch sich bewußt werden kann, sein Verlangen nach Glückseligkeit selbst rein absgesondert und also die Pflicht ganz uneigennühig ausgeübt zu haben."

Ich antworte zuvörderft auf das lettere. Nämlich ich räume gern ein, daß fein Mensch sich mit Gewißheit bewußt werden könne, seine Pflicht ganz uneigennützig ausgeübt zu haben: benn das gehört zur inneren Erfahrung, und es murde zu diefem Bewußtsein seines Seelenzuftandes eine durchgängig klare Vorstellung aller sich dem Pflichtbegriffe durch 25 Einbildungsfraft, Gewohnheit und Neigung beigefellenden Nebenvorftellungen und Rücksichten gehören, die in keinem Falle gefordert werden fann; auch überhaupt fann das Nichtfein von Etwas (mithin auch nicht von einem ingeheim gedachten Vortheil) kein Gegenstand der Erfahrung Daß aber der Mensch seine Pflicht ganz uneigennütig ausüben 30 folle und sein Verlangen nach Glückseligkeit völlig vom Pflichtbegriffe absondern muffe, um ihn gang rein zu haben: dessen ist er sich mit der größten Klarheit bewußt; oder, glaubte er nicht es zu sein, so kann von ihm gefordert werden, daß er es sei, so weit es in seinem Vermögen ist: weil eben in dieser Reinigkeit der wahre Werth der Moralität anzutreffen 35 ift, und er muß es also auch konnen. Bielleicht mag nie ein Mensch seine erkannte und von ihm auch verehrte Pflicht ganz uneigennükig (ohne Beimischung anderer Triebfedern) ausgenbt haben; vielleicht wird auch nie einer bei der größten Bestrebung so weit gelangen. Aber so viel er bei der sorgfältigsten Selbstprüfung in sich wahrnehmen kann, nicht allein keiner solchen mitwirkenden Motive, sondern vielmehr der Selbstverläugs nung in Ansehung vieler der Idee der Pflicht entgegenstehenden, mithin der Maxime zu jener Reinigkeit hinzustreben sich bewußt zu werden: das vermag er; und das ist auch für seine Pflichtbeobachtung genug. Hinzusten die Begünstigung des Sinslusses solcher Motive sich zur Maxime zu machen, unter dem Vorwande, daß die menschliche Natur eine solche Reinigkeit nicht verstatte (welches er doch auch nicht mit Gewißheit beshaupten kann): ist der Tod aller Moralität.

Was nun das furz vorhergehende Bekenntniß des Hrn. G. betrifft, jene Theilung (eigentlich Sonderung) nicht in seinem Herzen zu finden: so trage ich kein Bedenken, ihm in seiner Selbstbeschuldigung geradezu zu widersprechen und sein Herz wider seinen Kopf in Schutz zu nehmen. Er, der rechtschaffene Mann, fand sie wirklich jederzeit in seinem Herzen (in seinen Willensbestimmungen); aber sie wollte sich nur nicht zum Behuf der Speculation und zur Begreifung dessen, was unbegreislich (unerklärlich) ist, nämlich der Möglichkeit kategorischer Imperative (dergleichen die der Pflicht sind), in seinem Kopf mit den gewohnten Principien psychologischer Erklärungen (die insgesammt den Mechanism der Naturnothwendigkeit zum Grunde legen) zusammen reimen\*).

Wenn aber Hr. G. zulest sagt: "Solche feine Unterschiede der Ideen verdunkeln sich schon im Nachdenken über particuläre Gegenstände; aber sie verlieren sich gänzlich, wenn es aufs Handeln ankommt,

<sup>\*)</sup> Hr. P. Garve thut (in seinen Anmerkungen zu Cicero's Buch von den Pflichten S. 69. Ausg. von 1783) das merkwürdige und seines Scharssinus werthe Bekenntniß: "Die Freiheit werde nach seiner innigsten Überzeugung immer unsausselich bleiben und nie erklärt werden". Ein Beweis von ihrer Wirklichkeit kann schlechterdings nicht, weder in einer unmittelbaren noch mittelbaren Ersahrung, angetroffen werden; und ohne allen Beweis kann man sie doch auch nicht annehmen. Da nun ein Beweis derselben nicht aus bloß theoretischen Gründen (denn diese würden in der Ersahrung gesucht werden müssen), mithin aus bloß praktischen Vernunftsätzen, aber auch nicht aus technisch-praktischen (denn die würden wieder Ersahrungsgründe erfordern), folglich nur aus moralisch-praktischen gesührt werden kann: so muß man sich wundern, warum Hr. G. nicht zum Begriffe der Freiheit seine Zuflucht nahm, um wenigstens die Möglichkeit solcher Imperativen zu retten.

wenn sie auf Begierden und Absichten angewandt werden sollen. Je eins sacher, schneller und von klaren Vorstellungen entblößter der Schritt ist, durch den wir von der Betrachtung der Motive zum wirklichen Handeln übergehen: desto weniger ist es möglich, das bestimmte Gewicht, welches jedes Motiv hinzu gethan hat, den Schritt so und nicht anders zu leiten, sgenau und sicher zu erkennen" — so muß ich ihm laut und eifrig widersprechen.

Der Beariff der Pflicht in seiner ganzen Reinigkeit ist nicht allein ohne allen Bergleich einfacher, klarer, für jedermann zum praktischen Gebrauch faglicher und natürlicher, als jedes von der Glückfeligkeit herge= 10 nommene, oder damit und mit der Rudficht auf sie vermengte Motiv (welches jederzeit viel Kunft und Überlegung erfordert); sondern auch in dem Urtheile selbst der gemeinsten Menschenvernunft, wenn er nur an dieselbe, und zwar mit Absonderung, ja sogar in Entgegensetzung mit diesen an den Willen der Menschen gebracht wird, bei weitem fraftiger, ein= 15 dringender und Erfolg versprechender, als alle von dem letteren, eigennütigen Brincip entlehnte Bewegungsgrunde. — Es fei z. B. der Fall: daß jemand ein anvertrautes fremdes Gut (depositum) in Sanden habe, deffen Eigenthumer todt ift, und daß die Erben deffelben davon nichts wissen, noch je etwas erfahren können. Man trage diesen Fall selbst einem 20 Rinde von etwa acht oder neun Jahren vor, und zugleich, daß der Inhaber dieses Depositums, (ohne fein Verschulden) gerade um diese Zeit in ganglichen Verfall seiner Glücksumstände gerathen, eine traurige, durch Mangel niedergedrudte Familie von Frau und Rindern um fich sehe, aus welcher Noth er sich augenblicklich ziehen wurde, wenn er jenes Pfand sich zueignete; 25 zugleich sei er Menschenfreund und wohlthätig, jene Erben aber reich, lieblos und dabei im höchsten Grad üppig und verschwenderisch, so daß es eben fo gut mare, als ob diefer Bufat zu ihrem Bermogen ins Meer geworfen wurde. Und nun frage man, ob es unter diesen Umständen für erlaubt gehalten werden könne, dieses Depositum in eigenen Nuten zu 30 verwenden. Ohne Zweifel wird der Befragte antworten: Nein! und ftatt aller Grunde nur bloß sagen konnen: es ift unrecht, d. i. es widerstreitet der Pflicht. Nichts ist klärer als dieses; aber wahrlich nicht so: daß er seine eigene Gludseligkeit durch die Herausgabe befördere. Denn wenn er von der Absicht auf die lettere die Bestimmung seiner Entschlie- 35 bung erwartete, so konnte er z. B. so denken: "Giebst du das bei dir befindliche fremde Gut unaufgefordert den mahren Eigenthumern bin,

so werden sie dich vermuthlich für deine Ehrlichkeit belohnen; oder geschieht das nicht, so wirst du dir einen ausgebreiteten guten Ruf, der dir sehr einträglich werden faun, erwerben. Aber alles dieses ist sehr ungewiß. Hingegen treten freilich auch manche Bedenklichkeiten ein: Wenn bu das 5 Anvertraute unterschlagen wolltest, um dich auf einmal aus deinen bedrängten Umftänden zu ziehen, so würdeft du, wenn du geschwinden Bebrauch davon machtest, Berdacht auf dich ziehen, wie und durch welche Bege du fo bald zu einer Verbefferung beiner Umftande gekommen mareft; wolltest du aber damit langsam zu Werke gehen, so wurde die Noth mittler= 10 weile so hoch steigen, daß ihr gar nicht mehr abzuhelfen wäre". — Der Wille also nach der Maxime der Glückseligkeit schwankt zwischen seinen Triebfedern, mas er beschließen folle; benn er fieht auf den Erfolg, und der ist sehr ungewiß; es erfordert einen guten Ropf, um sich aus dem Gedränge von Grunden und Gegengrunden herauszuwickeln und fich in 15 der Zusammenrechnung nicht zu betrügen. Dagegen wenn er sich fragt, was hier Pflicht sei: so ist er über die sich felbst zu gebende Antwort gar nicht verlegen, sondern auf der Stelle gewiß, mas er zu thun habe. Ja, er fühlt sogar, wenn der Begriff von Pflicht bei ihm etwas gilt, einen Abschen sich auch nur auf den Uberschlag von Vortheilen, die ihm aus ihrer 20 Übertretung erwachsen könnten, einzulassen, gleich als ob er hier noch die Wahl habe.

Daß also diese Unterschiede (die, wie eben gezeigt worden, nicht so fein find, als gr. G. meint, sondern mit der grobsten und leserlichsten Schrift in der Seele des Menschen geschrieben find) fich, wie er fagt, 25 ganglich verlieren, wenn es aufs Handeln ankommt: widerspricht selbst der eigenen Erfahrung. Zwar nicht derjenigen, welche die Geschichte der aus dem einen oder dem anderen Princip geschöpften Maximen darlegt: denn da beweiset fie leider, daß fie größtentheils aus dem letteren (des Eigennutes) fließen; sondern der Erfahrung, die nur innerlich sein 30 kann, daß feine Idee das menschliche Gemuth mehr erhebt und bis zur Begeisterung belebt, als eben die von einer die Pflicht über alles ver= ehrenden, mit zahllosen Übeln des Lebens und selbst den verführerischsten Unlockungen deffelben ringenden und dennoch (wie man mit Recht annimmt, daß der Mensch es vermöge) fie besiegenden reinen moralischen Gesinnung. 35 Daß der Mensch sich bewußt ift, er könne dieses, weil er es soll: das eröffnet in ihm eine Tiefe göttlicher Anlagen, die ihm gleichsam einen heili= gen Schauer über die Größe und Erhabenheit seiner mahren Bestimmung

fühlen läßt. Und wenn der Mensch öfters darauf aufmerksam gemacht und gewöhnt wurde, die Tugend von allem Reichthum ihrer aus der Beobachtung der Pflicht zu machenden Beute von Vortheilen ganglich zu entladen und sie in ihrer ganzen Reinigkeit sich vorzustellen; wenn es im Privat- und öffentlichen Unterricht Grundsatz würde davon beständig 5 Gebrauch zu machen (eine Methode, Pflichten einzuschärfen, die faft jeder= zeit verfaumt worden ift): fo mußte es mit der Sittlichkeit der Menschen bald besser stehen. Daß die Geschichtserfahrung bisher noch nicht den guten Erfolg der Tugendlehren hat beweisen wollen, daran ift wohl eben die falsche Boraussetzung schuld: daß die von der Idee der Pflicht an fich 10 felbst abgeleitete Triebfeder fur den gemeinen Begriff viel zu fein sei, wogegen die gröbere, von gewissen in dieser, ja wohl auch in einer kunftigen Welt aus der Befolgung des Gesetzes (ohne auf dasselbe als Triebfeder Acht zu haben) zu erwartenden Vortheilen hergenommene fräftiger auf das Gemuth wirken würde; und daß man dem Trachten nach Glückseligkeit 15 por dem, was die Vernunft zur oberften Bedingung macht, nämlich der Bürdigkeit glücklich zu fein, den Vorzug zu geben bisher zum Grundfat der Erziehung und des Ranzelvortrages gemacht hat. Denn Vorfchriften, wie man sich glücklich machen, wenigstens seinen Nachtheil verhüten könne, find keine Bebote. Sie binden niemanden schlechterdings; und er mag, 20 nachdem er gewarnt worden, mahlen, mas ihm gut dünft, wenn er sich ge= fallen läßt zu leiden, was ihn trifft. Die Ilbel, die ihm alsdann aus der Berabsäumung des ihm gegebenen Raths entspringen dürften, hat er nicht Ursache für Strafen anzusehen: denn diese treffen nur den freien, aber gesetwidrigen Willen; Natur aber und Neigung können der Freiheit nicht 25 Gesetze geben. Bang anders ist es mit der Idee der Pflicht bewandt, beren Übertretung, auch ohne auf die ihm daraus erwachsenden Nachtheile Rudficht zu nehmen, unmittelbar auf das Gemuth wirkt und den Menschen in seinen eigenen Augen verwerflich und strafbar macht.

Hier ist nun ein klarer Beweis, daß alles, was in der Moral für 30 die Theorie richtig ist, auch für die Praxis gelten müsse.— In der Qualität eines Menschen, als eines durch seine eigene Vernunft gewissen Pflichten unterworfenen Wesens, ist also jedermann ein Geschäftsmann; und da er doch als Mensch der Schule der Weisheit nie entwächst, so kann er nicht etwa, als ein vermeintlich durch Erfahrung über das, was ein Mensch ist 35 und was man von ihm fordern kann, besser Belehrter, den Anhänger der Theorie mit stolzer Verachtung zur Schule zurückweisen. Denn alle diese

Erfahrung hilft ihm nichts, um sich der Vorschrift der Theorie zu entziehen, sondern allenfalls nur zu lernen, wie sie besser und allgemeiner ins Werk gerichtet werden könne, wenn man sie in seine Grundsätze aufgenommen hat; von welcher pragmatischen Geschicklichkeit aber hier nicht, sondern nur von letzteren die Rede ist.

## II.

Vom Verhältniß der Theorie zur Praxis im Staatsrecht. (Gegen Hobbes.)

Unter allen Verträgen, wodurch eine Menge von Menschen sich zu 10 einer Gesellschaft verbindet (pactum sociale), ift der Vertrag der Errich= tung einer bürgerlichen Verfassung unter ihnen (pactum unionis civilis) von so eigenthumlicher Art, daß, ob er zwar in Ausehung der Aus= führung Bieles mit jedem anderen (der eben sowohl auf irgend einen beliebigen gemeinschaftlich zu befördernden Zweck gerichtet ift) gemein hat, 15 er sich doch im Princip seiner Stiftung (constitutionis civilis) von allen anderen wefentlich unterscheidet. Berbindung Bieler zu irgend einem (ge= meinfamen) Zwecke (den alle haben) ift in allen Gefellschaftsvertragen auzutreffen; aber Verbindung berselben, die an sich selbst Zweck ist (ben ein jeder haben foll), mithin die in einem jeden außeren Berhaltniffe der 20 Menschen überhaupt, welche nicht umbin tonnen in wechselseitigen Gin= fluß auf einander zu gerathen, unbedingte und erfte Pflicht ift: eine folche ift nur in einer Gesellschaft, so fern fie fich im burgerlichen Zustande befindet, d. i. ein gemeines Wesen ausmacht, anzutreffen. Der Zwed nun, ber in foldem äußern Verhaltniß an fich felbst Pflicht und selbst die oberfte 25 formale Bedingung (conditio sine qua non) aller übrigen außeren Pflicht ift, ift das Recht der Menschen unter öffentlichen 3mangsgesetzen, durch welche jedem das Seine bestimmt und gegen jedes Anderen Eingriff gesichert werden fann.

Der Begriff aber eines äußeren Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äußeren Verhältnisse der Menschen zu einsander hervor und hat gar nichts mit dem Zwecke, den alle Menschen natürlicher Weise haben (der Absicht auf Glückseligkeit), und der Vorschrift der Mittel dazu zu gelangen zu thun: so daß auch daher dieser letztere sich in jenes Gesetze schlechterdings nicht als Bestimmungsgrund derselben mischen muß. Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf

die Bedingung ihrer Zusammenftimmung mit der Freiheit von jedermann, in so fern diese nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist; und das öffentliche Recht ist der Inbegriff der außeren Gesetze, welche eine folche durchgängige Busammenstimmung möglich machen. Da nun jede Einschränkung der Freiheit durch die Willfür eines Anderen 3mang heißt: so folgt, daß die bürgerliche Verfassung ein Verhältniß freier Menschen ist, die (unbeschadet ihrer Freiheit im Ganzen ihrer Berbindung mit anderen) doch unter Zwangsgesetzen stehen: weil die Vernunft selbst es so will und zwar die reine, a priori gesetgebende Bernunft, die auf keinen empirischen Zweck (dergleichen alle unter dem allgemeinen Ramen Glück= 10 seligkeit begriffen werden) Rudsicht nimmt; als in Ansehung dessen, und worin ihn ein jeder setzen will, die Menschen gar verschieden denken, so daß ihr Wille unter kein gemeinschaftliches Princip, folglich auch unter fein außeres, mit jedermanns Freiheit zusammenstimmendes Geset gebracht werden fann.

Der burgerliche Zustand also, bloß als rechtlicher Zustand betrachtet, ist auf folgende Principien a priori gegründet:

1. Die Freiheit jedes Gliedes der Societät, als Menschen.

2. Die Gleichheit deffelben mit jedem Underen, als Unterthan.

15

25

3. Die Selbstständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Wesens, 20 als Bürgers.

Diese Principien find nicht sowohl Gesetze, die der ichon errichtete Staat giebt, sondern nach denen allein eine Staatserrichtung reinen Ber= nunftprincipien des äußeren Menschenrechts überhanpt gemäß möglich ift. Mio:

1. Die Freiheit als Mensch, deren Princip fur die Constitution eines gemeinen Befens ich in der Formel ausdrücke: Riemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen deukt) gludlich zu fein, sondern ein jeder darf feine Gludseligkeit auf dem Bege suchen, welcher ihm felbst gut dünft, wenn er nur der Freiheit Anderer, 30 einem ahnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, (b. i. diesem Rechte des Andern) nicht Abbruch thut. — Gine Regierung, die auf dem Princip des Wohlwollens gegen das Volt als eines Vaters ge= gen seine Rinder errichtet ware, d. i. eine vaterliche Regierung (im- 35 perium paternale), wo also die Unterthanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich

ist, sich bloß passiv zu verhalten genöthigt sind, um, wie sie glücklich sein follen, bloß von dem Urtheile des Staatsoberhaupts und, daß dieser es auch wolle, bloß von seiner Gütigkeit zu erwarten: ist der größte denkbare Despotismus (Berfassung, die alle Freiheit der Unterthauen, die als= 5 dann gar keine Rechte haben, aufhebt). Nicht eine väterliche, sondern eine vaterlandische Regierung (imperium non paternale, sed patrioticum) ift diejenige, welche allein für Menschen, die der Rechte fähig find, zugleich in Beziehung auf das Wohlwollen des Beherrschers gedacht werden fann. Patriotisch ist nämlich die Denkungsart, da ein jeder im Staat 10 (das Oberhaupt desselben nicht ausgenommen) das gemeine Wesen als den mütterlichen Schoof, oder das Land als den väterlichen Boden, aus und auf dem er selbst entsprungen, und welchen er auch so als ein theures Unterpfand hinterlaffen muß, betrachtet, nur um die Rechte deffelben durch Gesetze des gemeinsamen Willens zu schützen, nicht aber es seinem unbe-15 dingten Belieben zum Gebrauch zu unterwerfen sich für befugt halt. — Dieses Recht der Freiheit kommt ihm, dem Gliede des gemeinen Wesens, als Mensch zu, so fern dieser nämlich ein Wesen ift, das überhaupt der Rechte fähig ist.

2. Die Gleichheit als Unterthan, deren Formel so lauten kann:

Sin jedes Glied des gemeinen Wesens hat gegen jedes andere Zwangsrechte, wovon nur das Oberhaupt desselben ausgenommen ist (darum weil
er von jenem kein Glied, sondern der Schöpfer oder Erhalter desselben ist),
welcher allein die Besugniß hat zu zwingen, ohne selbst einem Zwangsgesetze unterworsen zu sein. Es ist aber Alles, was unter Gesetzen steht,
in einem Staate Unterthan, mithin dem Zwangsrechte gleich allen andern
Mitgliedern des gemeinen Wesens unterworsen; einen Einzigen (physische
oder moralische Person), das Staatsoberhaupt, durch das aller rechtliche
Zwang allein ausgeübt werden kann, ausgenommen. Denn könnte
dieser auch gezwungen werden, so wäre er nicht das Staatsoberhaupt, und
die Reihe der Unterordnung ginge auswärts ins Unendliche. Wären aber
ihrer Zwei (zwangsfreie Personen), so würde keiner derselben unter
Zwangsgesetzen stehen und Einer dem Andern kein Unrecht thun können:
welches unmöglich ist.

Diese durchgängige Gleichheit der Meuschen in einem Staat, als Unterthanen desselben, besteht aber ganz wohl mit der größten Ungleichheit der Menge und den Graden ihres Besithums nach, es sei an körperlicher oder Geistesüberlegenheit über Andere, oder an Glücksgütern außer ihnen

und an Rechten überhaupt (beren es viele geben kann) respectiv auf Undere; fo daß des Einen Bohlfahrt fehr vom Billen des Underen abhängt (des Armen vom Reichen), daß der Eine gehorfamen nuß (wie das Rind den Altern, oder das Beib dem Mann) und der Andere ihm befiehlt, daß der Eine dient (als Taglohner), der Andere lohnt, u. f. w. Aber dem Rechte nach (welches als der Ausspruch des allgemeinen Willens nur ein einziges sein kann, und welches die Form Rechtens, nicht die Materie ober das Object, worin ich ein Recht habe, betrifft) sind sie dennoch als Unterthanen alle einander gleich: weil keiner irgend jemanden anders zwingen fann, als durch das öffentliche Befet (und den Vollzieher deffelben, 10 das Staatsoberhaupt), durch dieses aber auch jeder andere ihm in gleicher Maße widersteht, niemand aber diese Befugniß zu zwingen (mithin ein Recht gegen andere zu haben) anders als durch sein eigenes Verbrechen verlieren und es aud von felbst nicht anfaeben, d. i. durch einen Bertrag, mithin durch eine rechtliche Handlung machen kann, daß er keine 15 Rechte, sondern bloß Pflichten habe: weil er dadurch sich selbst des Rechts einen Contract zu machen berauben, mithin diefer sich felbst aufheben würde.

Aus dieser Idee der Gleichheit der Menschen im gemeinen Wesen als Unterthanen geht nun auch die Formel hervor: Jedes Glied desselben 20 muß zu jeder Stufe eines Standes in demselben (die einem Unterthan zukommen kann) gelangen dürsen, wozu ihn sein Talent, sein Fleiß und sein Glück hindringen können; und es dürsen ihm seine Mitunterthanen durch ein erbliches Prärogativ (als Privilegiaten für einen gewissen Stand) nicht im Wege stehen, um ihn und seine Nachkommen unter dem 25 selben ewig niederzuhalten.

Denn da alles Recht bloß in der Einschränfung der Freiheit jedes Anderen auf die Bedingung besteht, daß sie mit der meinigen nach einem allgemeinen Gesehe zusammen bestehen könne, und das öffentliche Recht (in einem gemeinen Wesen) bloß der Zustand einer wirklichen, diesem 30 Princip gemäßen und mit Macht verbundenen Gesehgebung ist, vermöge welcher sich alle zu einem Volk Gehörige als Unterthanen in einem rechtzlichen Zustand (status iuridicus) überhaupt, nämlich der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung einer dem allgemeinen Freiheitsgesehe gemäß einander einschränkenden Wilkfür, (welches der bürgerliche Zustand heißt) 35 besinden: so ist das angeborne Recht eines jeden in diesem Zustande, (b. i. vor aller rechtlichen That desselben) in Ausehnug der Besugniß jeden

andern zu zwingen, damit er immer innerhalb den Granzen der Gin= stimmung des Gebrauchs seiner Freiheit mit der meinigen bleibe, durchgangig gleich. Da nun Geburt keine That desjenigen ift, der geboren wird, mithin diesem badurch feine Ungleichheit des rechtlichen Buftandes 5 und keine Unterwerfung unter Zwangsgesetze als bloß diejenige, die ihm als Unterthan der alleinigen oberften gesetzgebenden Macht mit allen anderen gemein ift, zugezogen wird: so kann es kein angebornes Vorrecht eines Gliedes des gemeinen Wefens als Mitunterthans vor dem anderen geben; und niemand kann das Borrecht des Standes, den er im gemeinen Besen inne hat, an seine Nachkommen vererben, mithin, gleichsam als zum herrenftande durch Geburt qualificirt, diese auch nicht zwangsmäßig abhalten, zu den höheren Stufen der Unterordnung (des superior und inferior, von denen aber feiner imperans, der andere subiectus ist) durch eigenes Verdienst zu gelangen. Alles andere mag er vererben, was Sache ift (nicht Perfonlichkeit betrifft) und als Eigenthum erworben und auch von ihm veräußert werden kann, und so in einer Reihe von Rach= fommen eine beträchtliche Ungleichheit in Vermögensumständen unter den Gliedern eines gemeinen Wefens (des Soldners und Miethers, des Guts= eigenthümers und der ackerbauenden Anechte u. f. w.) hervorbringen; nur 20 nicht verhindern, daß diese, wenn ihr Talent, ihr Fleiß und ihr Glud es ihnen möglich macht, sich nicht zu gleichen Umständen zu erheben befugt maren. Denn sonst murde er zwingen durfen, ohne durch anderer Begen= wirkung wiederum gezwungen werden zu konnen, und über die Stufe eines Mitunterthans hinausgehen. - Aus diefer Gleichheit kann auch kein Menfch, der in einem rechtlichen Zustande eines gemeinen Wesens lebt, anders als durch sein eigenes Berbrechen, niemals aber weder durch Bertrag oder durch Kriegsgewalt (occupatio bellica) fallen; denn er kann durch keine rechtliche That (weder seine eigene, noch die eines anderen) aufhören, Eigner seiner selbst zu sein, und in die Klasse des Hausviehes eintreten, das man 30 zu allen Diensten braucht, wie man will, und es auch darin ohne seine Einwilligung erhalt, so lange man will, wenn gleich mit der Ginschränkung (welche auch wohl wie bei den Indiern bisweilen durch die Religion sanctionirt wird), es nicht zu verkrüppeln ober zu tödten. Man kann ihn in jedem Buftande für gludlich annehmen, wenn er fich nur bewußt ift, daß es nur an ihm selbst (seinem Bermögen, oder ernstlichen Willen) ober an Umftanden, die er keinem Anderen Schuld geben kann, aber nicht an dem unwiderstehlichen Willen Anderer liege, daß er nicht zu gleicher

Stufe mit Anderen hinaufsteigt, die als seine Mitunterthanen hierin, was das Recht betrifft, vor ihm nichts voraus haben\*)

3. Die Selbstständigkeit (sibisufficientia) eines Gliedes des gemeinen Wesens als Bürgers, d. i. als Mitgesetzebers. In dem Punkte der Gesetzebung selbst sind Alle, die unter schon vorhandenen öffentlichen Gesetzen frei und gleich sind, doch nicht, was das Recht betrifft, diese Gesetze zu geben, alle für gleich zu achten. Diesenigen, welche dieses Rechts nicht sähig sind, sind gleichwohl als Glieder des gemeinen Wesens der Besolgung dieser Gesetze unterworfen und dadurch des Schutzes nach denselben theilhaftig; nur nichtals Bürger, sondern als Schutzen ach denselben kängt nämlich von Gesetzen ab. Ein öffentliches Gesetz aber, welches für Alle das, was ihnen rechtlich erlaubt oder unerlaubt sein soll, bestimmt, ist der Actus eines öffentlichen Willens, von dem alles Recht ausgeht, und der also selbst niemand muß Unrecht thun können. Hiezu aber ist kein anderer Wille, als der des gesammten Volks (da Alle über 15 Alle, mithin ein jeder über sich selbst beschließt) möglich: denn nur sich

<sup>\*)</sup> Wenn man mit dem Wort gnädig einen bestimmten (von gütig, wohlthätig, schützend u. bergl. noch unterschiedenen) Begriff verbinden will, so kann es nur bemienigen beigelegt werben, gegen welchen fein Zwangsrecht Statt hat. Also nur das Oberhaupt der Staatsverwaltung, der alles Gute, was nach öffentlichen Gesetzen möglich ift, bewirkt und ertheilt (benn ber Souveran, ber sie giebt, ift gleichsam unsichtbar; er ist das personificirte Gesetz selbst, nicht Agent), fann gnäbiger herr betitelt werden, als ber Einzige, wiber ben fein Zwangsrecht Statt hat. Go ist felbst in einer Aristofratie, wie z. B. in Benedig, ber Senat der einzige gnädige Herr; die Nobili, welche ihn ausmachen, find ins- 25 gesammt, felbit ben Doge nicht ausgenommen (benn nur ber große Rath ift ber Souveran), Unterthanen und, mas die Rechtsausübung betrifft, allen anderen gleich, nämlich daß gegen jeden derselben ein Zwangsrecht dem Unterthan zukommt. Prinzen (b. i. Personen, denen ein Erbrecht auf Regierungen zukommt) werben aber nun zwar auch in dieser Aussicht und wegen jener Ansprüche (hofmäßig, 30 par courtoisie) gnädige Herren genannt; ihrem Besitsstande nach aber sind sie doch Mitunterthanen, gegen die auch dem geringsten ihrer Diener vermittelft des Staatsoberhaupts ein Zwangsrecht zukommen muß. Es kann also im Staate nicht mehr als einen einzigen gnäbigen herrn geben. Was aber bie gnäbige (eigentlich vornehme) Frauen betrifft, fo konnen fie fo angesehen werden, daß ihr Stand 35 zusammt ihrem Geschlecht (folglich nur gegen bas mannliche) fie zu dieser Betitelung berechtige und bas vermöge ber Berfeinerung ber Sitten (Galanterie genannt), nach welcher das männliche fich befto mehr felbst zu ehren glaubt, als es dem schönen Geschlecht über sich Vorzüge einräumt.

selbst kann niemand unrecht thun. Ift es aber ein anderer, so kann der bloße Wille eines von ihm Verschiedenen über ihn nichts beschließen, was nicht unrecht sein könnte; folglich würde sein Gesetz noch ein anderes Gesetz erfordern, welches seine Gesetzgebung einschränkte, mithin kann kein besonderer Wille für ein gemeines Wesen gesetzgebend sein. (Eigentlich kommen, um diesen Begriff auszumachen, die Begriffe der äußeren Freiheit, Gleichheit und Einheit des Willens Aller zusammen, zu welcher letzteren, da Stimmgebung erfordert wird, wenn beide erstere zusammen genommen werden, Selbstständigkeit die Bedingung ist). Man nennt dieses Grundgesetz, das nur aus dem allgemeinen (vereinigten) Volkswillen entspringen kann, den ursprünglichen Vertrag.

Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzebung hat, heißt ein Bürger (citoyen, d. i. Staatsbürger, nicht Stadtbürger, bourgeois). Die dazu erforderliche Qualität ist außer der natürlichen (daß es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daß er sein eigener Herr (sui iuris) sei, mithin irgend ein Eigenthum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann), welches ihn ernährt; d. i. daß er in den Fällen, wo er von Andern erwerben muß, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein\*) ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er anderen giebt, von seinen Krästen Gebrauch zu machen, folglich daß er niemanden als dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Worts diene. Hier sind nun Kunstverwandte und große (oder kleine) Gutseigenthümer alle einander gleich,

<sup>\*)</sup> Derjenige, welcher ein opus verfertigt, kann es durch Veräußerung an einen anderen bringen, gleich als ob es sein Eigenthum wäre. Die praestatio operae aber ist keine Veräußerung. Der Hausbediente, der Ladendiener, der Tag-löhner, selbst der Friseur sind bloß operarii, nicht artisices (in weiterer Bedeutung des Worts) und nicht Staatsglieder, mithin auch nicht Bürger zu sein qualificirt. Obgleich der, welchem ich mein Brennholz aufzuarbeiten, und der Schneider, dem ich mein Tuch gebe, um daraus ein Kleid zu machen, sich in ganz ähnlichen Verhältnissen gegen mich zu befinden scheinen, so ist doch jener von diesem, wie Friseur vom Perrückenmacher (dem ich auch das Haar dazu gegeben haben mag), also wie Taglöhner vom Künstler oder Handwerfer, der ein Werf macht, das ihm gehört, so lauge er nicht bezahlt ist, unterschieden. Der letztere als Gewerbtreibende versehrt also sein Eigenthum mit dem Anderen (opus), der erstere den Gebrauch seiner Kräste den er einem Anderen bewilligt (operam). — Es ist, ich gestehe es, etwas schwer die Ersorderniß zu bestimmen, um auf den Stand eines Menschen, der sein eigener Herr ist, Anspruch machen zu köunen.

nämlich jeder nur zu einer Stimme berechtigt. Denn mas die lettern betrifft, ohne einmal die Frage in Anschlag zu bringen: wie es doch mit Recht zugegangen sein mag, daß jemand mehr Land zu eigen bekommen hat, als er mit seinen Sanden selbst benuten konnte (denn die Erwerbung durch Rriegsbemächtigung ist keine erste Erwerbung); und wie es zuging, daß viele Menschen, die sonst insgesammt einen beständigen Besitstand hatten erwerben konnen, dadurch dahin gebracht find, jenem bloß zu dienen, um leben zu konnen? so murbe es ichon wider ben vorigen Grundsat ber Gleichheit streiten, wenn ein Gesetz fie mit dem Borrecht des Standes privilegirte, daß ihre Nachkommen entweder immer große Gutseigen= 10 thümer (der Lehne) bleiben sollten, ohne daß sie verkauft oder durch Bererbung getheilt und also mehreren im Volk zu Rute kommen burften, oder auch selbst bei diesen Theilungen niemand als der zu einer gewissen willfürlich dazu angeordneten Menschenklasse Gehörige davon etwas erwerben könnte. Der große Gutsbesitzer vernichtigt nämlich so viel kleinere 15 Gigenthumer mit ihren Stimmen, als seinen Plat einnehmen konnten; stimmt also nicht in ihrem Namen und hat mithin nur Eine Stimme. — Da es also bloß von dem Bermögen, dem Fleiß und dem Gluck jedes Gliedes des gemeinen Besens abhangend gelassen werden muß, daß jeder einmal einen Theil davon und alle das Banze erwerben, dieser Unterschied 20 aber bei der allgemeinen Gesetzgebung nicht in Anschlag gebracht werden fann: so muß nach den Röpfen derer, die im Besitstande find, nicht nach der Größe der Besitzungen die Bahl der Stimmfähigen zur Gesetgebung beurtheilt werden.

Es müssen aber auch Alle, die dieses Stimmrecht haben, zu diesem 25 Gesetz der öffentlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen; denn sonst würde zwischen denen, die dazu nicht übereinstimmen, und den ersteren ein Rechtzstreit sein, der selbst noch eines höheren Rechtsprincips bedürfte, um entzschieden zu werden. Wenn also das Erstere von einem ganzen Volk nicht erzwartet werden darf, mithin nur eine Mehrheit der Stimmen und zwar nicht der Stimmenden unmittelbar (in einem großen Volke), sondern nur der dazu Delegirten als Repräsentanten des Volks dasjenige ist, was allein man als erreichbar voraussehen kann: so wird doch selbst der Grundsatz, sich diese Mehrheit genügen zu lassen, als mit allgemeiner Zusammenzstimmung, also durch einen Contract, angenommen, der oberste Grund 35 der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung sein müssen.

## Folgerung.

hier ist nun ein ursprünglicher Contract, auf den allein eine bürgerliche, mithin durchgängig rechtliche Verfassung unter Menschen gegründet und ein gemeines Wesen errichtet werden fann. — Allein dieser 5 Vertrag (contractus originarius oder pactum sociale genannt), als Coa= lition jedes besondern und Privatwillens in einem Bolf zu einem gemeinschaftlichen und öffentlichen Willen (zum Behuf einer bloß rechtlichen Besetgebung), ist keinesweges als ein Factum vorauszuseten nothig (ja als ein foldes gar nicht möglich); gleichsam als ob allererft aus der Ge= 10 schichte vorher bewiesen werden mußte, daß ein Volk, in dessen Rechte und Verbindlichkeiten wir als Nachkommen getreten find, einmal wirklich einen solchen Actus verrichtet und eine fichere Nachricht oder ein Inftrument davon uns mündlich oder schriftlich hinterlassen haben muffe, um fich an eine ichon bestehende bürgerliche Verfassung für gebunden zu achten. 5 Sondern es ift eine bloße Idee der Bernunft, die aber ihre unbezweifelte (praktische) Realität hat: nämlich jeden Gesetgeber zu verbinden, daß er seine Gesetze so gebe, als fie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Bolfs haben entspringen fonnen, und jeden Unterthan, so fern er Burger fein will, so anzusehen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammen 20 gestimmt habe. Denn das ift der Probirstein der Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes. Ift nämlich dieses so beschaffen, daß ein ganzes Bolf unmöglich dazu seine Ginftimmung geben fonnte (wie z. B. daß eine gewisse Rlasse von Unterthanen erblich den Vorzug des Herrenftandes haben follten), fo ift es nicht gerecht; ift es aber nur möglich, daß ein Bolf dazu zusammen stimme, fo ist es Pflicht, das Geset für gerecht zu halten: gesetzt auch, daß das Bolt jett in einer solchen Lage, oder Stimmung seiner Denkungsart mare, daß es, wenn es darum befragt würde, wahrscheinlicherweise seine Beistimmung verweigern würde\*).

Aber diese Einschränkung gilt offenbar nur für das Urtheil des Gessetzebers, nicht des Unterthans. Wenn also ein Volk unter einer geswissen jeht wirklichen Gesetzebung seine Glückseligkeit einzubüßen mit größter Wahrscheinlichkeit urtheilen sollte: was ist für dasselbe zu thun? soll

<sup>\*)</sup> Wenn z. B. eine für alle Unterthanen proportionirte Kriegssteuer ausgeschrieben würde, so fönnen diese darum, weil sie drückend ist, nicht sagen, daß sie ungerecht sei, weil etwa der Krieg ihrer Meinung nach unnöthig wäre: denn daß sind sie nicht berechtigt zu beurtheilen; sondern weil es doch immer möglich

es sich nicht widersetzen? Die Antwort kann nur sein: es ift für daffelbe nichts zu thun, als zu gehorchen. Denn die Rede ist hier nicht von Gludseligkeit, die aus einer Stiftung oder Verwaltung des gemeinen Wesens für den Unterthan zu erwarten steht; sondern allererst blog vom Rechte, das dadurch einem jeden gesichert werden soll: welches das oberste Princip 5 ift, von welchem alle Maximen, die ein gemeines Befen betreffen, ausgeben muffen, und das durch kein anderes eingeschränkt wird. In Unsehung der ersteren (der Glückseligkeit) kann gar kein allgemein gultiger Grundsat für Gesetze gegeben werden. Denn sowohl die Zeitumftande, als auch der fehr einander widerstreitende und dabei immer veränderliche 10 Bahn, worin jemand seine Gludseligkeit sett (worin er sie aber setzen foll, fann ihm niemand vorschreiben), macht alle feste Grundsätze unmöglich und zum Princip der Gesetzgebung für sich allein untauglich. Der Sat: Salus publica suprema civitatis lex est, bleibt in seinem unverminderten Werth und Ansehen; aber das öffentliche Beil, welches zuerft in Betrach= 15 tung zu ziehen steht, ist gerade diejenige gesehliche Verfassung, die jedem seine Freiheit durch Gesetze sichert: wobei es ihm unbenommen bleibt, seine Bludfeligkeit auf jedem Bege, welcher ihm der beste dunkt, zu suchen, wenn er nur nicht jener allgemeinen gesehmäßigen Freiheit, mithin dem Rechte anderer Mitunterthanen Abbruch thut.

Wenn die oberfte Macht Gesetze giebt, die zunächst auf die Glückfeligkeit (die Wohlhabenheit der Burger, die Bevolkerung u. dergl.) ge= richtet find: fo geschieht dieses nicht als Zweck der Errichtung einer bürger= lichen Berfassung, sondern bloß als Mittel, den rechtlichen Buftand vornehmlich gegen außere Feinde des Volks zu sichern. hieruber muß 25 das Staatsoberhaupt befugt fein felbst und allein zu urtheilen, ob der= gleichen zum Flor des gemeinen Befens gehöre, welcher erforderlich ift, um seine Starke und Festigkeit sowohl innerlich, als wider außere Feinde zu sichern; so aber das Bolk nicht gleichsam wider seinen Willen glücklich

20

bleibt, daß er unvermeidlich und die Steuer unentbehrlich sei, so muß sie in dem 30 Urtheile des Unterthans für rechtmäßig gelten. Benn aber gemiffe Gutseigenthumer in einem folchen Rriege mit Lieferunger beläftigt, andere aber beffelben Standes bamit verfchont wurben: fo fieht man leicht, ein ganges Bolf fonne gu einem solchen Gefetz nicht zusammenftimmen, und es ist befugt, wider baffelbe wenigstens Vorstellungen zu thun, weil es diese ungleiche Austheilung ber Lasten 35 nicht für gerecht halten fann.

zu machen, sondern nur zu machen, daß es als gemeines Befen eristire\*). In dieser Beurtheilung, ob jene Magregel flüglich genommen sei oder nicht, kann nun zwar der Gesetzgeber irren, aber nicht in der, da er sich selbst fragt, ob das Gesetz auch mit dem Rechtsprincip zusammen stimme oder nicht; denn da hat er jene Idee des ursprünglichen Vertrags jum unfehlbaren Richtmaße und zwar a priori bei der Hand (und darf nicht wie beim Glückseligkeitsprincip auf Erfahrungen harren, die ihn von der Tauglichkeit seiner Mittel allererst belehren muffen). Denn wenn es sich nur nicht widerspricht, daß ein ganzes Volk zu einem solchen Gesetze zu= 10 sammen stimme, es mag ihm auch so sauer ankommen, wie es wolle: so ift es dem Rechte gemäß. Sit aber ein öffentliches Wesetz diesem gemäß, folglich in Rücksicht auf das Recht untadelig (irrepreheusibel): so ift damit auch die Befugniß zu zwingen und auf der anderen Seite das Berbot sich dem Willen des Gesetzgebers ja nicht thätlich zu widersetzen 15 verbunden: d. i. die Macht im Staate, die dem Gesetze Effect giebt, ist auch unwiderstehlich (irresistibel), und es eristirt kein rechtlich bestehendes gemeines Wefen ohne eine folche Gewalt, die allen innern Widerstand niederschlägt, weil dieser einer Maxime gemäß geschehen wurde, die, allgemein gemacht, alle burgerliche Verfaffung zernichten und den Zuftand, worin allein Menschen im Besitz der Rechte überhaupt sein fonnen, vertilgen würde.

Hieraus folgt: daß alle Widersetlichkeit gegen die oberste gesetzgebende Macht, alle Auswiegelung, um Unzufriedenheit der Unterthanen thätlich werden zu lassen, aller Ausstand, der in Rebellion ausbricht, das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist: weil es dessen Grundseste zerstört. Und dieses Verbot ist unbedingt, so daß, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den urssprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts Sesetzgeber zu sein nach dem Begriff des Unterthans verlustig gemacht haben, indem sie die Regierung bevollmächtigt, durchaus gewaltthätig (tyrannisch) zu verfahren, dennoch dem Unterthan kein Widerstand als Segengewalt erlaubt bleibt. Der Grund davon ist: weil bei einer schon substitzirenden bürgers

<sup>\*)</sup> Dahin gehören gewisse Verbote der Einfuhr, damit die Erwerbmittel dem Unterthanen zum Besten und nicht zum Vortheil der Auswärtigen und Aufmunte-35 rung des Fleißes Anderer befördert werden, weil der Staat ohne Wohlhabenheit des Volks nicht Kräfte genug besitzen würde, auswärtigen Feinden zu widerstehen, oder sich selbst als gemeines Wesen zu erhalten.

lichen Verfassung das Volk kein zu Recht beständiges Urtheil mehr hat, zu bestimmen: wie jene folle verwaltet werden. Denn man fete: es habe ein foldes und zwar dem Urtheile des wirklichen Staatsoberhaupts zu= wider; wer foll entscheiden, auf wessen Seite das Recht fei? Reiner von beiden kann es als Richter in feiner eigenen Sache thun. Also mußte es noch ein Dberhaupt über dem Dberhaupte geben, welches zwischen diesem und dem Bolf entschiede: welches sich widerspricht. — Auch kann nicht etwa ein Nothrecht (ius in casu necessitatis), welches ohnehin als ein vermeintes Recht, in der höchsten (physischen) Noth Unrecht zu thun, ein Unding ift\*), hier eintreten und zur Hebung des die Eigenmacht des Volks einschränkenden Schlagbaums den Schlüffel hergeben. Denn das Dberhaupt des Staats fann eben fo wohl fein hartes Berfahren gegen die Unterthanen durch ihre Widerspenstigkeit, als diese ihren Aufruhr durch Rlage über ihr ungebührliches Leiden gegen ihn zu rechtfertigen meinen; und wer foll hier nun entscheiden? Wer fich im Befit der oberften öffent= 15 lichen Rechtspflege befindet, und das ist gerade das Staatsoberhaupt, die= ses fann es allein thun; und niemand im gemeinen Befen fann also ein Recht haben, ihm diefen Befit ftreitig zu machen.

<sup>\*)</sup> Es giebt feinen Casus necessitatis, als in dem Fall, wo Pflichten, nämlich unbedingte und (zwar vielleicht große, aber doch) bedingte Pflicht, gegen einander streiten; 3. B. wenn es auf Abwendung eines Ungluds vom Staat burch ben Berrath eines Menschen ankommt, der gegen einen Andern in einem Berhaltniß etwa wie Bater und Sohn ftande. Diefe Abwendung bes Abels des Ersteren ift unbedingte, die des Unglücks des letteren aber nur bedingte Pflicht (nämlich fo fern er fich nicht eines Berbrechens wiber ben Staat schulbig gemacht hat). Anzeige, die der lettere von der Unternehmung des ersteren der Obrigkeit machen wurde, thut er vielleicht mit dem größten Widerwillen, aber durch Roth (nämlich bie moralische) gebrungen. - Benn aber von einem, welcher einen andern Schiffbrüchigen von seinem Brett ftogt, um sein eignes Leben zu erhalten, gesagt wird, er habe burch feine Roth (bie physische) ein Recht bagu bekommen: fo ift bas gang 30 falich. Denn mein Leben zu erhalten, ift nur bedingte Pflicht (wenn es ohne Berbrechen geschehen kann); einem Andern aber, der mich nicht beleidigt, ja gar nicht einmal in Gefahr bas meinige zu verlieren bringt, es nicht zu nehmen, ift unbedingte Pflicht. Die Lehrer bes allgemeinen burgerlichen Rechts verfahren gleichwohl mit ber rechtlichen Befugniß, die fie diefer Nothhülfe gugefteben, gang 35 consequent. Denn die Dbrigfeit fann feine Strafe mit dem Berbot verbinden, weil diese Strafe ber Tod fein mußte. Es ware aber ein ungereimtes Gesetz, jemanden den Tod androhen, wenn er sich in gefährlichen Umständen dem Tode nicht freiwillig überlieferte.

Gleichwohl finde ich achtungswürdige Männer, welche diese Befugniß des Unterthans zur Gegengewalt gegen seinen Obern unter gewissen Umsständen behaupten, unter denen ich hier nur den in seinen Lehren des Naturrechts sehr behutsamen, bestimmten und bescheidenen Achenwall anführen will.\*) Er sagt: "Wenn die Gesahr, die dem gemeinen Wesen aus längerer Duldung der Ungerechtigkeit des Oberhaupts droht, größer ist, als von Ergreifung der Waffen gegen ihn besorgt werden kann: alss dann könne das Volk jenem widerstehen, zum Behuf dieses Rechts von seinem Unterwerfungsvertrag abgehen und ihn als Tyrannen entsthronen." Und er schließt darauf: "Es kehre das Volk auf solche Art (besiehungsweise auf seinen vorigen Oberherrn) in den Naturzustand zurück".

Ich glaube gern, daß weder Achenwall, noch irgend einer der wackeren Männer, die hierüber mit ihm einstimmig vernünftelt haben, je in irgend einem vorkommenden Fall zu so gefährlichen Unternehmungen ibren Rath oder Beiftimmung wurden gegeben haben; auch ift kanm gu bezweifeln, daß, wenn jene Emporungen, wodurch die Schweiz, die Bereinigten Riederlande, oder auch Großbritannien ihre jetige fur so gludlich gepriesene Berfaffung errungen haben, mißlungen wären, die Lefer der Geschichte derselben in der Hinrichtung ihrer jett so erhobenen Urheber 20 nichts als verdiente Strafe großer Staatsverbrecher sehen wurden. Denn der Ansgang mischt fich gewöhnlich in unsere Benrtheilung der Rechts= grunde, obzwar jener ungewiß mar, diese aber gewiß find. Es ift aber flar, daß, mas die letteren betrifft - wenn man auch einraumt, daß durch eine solche Emporung dem Landesherrn (der etwa eine joyeuse entrée als 25 einen wirklichen zum Grunde liegenden Vertrag mit dem Volf verlett hatte) fein Unrecht geschähe, - das Bolk doch durch diese Art ihr Recht zu suchen im höchsten Grade Unrecht gethan habe: weil dieselbe (zur Maxime ange= nommen) alle rechtliche Verfassung unsicher macht und den Buftand einer völligen Gesehlosigkeit (status naturalis), wo alles Recht aufhört, wenigstens Effect zu haben, einführt. — Nur will ich bei diesem Hauge so vieler wohldenkenden Verfaffer dem Volk (zu feinem eigenen Verderben) das Wort zu reden bemerken: daß dazu theils die gewöhnliche Täuschung, wenn vom Princip des Rechts die Rede ist, das Princip der Glückseligkeit ihren Urtheilen unterzuschieben, die Ursache sei; theils auch, wo kein Instrument eines wirklich dem gemeinen Befen vorgelegten, vom Dberhaupt deffelben

<sup>\*)</sup> Ius Naturae. Editio Vta. Pars posterior, §§ 203-206.

acceptirten und von beiden sanctionirten Bertrags anzutreffen ist, sie die Idee von einem ursprünglichen Bertrag, die immer in der Bernunft zum Grundeliegt, als Stwas, welches wirklich geschehen sein müsse, annahmen und so dem Bolke immer die Befugniß zu erhalten meinten, davon bei einer groben, aber von ihm selbst dafür beurtheilten Berletzung nach seinem

Sutdünken abzugehen\*).

Man sieht hier offenbar, was das Princip der Glückseligkeit (welche eigentlich gar keines bestimmten Princips fahig ift) auch im Staatsrecht für Boses anrichtet, so wie es solches in der Moral thut, auch selbst bei der besten Meinung, die der Lehrer desselben beabsichtigt. Der Souveran 10 will das Volk nach seinen Begriffen glücklich machen und wird Despot; das Bolk will sich den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit nicht nehmen lassen und wird Rebell. Wenn man zu allererft gefragt hatte, mas Rechtens ift (mo die Principien a priori feststehen, und fein Empirifer darin pfuschen fann): so wurde die Idee des Socialcontracts 15 in ihrem unbestreitbaren Ansehen bleiben; aber nicht als Factum (wie Danton will, ohne welches er alle in der wirklich eristirenden burgerlichen Verfassung befindliche Rechte und alles Eigenthum für null und nichtig erflärt), sondern nur als Bernunftprincip der Beurtheilung aller öffentlichen rechtlichen Verfassung überhaupt. Und man würde einsehen: 20 daß, ehe der allgemeine Wille da ift, das Bolf gar fein Zwangsrecht gegen feinen Bebieter besitze, weil es nur durch diefen rechtlich zwingen kann; ist jener aber da, eben sowohl fein von ihm gegen diesen auszunbender Amang Statt finde, weil es alsdann felbst der oberfte Gebieter mare; mithin dem Volk gegen das Staatsoberhaupt nie ein Zwangsrecht (Wider= 25 setlichkeit in Worten oder Werken) zukomme.

<sup>\*)</sup> Es mag auch immer der wirkliche Bertrag des Bolks mit dem Obersherren verletzt sein: so kann dieses doch alsdamn nicht sosort als gemeines Wesen, sondern nur durch Rottirung entgegenwirken. Denn die disher bestandene Bersfassung war vom Bolk zerrissen; die Organisation aber zu einem neuen gemeinen Besen sollte allererst noch geschehen. Hier tritt nun der Zustand der Anarchie mit allen ihren Greneln ein, die wenigstens dadurch möglich sind; und das Unrecht, welches hier geschieht, ist alsdamn das, was eine jede Partei der andern im Bolke zussätzt wie auch aus dem angeführten Beispiel erhellt, wo die aufrührerischen Untersthauen jenes Staats zuletzt einander mit Gewalt eine Versassung aufdringen wollten, 35 die weit drückender geworden wäre als die, welche sie verließen; nämlich von Geistzlichen und Aristokraten verzehrt zu werden, statt daß sie unter einem Alle beherrschenz den Oberhaupt mehr Eleichheit in Vertheilung der Staatsbürden erwarten konnten.

Wir sehen auch diese Theorie in der Praxis hinreichend bestätigt. In der Verfassung von Großbritannien, wo das Volk mit seiner Constitution so groß thut, als ob sie das Mufter für alle Welt wäre, finden wir doch. daß fie von der Befugniß, die dem Volk, im Fall der Monarch den Con-5 tract von 1688 übertreten sollte, zusteht, ganz still schweigt; mithin sich gegen ihn, wenn er fie verlegen wollte, weil kein Gefet hiernber da ift. ingeheim Rebellion vorbehält. Denn daß die Constitution auf diesen Fall ein Gesetz enthalte, welches die subsistirende Verfassung, von der alle besondern Gesetze ausgehen, (gesetzt auch der Contract sei verletzt) umzu= sturzen berechtigte, ist ein klarer Widerspruch: weil fie alsdann auch eine öffentlich constituirte\*) Gegenmacht enthalten müßte, mithin noch ein zweites Staatsoberhaupt, welches die Volksrechte gegen das erstere beschütte, sein mußte, dann aber auch ein drittes, welches zwischen Beiden, auf weffen Seite das Recht sei, entschiede. — Auch haben jene Volksleiter 15 (oder, wenn man will, Vormünder), beforgt wegen einer folchen Anklage, wenn ihr Unternehmen etwa fehl schlüge, dem von ihnen weggeschreckten Monarchen lieber eine freiwillige Berlassung der Regierung angedichtet, als fich das Recht der Absehung deffelben angemaßt, wodurch fie die Verfaffung in offenbaren Widerspruch mit sich selbst würden versett haben.

Wenn man mir nun bei diesen meinen Behauptungen den Vorwurf gewiß nicht machen wird, daß ich durch diese Unverletzbarkeit den Monarchen zu viel schmeichele: so wird man mir hoffentlich auch denzenigen ersparen, daß ich dem Volk zu Gunsten zu viel behaupte, wenn ich sage, daß dieses gleichfalls seine unverlierbaren Rechte gegen das Staatsoberhaupt habe,

25 obaleich diese keine Zwangsrechte sein können.

20

Hobbes ist der entgegengesetzen Meinung. Nach ihm (de Cive, cap. 7, § 14) ist das Staatsoberhaupt durch Vertrag dem Volk zu nichts verbunden und kann dem Bürger nicht Unrecht thun (er mag über ihn verfügen, was er wolle). — Dieser Satz würde ganz richtig sein, wenn man unter Unrecht diesenige Lässon versteht, welche dem

<sup>\*)</sup> Kein Recht im Staate kann durch einen geheimen Borbehalt gleichsam heimtückisch verschwiegen werden; am wenigsten das Recht, welches sich das Bolk als ein zur Constitution gehöriges aumaßt: weil alle Gesetze derselben als aus einem öffentlichen Willen entsprungen gedacht werden müssen. Es müßte also, wenn die Constitution Aufstand erlaubte, diese das Recht dazu, und auf welche Art davon Gebrauch zu machen sei, öffentlich erklären.

304

Beleidigten ein Zwangsrecht gegen denjenigen einräumt, der ihm Unrecht thut; aber so im Allgemeinen ift der Sat erschrecklich.

Der nicht-widerspenstige Unterthan muß annehmen konnen, sein Oberherr wolle ihm nicht Unrecht thun. Mithin da jeder Mensch doch seine unverlierbaren Rechte hat, die er nicht einmal aufgeben kann, wenn er auch wollte, und über die er selbst zu urtheilen befugt ist; das Unrecht aber, welches ihm seiner Meinung nach widerfahrt, nach jener Voraussetzung nur aus Irrthum oder Unkunde gewisser Folgen aus Gefeten der oberften Macht geschieht: so muß dem Staatsburger und zwar mit Vergunftigung des Oberherrn selbst die Befugniß zustehen, seine Meinung über das, mas 10 von den Verfügungen deffelben ihm ein Unrecht gegen das gemeine Befen zu sein scheint, öffentlich bekannt zu machen. Denn daß das Dberhaupt auch nicht einmal irren, ober einer Sache unkundig fein konne, anzunehmen, würde ihn als mit himmlischen Eingebungen begnadigt und über die Menschheit erhaben vorstellen. Also ift die Freiheit der Feder - in 15 den Schranken der Hochachtung und Liebe für die Berfaffung, worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Unterthanen, die jene noch da= zu selbst einflößt, gehalten (und dabin beschränken fich auch die Federn einander von selbst, damit fie nicht ihre Freiheit verlieren), — das einzige Palladium der Volksrechte. Denn diese Freiheit ihm auch absprechen zu 20 wollen, ist nicht allein so viel, als ihm allen Anspruch auf Recht in Ausehung des obersten Befehlshabers (nach Hobbes) nehmen, soudern auch dem letteren, deffen Wille bloß dadurch, daß er den allgemeinen Volkswillen repräsentirt, Unterthanen als Bürgern Befehle giebt, alle Renntuiß von dem entziehen, mas, wenn er es mußte, er selbst 25 abandern murde, und ihn mit sich selbst in Widerspruch seben. Dem Oberhaupte aber Besorgniß einzuflößen, daß durch Selbst= und Lautdenken Un= ruben im Staate erregt werden durften, heißt so viel, als ihm Mißtrauen gegen seine eigene Macht, ober auch Saß gegen sein Volk erwecken.

Das allgemeine Princip aber, wornach ein Volk seine Rechte nega= 30 tiv, d. i. bloß zu beurtheilen hat, was von der höchsten Gesetzgebung als mit ihrem besten Willen nicht verordnet auzusehen sein möchte, ist in dem Sat enthalten: Bas ein Bolf über sich felbft nicht beschließen fann, das fann ber Besetgeber auch nicht über bas Bolt beichließen.

Wenn also z. B. die Frage ift: ob ein Geset, das eine gewisse ein= mal angeordnete firchliche Verfassung fur beständig fortdaurend anbe-

35

föhle, als von dem eigentlichen Willen des Gesetzgebers (seiner Absicht) ausgehend angesehen werden könne, so frage man sich zuerst: ob ein Lolk es sich selbst zum Gesetz machen dürfe, daß gewisse einmal angenommene Glaubenssätze und Formen der äußern Religion für immer bleiben sollen; also ob es sich selbst in seiner Nachkommenschaft hindern dürfe, in Religionseinsichten weiter fortzuschreiten, oder etwanige alte Frrthümer abzuändern. Da wird nun klar, daß ein ursprünglicher Contract des Lolks, welcher dieses zum Gesetz machte, an sich selbst null und nichtig sein würde: weil er wider die Bestimmung und Zwecke der Menschheit streitet; mithin ein darnach gegebenes Gesetz nicht als der eigentliche Wille des Monarchen, dem also Gegenvorstellungen gemacht werden können, anzusehen ist. — In allen Fällen aber, wenn etwas gleichwohl doch von der obersten Gesetzgebung so versügt wäre, können zwar allgemeine und öffentliche Urtheile darüber gesällt, nie aber wörtlicher oder thätlicher Widerstand dagegen aufgeboten werden.

Es muß in jedem gemeinen Wesen ein Sehorsam unter dem Mechanismus der Staatsverfassung nach Zwangsgesetzen (die aufs Sanze gehen),
aber zugleich ein Seist der Freiheit sein, da jeder in dem, was allgemeine Menschenpflicht betrifft, durch Vernunft überzeugt zu sein verlangt,
daß dieser Zwang rechtmäßig sei, damit er nicht mit sich selbst in Widerspruch gerathe. Der erstere ohne den letzteren ist die veranlassende Ursache aller geheimen Sesellschaften. Denn es ist ein Naturberuf der
Menschheit, sich vornehmlich in dem, was den Menschen überhaupt angeht,
einander mitzutheilen; jene Sesellschaften also würden wegfallen, wenn
diese Freiheit begünstigt wird. Und wodurch anders können auch der Regierung die Kenntnisse kommen, die ihre eigene wesentliche Absicht befördern, als daß sie den in seinem Ursprung und in seinen Wirkungen so
achtungswürdigen Geist der Freiheit sich äußern läßt?

Nirgend spricht eine alle reine Vernunftprincipien vorbeigehende Fraxis mit mehr Anmaßung über Theorie ab, als in der Frage über die Erfordernisse zu einer guten Staatsversassung. Die Ursache ist, weil eine lange bestandene gesetzliche Versassung das Volk nach und nach an eine Regel gewöhnt, ihre Glückseligkeit sowohl als ihre Rechte nach dem Zustande zu benrtheilen, in welchem Alles bisher in seinem ruhigen Gange 35 gewesen ist; nicht aber umgekehrt diesen letzteren nach Begrissen, die ihnen von beiden durch die Vernunft an die Sand gegeben werden, zu schätzen: vielmehr jenen passiven Zustand immer doch der gefahrvollen Lage noch vorzuziehen, einen bessern zu suchen (wo dasjenige gilt, was Hippokrates den Arzten zu beherzigen giebt: iudicium anceps, experimentum periculosum). Da nun alle lange genug bestandenen Verfassungen, sie mögen 5 Mängel haben, welche fie wollen, hierin bei aller ihrer Verschiedenheit einerlei Resultat geben, nämlich mit der, in welcher man ist, zufrieden zu sein: so gilt, wenn auf das Volkswohlergehen gesehen wird, eigentlich gar keine Theorie, sondern Alles beruht auf einer der Erfahrung folgsamen Praris.

10

Giebt es aber in der Vernunft so etwas, als sich durch das Wort Staatsrecht ausdrucken läßt; und hat diefer Begriff für Menschen, die im Antagonism ihrer Freiheit gegen einander stehen, verbindende Kraft, mithin objective (prattische) Realität, ohne daß auf das Wohl= oder ilbel= befinden, das ihnen daraus entspringen mag, noch hingesehen werden darf 15 (wovon die Renntniß bloß auf Erfahrung beruht): so gründet es sich auf Principien a priori (benn, was Recht sei, kann nicht Erfahrung lehren); und es giebt eine Theorie des Staatsrechts, ohne Ginstimmung mit welcher keine Praxis gultig ift.

Hiewider kann nun nichts aufgebracht werden als: daß, obzwar die 20 Menschen die Idee von ihnen zustehenden Rechten im Ropf haben, sie doch ihrer Herzenshärtigkeit halber unfähig und unwürdig wären darnach behandelt zu werden, und daher eine oberste bloß nach Klugheitsregeln verfahrende Gewalt fie in Ordnung halten durfe und muffe. Dieser Berzweifelungssprung (salto mortale) ist aber von der Art, daß, wenn ein= 25 mal nicht vom Recht, sondern nur von der Gewalt die Rede ist, das Volk auch die seinige versuchen und so alle gesetzliche Verfassung unsicher machen dürfe. Wenn nicht etwas ift, was durch Vernunft unmittelbar Achtung abnöthigt (wie das Menschenrecht), so find alle Einfluffe auf die Billfur der Menschen unvermögend, die Freiheit derselben zu bandigen; aber wenn 30 neben dem Wohlwollen das Recht laut spricht, dann zeigt fich die menfch= liche Ratur nicht fo verunartet, daß feine Stimme von derfelben nicht mit Chrerbietung angehört werde. (Tum pietate gravem meritisque si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant. Virgil.)

## III.

Vom Verhältniß der Theorie zur Praxis im Völkerrecht. In allgemein philanthropischer, d. i. kosmopolitischer Absicht betrachtet\*). Gegen Moses Mendelssohn.

It das menschliche Geschlecht im Ganzen zu lieben; oder ift es ein Gegenstand, den man mit Unwillen betrachten muß, dem man zwar (um nicht Misanthrop zu werden) alles Gute wünscht, es doch aber nie an ihm erwarten, mithin seine Augen lieber von ihm abwenden muß? Die Beant= wortung dieser Frage beruht auf der Antwort, die man auf eine andere 19 geben wird: Sind in der menschlichen Natur Anlagen, aus welchen man abnehmen kann, die Gattung werde immer zum Beffern fortschreiten und das Bose jetiger und vergangener Zeiten sich in dem Guten der künftigen verlieren? Denn so können wir die Gattung doch wenigstens in ihrer beständigen Annäherung zum Guten lieben, sonst mußten wir sie haffen oder 15 verachten; die Ziererei mit der allgemeinen Menschenliebe (die alsdann hoch= stens nur eine Liebe des Wohlwollens, nicht des Wohlgefallens sein würde) mag dagegen fagen, mas fie wolle. Denn mas bofe ift und bleibt, vornehm= lich das in vorsetlicher wechselseitiger Verletung der heiligsten Menschenrechte, das kann man - auch bei der größten Bemuhung, Liebe in sich zu er-20 zwingen — doch nicht vermeiden zu hassen: nicht gerade um Menschen libels zuzufügen, aber doch so wenig wie möglich mit ihnen zu thun zu haben.

Moses Mendelssohn war der letteren Meinung (Ferusalem, zweiter Abschnitt, S. 44 bis 47), die er seines Freundes Lessings Hppothese von einer göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts entgegens sett. Es ist ihm Hirngespinst: "daß das Ganze, die Menscheit hienieden, in der Folge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich vervollkommnen solle. — Wir sehen," sagt er, "das Menschengeschlecht im Ganzen kleine Schwingungen machen; und es that nie einige Schritte vorwärts, ohne bald nachher mit gedoppelter Geschwindigkeit in seinen vorigen Zustand zurück zu gleiten." (Das ist so recht der Stein des Sisphus; und man

<sup>\*)</sup> Es fällt nicht sofort in die Augen, wie eine allgemein philanthroppische Boraussehung auf eine weltbürgerliche Berfassung, diese aber auf die Gründung eines Bölkerrechts hinweise, als einen Zustand, in welchem allein die Anlagen der Menschheit gehörig entwickelt werden können, die unsere Gattung liebenswürdig machen. — Der Beschluß dieser Rummer wird diesen Zusammenhang vor Augen stellen.

nimmt auf diese Art gleich dem Indier die Erde als den Büßungsort für alte, jetzt nicht mehr erinnerliche Sünden an.) — "Der Mensch geht weiter; aber die Menschheit schwankt beständig zwischen sestzgesetzen Schranken auf und nieder; behält aber, im Ganzen betrachtet, in allen Perioden der Zeit ungesähr dieselbe Stufe der Sittlichkeit, dasselbe Maß von Restigion und Irreligion, von Tugend und Laster, von Glückseligkeit (?) und Elend." — Diese Behauptungen leitet er (S. 46) dadurch ein, daß er sagt: "Ihr wollt errathen, was für Absichten die Borsehung mit der Wenschheit habe? Schmiedet keine Hypothesen" (Theorie hatte er diese vorher genannt); "schauet nur umher auf das, was wirklich geschieht, und, wenn Ihr einen Überblick auf die Geschichte aller Zeiten werfen könnt, auf das, was von jeher geschehen ist. Dieses ist Thatsache; dieses muß zur Absicht gehört haben, muß in dem Plane der Weisheit genehmigt, oder wenigstens mit aufgenommen worden sein."

Ich bin anderer Meinung. — Wenn es ein einer Gottheit würdiger 15 Anblick ift, einen tugendhaften Mann mit Widerwartigfeiten und Bersuchungen zum Bofen ringen und ihn bennoch bagegen Stand halten zu sehen: so ist es ein, ich will nicht sagen einer Gottheit, sondern selbst des gemeinsten, aber wohldenkenden Menschen höchst unwürdiger Anblick, das menschliche Geschlecht von Periode zu Periode zur Tugend hinauf Schritte 20 thun und bald darauf eben so tief wieder in Lafter und Elend zuruckfallen zu feben. Gine Weile diesem Trauerspiel zuzuschauen, kann vielleicht rührend und belehrend sein; aber endlich muß doch der Vorhang fallen. Denn auf die Länge wird es zum Poffenspiel; und wenn die Afteure es gleich nicht mnide werden, weil sie Narren sind, so wird es doch der Zuschauer, der an 25 einem ober dem andern Act genug hat, wenn er daraus mit Grunde abnehmen kann, daß das nie zu Ende kommende Stud ein ewiges Ginerlei sei. Die am Ende folgende Strafe kann zwar, wenn es ein bloges Schauspiel ift, die unangenehmen Empfindungen durch den Ausgang wiederum gut machen. Aber Lafter ohne Zahl (wenn gleich mit dazwischen eintreten= 30 den Tugenden) in der Wirklichkeit sich über einander thurmen zu lassen. damit dereinst recht viel gestraft werden könne: ift wenigstens nach unseren Begriffen sogar der Moralität eines weisen Welturhebers und Regierers zuwider.

Ich werde also annehmen dürfen: daß, da das menschliche Geschlecht 35 beständig im Fortrücken in Ansehung der Eultur, als dem Naturzwecke desselben, ist, es auch im Fortschreiten zum Besseren in Ansehung des

moralischen Zwecks seines Daseins begriffen sei, und daß dieses zwar bisweilen unterbrochen, aber nie abgebrochen sein werde. Diese Boraussehung zu beweisen, habe ich nicht nöthig; der Gegner derselben muß beweisen. Denn ich ftube mich auf meine augeborne Pflicht, in jedem Gliede der Reihe der Zeugungen — worin ich (als Mensch überhaupt) bin, und doch nicht mit der an mir erforderlichen moralischen Beschaffenheit so gut, als ich sein sollte, mithin auch könnte — so auf die Nachkom= menschaft zu wirken, daß sie immer besser werde (wovon also auch die Möglichkeit angenommen werden muß), und daß so diese Pflicht von einem Gliede der Zeugungen zum andern fich rechtmäßig vererben konne. Es mögen nun auch noch so viel Zweifel gegen meine Hoffnungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie beweisend waren, mich bewegen fonnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulassen; so kann ich doch, so lange dieses nur nicht ganz gewiß gemacht werden 15 kann, die Pflicht (als das liquidum) gegen die Klugheitsregel aufs Unthunliche nicht hinzuarbeiten (als das illiquidum, weil es bloße Sypo= these ist) nicht vertauschen; und so ungewiß ich immer sein und bleiben mag, ob für das menschliche Geschlecht das Bessere zu hoffen sei, so kann dieses doch nicht der Maxime, mithin auch nicht der nothwendigen Voraussetzung derselben in praktischer Absicht, daß es thunlich sei, Abbruch thun.

Diese Hoffnung besserer Zeiten, ohne welche eine ernftliche Begierde, etwas dem allgemeinen Wohl Ersprießliches zu thun, nie das menschliche Berg erwarmt hatte, hat auch jederzeit auf die Bearbeitung der Bohldenkenden Ginfluß gehabt; und der gute Mendelssohn mußte doch auch 25 darauf gerechnet haben, wenn er für Aufflärung und Wohlfahrt der Nation, du welcher er gehörte, so eifrig bemuht war. Denn selbst und für sich allein sie zu bewirken, wenn nicht Undere nach ihm auf derselben Bahn weiter fort gingen, fonnte er vernünftiger Beise nicht hoffen. Bei bem traurigen Anblick nicht sowohl der Übel, die das menschliche Geschlecht aus Naturursachen drücken, als vielmehr derjenigen, welche die Menschen sich unter einander felbst anthun, erheitert sich doch das Bemuth durch die Aussicht, es könne kunftig besser werden: und zwar mit uneigennühigem Wohlwollen, wenn wir langst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Theil selbst gefäet haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisgrunde wider das Gelingen dieser auf Hoffnung genommenen Entschließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bisher noch nicht gelungen ist, darum auch nie gelingen werde, berechtigt nicht einmal eine pragmatische oder technische Absicht (wie z. B. die der Luftsahrten mit aërostatischen Bällen) aufzugeben; noch weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur nicht demonstrativ=unmöglich ist, Pflicht wird. Überdem lassen sich manche Beweise geben, daß das meuschliche Geschlecht im Ganzen wirklich in unserm Zeitalter in Vergleichung mit allen vorigen ansehnlich moralisch zum selbst Besseren fortgerückt sei (kurz=daurende Hemmungen können nichts dagegen beweisen); und daß das Gesschrei von der unaufhaltsam zunehmenden Verunartung desselben gerade daher kommt, daß, wenn es auf einer höheren Stuse der Moralität steht, es noch weiter vor sich sieht, und sein Urtheil über daß, was man ist, in Vergleichung mit dem, was man sein sollte, mithin unser Selbsttadel immer desto strenger wird, je mehr Stusen der Sittlichkeit wir im Ganzen des uns bekannt gewordenen Weltlauss schon erstiegen haben.

Fragen wir nun: durch welche Mittel dieser immerwährende Fortschritt zum Besseren dürfte erhalten und auch wohl beschleunigt werden, fo 15 fieht man bald, daß dieser ins unermeglich Weite gehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir thun (z. B. von der Erziehung, die wir der jungeren Welt geben), und nach welcher Methode wir verfahren follen, um es zu bewirken; sondern von dem, was die menschliche Natur in und mit uns thun wird, um uns in ein Gleis zu nöthigen, 20 in welches wir uns von selbst nicht leicht fügen würden. Denn von ihr, oder vielmehr (weil höchste Weisheit zu Vollendung dieses Zwecks erfordert wird) von der Borfehung allein konnen wir einen Erfolg erwarten, der aufs Banze und von da auf die Theile geht, da im Gegentheil die Menschen mit ihren Entwürfen nur von den Theilen ausgehen, wohl gar nur bei 25 ihnen stehen bleiben und aufs Ganze als ein solches, welches für sie zu groß ift, zwar ihre Ideen, aber nicht ihren Ginfluß erstrecken können: vornehmlich da sie, in ihren Entwürfen einander widerwärtig, sich aus eigenem freien Vorsat schwerlich dazu vereinigen würden.

So wie allseitige Gewaltthätigkeit und daraus entspringende Noth 30 endlich ein Bolk zur Entschließung bringen mußte, sich dem Zwange, den ihm die Vernunft selbst als Mittel vorschreibt, nämlich dem öffentlicher Gesehe, zu unterwerfen und in eine staatsbürgerliche Verfassung zu treten: so muß auch die Noth aus den beständigen Kriegen, in welchen wiederum Staaten einander zu schmälern oder zu unterjochen suchen, sie 35 zulet dahin bringen, selbst wider Willen entweder in eine weltbürger= liche Versassung zu treten; oder, ist ein solcher Zustand eines allgemeinen

Triedens (wie es mit übergroßen Staaten wohl auch mehrmals gegangen ist) auf einer andern Seite der Freiheit noch gefährlicher, indem er den schrecklichsten Despotismus herbei führt, so muß sie diese Noth doch zu einem Zustande zwingen, der zwar kein weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt, aber doch ein rechtlicher Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht ist.

Denn ba die fortruckende Cultur der Staaten mit dem zugleich wachsenden Hange, sich auf Rosten der Andern durch List oder Gewalt zu vergrößern, die Kriege vervielfältigen und durch immer (bei bleibender 10 Löhnung) vermehrte, auf stehendem Fuß und in Disciplin erhaltene, mit stets zahlreicheren Kriegsinstrumenten versebene Seere immer höhere Roften verursachen muß; indeß die Preise aller Bedurfniffe fortdaurend wachsen, ohne daß ein ihnen proportionirter fortschreitender Zuwachs der sie vorstellenden Metalle gehofft werden fann; kein Frieden auch so lange 15 dauert, daß das Ersparniß mahrend demfelben dem Kostenaufwand für den nächsten Rrieg gleich fame, wowider die Erfindung der Staatsschulden zwar ein finnreiches, aber sich selbst zulett vernichtendes Hulfsmittel ist: so muß, was guter Wille hatte thun sollen, aber nicht that, endlich die Dhnmacht bewirken: daß ein jeder Staat in seinem Inneren fo organisirt 20 werde, daß nicht das Staatsoberhaupt, dem der Krieg (weil er ihn auf eines Andern, nämlich des Bolks, Roften führt) eigentlich nichts koftet, sondern das Bolk, dem er selbst koftet, die entscheidende Stimme habe, ob Rrieg sein solle oder nicht (wozu freilich die Realisirung jener Idee des ursprünglichen Bertrags nothwendig vorausgesett werden muß). Denn 25 dieses wird es wohl bleiben laffen, aus bloger Bergrößerungsbegierde, ober um vermeinter, bloß wörtlicher Beleidigungen willen fich in Gefahr personlicher Dürftigkeit, die das Oberhaupt nicht trifft, zu versetzen. Und so wird auch die Nachkommenschaft (auf die keine von ihr unverschuldete Lasten gewälzt werden), ohne daß eben Liebe zu derselben, sondern nur 30 Selbstliebe jedes Zeitalters die Ursache davon sein darf, immer zum Bef= seren selbst im moralischen Sinn fortschreiten können: indem jedes ge= meine Besen, unvermögend einem anderen gewaltthätig zu schaden, sich allein am Recht halten muß und, daß andere eben so geformte ihm darin Bu Sulfe tommen werden, mit Grunde hoffen fann.

Dieses ist indeß nur Meinung und bloß Hypothese: ungewiß wie alle Urtheile, welche zu einer beabsichtigten Wirkung, die nicht gänzlich in unsrer Gewalt steht, die ihr einzig angemessene Naturursache angeben

wollen; und felbst als eine solche enthält sie in einem schon bestehenden Staat nicht ein Princip für den Unterthan sie zu erzwingen (wie vorher gezeigt worden), sondern nur für zwangsfreie Oberhäupter. Db es zwar in der Natur des Menschen nach der gewöhnlichen Ordnung eben nicht liegt, von seiner Gewalt willfürlich nachzulassen, gleichwohl es aber in dringenden Umständen doch nicht unmöglich ist: so kann man es für einen den moralischen Bunfchen und Hoffnungen der Menschen (beim Bewußt= fein ihres Unvermögens) nicht unangemessenen Ausdruck halten, die dazu erforderlichen Umftände von der Vorfehung zu erwarten: welche dem Zwecke der Menschheit im Ganzen ihrer Gattung zu Erreichung ihrer 10 endlichen Bestimmung durch freien Gebrauch ihrer Kräfte, so weit sie reichen, einen Ausgang verschaffen werde, welchem die Zwecke der Men= ichen, abgesondert betrachtet, gerade entgegen wirken. Denn eben die Entgegenwirkung der Neigungen, aus welchen das Bose entspringt, unter einander verschafft der Vernunft ein freies Spiel, sie insgesammt zu unter= 15 jochen und ftatt des Bofen, mas fich felbst zerstört, das Gute, welches, wenn es einmal da ift, sich fernerhin von selbst erhält, herrschend zu machen.

\* \*

Die menschliche Natur erscheint nirgend weniger liebenswürdig, als im Verhältniffe ganzer Bolker gegen einander. Rein Staat ist gegen den 20 andern megen feiner Gelbstiftandigkeit oder feines Gigenthums einen Augenblick gesichert. Der Wille einander zu unterjochen oder an dem Seinen zu schmälern ift jederzeit da; und die Ruftung zur Vertheidigung. die den Frieden oft noch drückender und für die innere Wohlfahrt zerftö= render macht, als selbst den Krieg, darf nie nachlassen. Run ift hierwider 25 fein anderes Mittel, als ein auf öffentliche mit Macht begleitete Gesetze. benen fich jeder Staat unterwerfen mußte, gegrundetes Bolkerrecht (nach der Analogie eines burgerlichen oder Staatsrechts einzelner Menschen) möglich; - denn ein daurender allgemeiner Friede durch die so genannte Balance der Mächte in Europa ist, wie Swifts Haus, welches von 30 einem Banmeister so vollkommen nach allen Gesetzen des Gleichgewichts erbauet war, daß, als sich ein Sperling drauf setzte, es sofort einfiel, ein bloßes Hirngespinst. — Aber solchen Zwangsgesetzen, wird fagen, werden fich Staaten doch nie unterwerfen; und der Borfchlag zu einem allgemeinen Völkerstaat, unter dessen Gewalt sich alle einzelne 35 Staaten freiwillig bequemen sollen, um seinen Gesehen zu gehorchen, mag in der Theorie eines Abbé von St. Pierre, oder eines Rousseau noch so artig klingen, so gilt er doch nicht für die Praxis: wie er denn auch von großen Staatsmännern, mehr aber noch von Staatsoberhäuptern als eine pedantisch=kindische aus der Schule hervorgetretene Idee jederzeit ist verlacht worden.

Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprincip ausgeht, wie das Verhältniß unter Menschen und Staaten sein soll, und die den Erdengöttern die Maxime anpreiset, in ihren Streitigkeiten jederzeit so zu versahren, daß ein solcher allgemeiner Völkerstaat dadurch eingeleitet werde, und ihn also als möglich (in praxi), und daß er sein kann, anzunehmen; — zugleich aber auch (in subsidium) auf die Natur der Dinge, welche dahin zwingt, wohin man nicht gerne will (fata volentem ducunt, nolentem trahunt). Bei dieser letzteren wird dann auch die menschliche Natur mit in Auschlag gebracht: welche, da in ihr immer noch Achtung für Recht und Pflicht lebendig ist, ich nicht für so versunken im Bösen halten kann oder will, daß nicht die moralisch praktische Vernunft nach vielen mißlungenen Versuchen endlich über dasselbe siegen und sie auch als liebenswürdig darstellen sollte. So bleibt es also auch in kosmopolitischer Kücksicht bei der Behauptung: Was aus Verzuunftgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis.

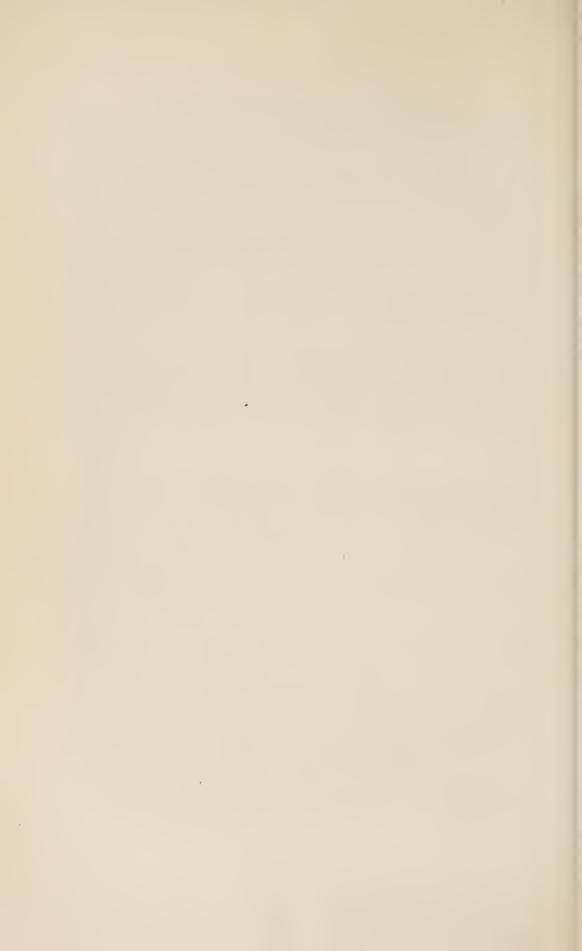

Stwas

über den

Sinfluß des Mondes

auf die Witterung.

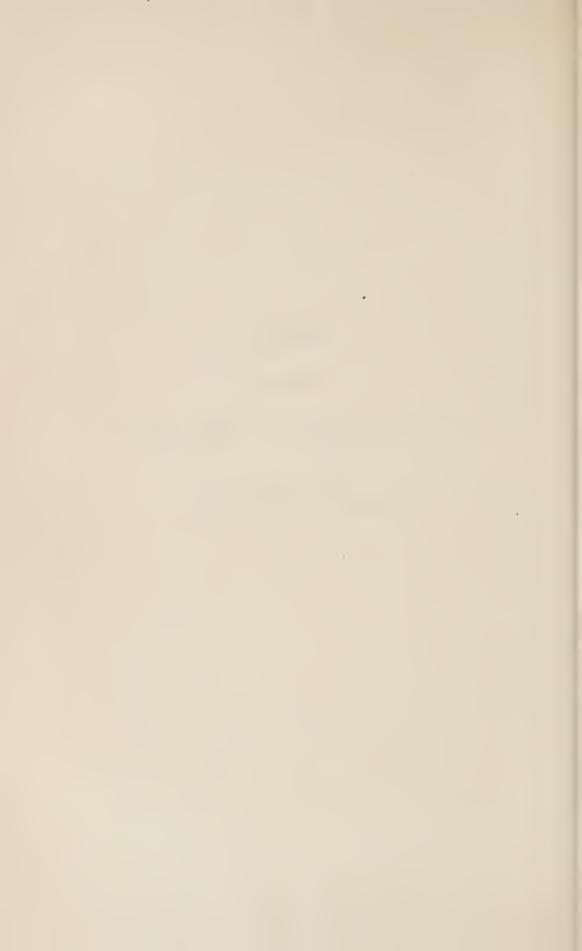

Herr Hofrath Lichtenberg in Göttingen sagt in seiner aufgeweckten und gedankenreichen Manier irgendwo in seinen Schriften: "Der Mond sollte zwar nicht auf die Witterung Einfluß haben; er hat aber doch darauf Einfluß."

A. Der Satz: "Er sollte ihn nicht haben." Denn wir kennen nur zwei Vermögen, wodurch er in so großer Entsernung auf unsre Erde Einssluß haben kann: sein Licht\*), welches er als ein von der Sonne erleuch

Nach anderweitigen bewundernswürdigen Entdeckungen eben besselben, die Structur der Mondsläche betreffend, scheint die uns zugekehrte Hälfte des Mondes ein einer ausgebrannten vulkanischen Schlacke ähnlicher und unbewohnbarer Körper

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit der hier anzumerkenden Schwäche des Mondlichts in Bergleichung fogar nur mit dem eigenen ftrahlenden Licht eines Firsterns, den 10 der Mond zu verdecken in Bereitschaft fteht, fei es mir erlaubt, zu einer Beobachtung des um die genauere Renntnig der Geftalt der Weltforper fo verdienten Grn. D. A. Schröter in Lilienthal (Aftronom. Abhandl. 1793, S. 193) eine muthmakliche Erklärung hinzuzuthun. "Aldebaran (heißt es) verschwand nicht sofort durch Vorrüdung des Mondes: und (indem Gr. S. beibes, Mondrand und Albe-15 baran, mit erwünschter Schärfe sah) war er reichlich 2 bis 3 Secunden lang vor bem Mondrande auf ber Scheibe fichtbar: da er dann, ohne daß man einige Lichtabnahme noch einen veränderten Durchmeffer an ihm bemerkte, fo plöglich verschwand, daß über dem Verschwinden selbst bei weitem keine ganze, sondern etwa nur eine halbe Secunde Zeit, wenigstens gewiß nicht viel darüber verftrich." 20 Diese Erscheinung ist meiner Meinung nach nicht einer optischen Täuschung, sondern ber Zeit zuzuschreiben, die bas Licht bedarf, um von dem Stern in der Beite des Mondes bis zur Erde zu kommen, welche etwa 15 Secunden beträgt, innerhalb welcher ber Albebaran ichon burch den Mond verdeckt war. Db nun über dem Besinnen, daß der Stern schon innerhalb der Mondesläche (nicht blog in 25 Berührung mit ihr) gesehen werde, imgleichen über der Wahrnehmung und bem Bewußtsein, daß er nun verschwunden sei, nicht die übrigen & einer Secunde (bie eigentlich nicht zur Beobachtung gehören) vergangen fein mogen, die mahre alfo und die vermeinte, obzwar unvermeidliche, Schein-Beobachtung zusammen nicht etwa die 2 Secunden (als fo viel Gr. S. allenfalls einräumt) austragen: muß bem eigenen Urtheil biefes icharffichtigen und geubten Beobachters überlaffen merben.

teter Körper reflectirt, und seine Anziehungskraft, die als Ursache der Schwere ihm mit aller Materie gemein ift. Bon beiden können wir fowohl die Gesetze als auch durch ihre Wirkungen die Grade ihrer Wirksamkeit hinreichend angeben, um die Berändrungen, die fie zur Folge haben, aus jenen als Ursachen zu erklären; neue verborgene Kräfte aber zum Behuf gemiffer Erscheinungen auszudenken, die mit den ichon bekannten nicht in genugsam durch Erfahrung beglaubigter Berbindung fteben, ift ein Bagstück, das eine gesunde Naturwissenschaft nicht leichtlich einräumt. So wird fie 3. B. fich der angeblichen Beobachtung, daß in den Mondichein gelegte Fische eher, als die im Schatten desselben liegenden faulen, sehr 10 weigern: da jenes Licht, selbst durch die größten Brennglaser oder Brenn= spiegel zusammengedrängt, doch auf das allerempfindlichste Thermometer nicht die mindeste merkliche Wirkung thut; - für die Beobachtung aber des durch den Mondeseinfluß sehr beschleunigten Todes der Fieberkranken in Bengalen zur Zeit einer Sonnenfinsterniß doch einige Achtung haben: 15 weil die Anziehung des Mondes (die sich zu dieser Zeit mit der der Sonne vereinigt) ihr Vermögen, auf die Körper der Erde sehr merklich zu wirken, durch andere Erfahrungen unzweideutig darthut.

zu sein. Benn man aber annimmt, daß die Eruptionen der elastischen Materien aus dem Innern beffelben, so lange er noch im Zustande der Flüffigkeit mar, sich 20 mehr nach ber ber Erbe zugekehrten, als von ihr abgekehrten Seite gewandt haben (welches, da der Unterschied der Anziehungen der ersteren von der des Mittelpunktis des Mondes größer ift, als der zwischen der Anziehung des Mittelpunktis und der abgekehrten Seite, und elastische in einem Flussigen aufsteigende Materien besto mehr sich ausdehnen, je weniger sie gedrückt werden, beim Erstarren dieses Weltförpers auch größere Söhlungen im Inwendigen deffelben auf der erfteren als der letzteren Hälste hat zurück lassen muffen): so wird man sich gar wohl denken fonnen, daß der Mittelpunkt ber Schwere mit dem der Große biefes Korpers nicht ausammentreffen, sondern zu der abgekehrten Seite bin liegen werde, welches bann zur Folge haben würde, daß Wasser und Luft, die sich etwa auf diesem Erdtra- 30 banten befinden möchten, die erstere Seite verlaffen und, indem fie auf die zweite abflossen, diese dadurch allein bewohndar gemacht hätten. — Db übrigens die Eigenschaft besselben, sich in berselben Zeit um seine Axe zu breben, in welcher er seinen Kreislauf macht, aus der nämlichen Ursache (nämlich dem Unterschied ber Anziehung beider Sälften bei einem Monde, der um seinen Planeten läuft, 35 wegen seiner viel größeren Naheit zum letteren, als ber bes Planeten zur Sonne) allen Monden als eigen angenommen werden dürse: muß denen, die in der Attractionstheorie bewanderter sind, zu entscheiden überlassen werden.

Wenn es also darauf ankommt a priori zu entscheiden: ob der Mond auf Witterungen Einfluß habe oder nicht, so kann von dem Licht, welches er auf die Erde wirft, nicht die Nede sein; und es bleibt folglich nur seine Anziehungskraft (nach allgemeinen Gravitationsgesetzen) übrig, woraus diese Wirkung auf die Atmosphäre erklärlich sein müßte. Nun kann seine unmittelbare Wirkung durch diese Kraft nur in der Vermehrung oder Verminderung der Schwere der Luft bestehen; diese aber, wenn sie merklich sein soll, muß sich am Barometer beobachten lassen. Also würde obiger Ausspruch (A) so lauten: Die mit den Mondsstellungen regelmäßig zussammenstimmenden Veränderungen des Barometerstandes lassen sich nicht aus der Attraction dieses Erdtrabanten begreislich machen. Denn

- 1) läßt sich a priori darthun: daß die Mondesanziehung, sofern das durch die Schwere unsere Luft vermehrt oder vermindert werden mag, viel zu klein sei, als daß diese Veränderung am Barometer bemerkt werden könnte (Lulos's Einleitung zur mathem. und physik. Kenntniß der Erdkugel, §312): man mag sich nun die Luft bloß als flüssiges (nicht elastisches) Wesen denken, wo ihre Obersläche bei der durch des Mondes Anziehung veränderten Richtung der Schwere derselben völlig Wasserpaß halten würde; oder zugleich, wie sie es wirklich ist, als elastische Flüssig= feit, wo noch die Frage ist, ob ihre gleichdichte Schichten in verschiednen Höhen auch da noch im Gleichgewicht bleiben würden, welches letztere zu ersörteren aber hier nicht der Ort ist.
- 2) beweiset die Erfahrung diese Unzulänglichkeit der Mondesanziehung zur merklichen Veränderung der Luftschwere. Denn sie müßte sich wie die Ebbe und Fluth in 24 Stunden zweimal am Barometer zeigen; wovon aber nicht die mindeste Spur wahrgenommen wird\*).

<sup>\*)</sup> Man muß sich nur richtige Begriffe von der Wirkung der Anziehungen des Mondes und der Sonne machen, sosern sie unmittelbaren Einfluß auf den Barometerstand haben mögen. Wenn das Meer (und so auch die Atmossphäre) sluthet, und so die Säulen dieses Flüssigen höher werden: so stellen sich Manche vor, das Gewicht derselben (so wie der Druck der Lust auß Barometer) müsse nach der Theorie größer (mithin der Barometerstand höher) werden; aber es ist gerade umgekehrt. Die Säulen steigen nur darum, weil sie durch die äußere Anziehung leichter werden; da sie nun im offenen Meere niemals Zeit genug bekommen die ganze höhe zu erreichen, die sie vermöge jener Anziehungen annehmen würden, wenn Mond und Sonne in der Stellung ihres größten vereinigten Einflusses stehen bleiben: so muß an dem Orte der größten Fluth der Druck des Meeres (und so auch der Druck der Lust auß Barometer) kleiner, mithin auch der

B. Der Gegensat: "Der Mond hat gleichwohl einen (theils am Ba= rometer bemerklichen, theils sonst sichtbaren) Einfluß auf die Witterung." — Die Witterung (temperies aëris) enthält zwei Stücke: Wind und Wetter. Das lettere ist entweder bloß sichtbar: als heller, theils reiner theils mit Wolken bestreueter theils bezogener Himmel; oder auch fühlbar: kalt oder warm, feucht oder trocken, im Ginathmen erfrischend oder beklemmend. Denselben Wind begleitet nicht immer, doch oft die nämliche Witterung; ob eine locale, die Luftmischung und mit ihr die Witterung abandernde Urfache einen gemiffen Wind, oder diefer die Witterung herbeiführe, ift nicht immer auszumachen: und mit demfelben Barometerstande, wenn er 10 auch mit der Mondsstellung nach einer gewissen Regel in Harmonie ware, fann doch verschiedenes Wetter verbunden sein. - Indeß, wenn der Windwechsel fich nach dem Mondwechsel sowohl für fich, als auch in Verbindung mit dem Bechsel der vier Sahrszeiten richtet, so hat der Mond doch (birect oder indirect) Einfluß auf die Witterung: wenn sich gleich nach ihm 15 bas Wetter nicht bestimmen läßt, mithin die ausgefundenen Regeln mehr dem Seemann als dem Landmann brauchbar sein sollten. — Es zeigen sich aber zu dieser Behauptung wenigstens vorläufig hinreichende Analogien, welche, wenn fie gleich nicht aftronomisch berechneten Ralendergesetzen gleich kommen, doch als Regeln, um auf jene bei kunftigen mete= 20 orologischen Beobachtungen Rucksicht zu nehmen, Aufmerksamkeit verdienen. Nämlich:

1) Zur Zeit des neuen Lichts bemerkt man fast allemal wenigstens Bestrebungen der Atmosphäre, die Richtung des Windes zu verändern, die dahin ausschlagen, daß er entweder nach einigem Hins und Hers 25

Barometerstand niedriger, zur Ebbezeit aber höher sein. — Sosern stimmen also die Regeln des Toaldo gar wohl mit der Theorie zusammen: daß nämlich das Barometer in den Syzygien im Fallen, in den Quadraturen aber im Steigen sei: wenn die letztere es nur begreislich machen könnte, wie die Anziehungen jener himmelsekörper überhaupt auf den Barometerstand merklichen Einsluß haben können.

Was aber den außerordentlich hohen Stand der See in Meerengen und langen Busen, vornehmlich zur Zeit der Springsluth betrifft, so kommt dieser bei unser Aufgabe gar nicht in Anschlag: weil er nicht unmittelbar und hydrostatisch von der Anziehung, sondern nur mittelbar durch eine von jener Veränderung herrührende Strombewegung, also hydraulisch, bewirkt wird; und so mag 35 auch wohl mit den Winden beschaffen sein, wenn sie, durch jene Anziehung in Bewegung gesetzt, durch Vorgebirge, Seestraßen und ihnen allein offen bleibende Engen in einem Inselmeer zu streichen genöthigt werden.

wanken sich wieder in seine alte Stelle begiebt, oder (wenn er vornehmlich den Compaß in der Richtung der täglichen Sonnenbewegung ganz oder zum Theil durchgelausen hat) eine Stelle einnimmt,
in welcher er den Monat hindurch herrschend bleibt.

2) Vierteljährig, zur Zeit der Solstitien und Nquinoctien und des auf sie zunächst folgenden Neulichts, wird diese Bestrebung noch deutlicher wahrgenommen; und welcher Wind nach demselben die ersten zwei dis drei Wochen die Oberhand hat, der pslegt auch das

ganze Quartal hindurch der herrschende zu sein.

Auf diese Regeln scheinen auch die Wettervorhersagungen im Ra-10 lender seit einiger Zeit Rudficht genommen zu haben. Denn wie der gemeine Mann selbst bemerkt haben will, sie treffen jetzt doch besser ein, wie vor diesem: vermuthlich weil die Verfasser desselben jett auch den Toaldo hierbei zu Rathe ziehen mögen. So war es am Ende doch wohl aut, daß 15 der Anschlag, Ralender ohne Aberglauben (eben so wenig wie der rasche Entschluß eines Williams, öffentlichen Religionsvortrag ohne Bibel) in Bang zu bringen, feinen Erfolg hatte. Denn nun wird der Berfasser jenes Volksbuchs, um der Leichtglaubigkeit des Volks nicht bis zu bessen ganglichem Unglauben und daraus folgendem Verlust seines zum 20 häufigen Absat nöthigen Credits zu migbrauchen, genöthigt, den bisher aufgefundenen obgleich noch nicht völlig gesicherten Regeln der Witterungen nachzugeben, ihnen allmählich mehr Bestimmung zu verschaffen und sie ber Bewißheit einer Erfahrung wenigstens näher zu bringen: so daß das vorher aus Aberglauben blindlings Angenommene endlich wohl in einen 25 nicht bloß vernünftigen, sondern selbst über die Gründe vernünfteln= den Glauben übergeben fann. — Daher mag den Zeichen: Gut pflan= gen, Gut Bauholz fällen, ihr Plat im Ralender noch immer bleiben, weil, ob dem Monde, wie auf das Reich der organisirten Natur überhaupt, so insbesondere aufs Pflanzenreich nicht wirklich ein merklicher Ginfluß 30 zustehe, so ausgemacht noch nicht ist, und philosophische Garten= und Forstkundige dadurch aufgefordert werden, auch diesem Bedürfniß des Bublicums wo möglich Genuge zu thun. Nur die Zeichen, die den gemeinen Mann zur Pfuscherei an seiner Gesundheit verleiten können, mükten ohne Verschonen weggelaffen werden.

Hier ist nun zwischen der Theorie, die dem Monde ein Vermögen abspricht, und der Erfahrung, die es ihm zuspricht, ein Widerstreit.

Ausgleichung dieses Widerstreits.

Die Anziehung des Mondes, also die einzige bewegende Rraft def= selben, wodurch er auf die Atmosphäre und allenfalls auch auf Witterungen Einfluß haben fann, wirkt direct auf die Luft nach ftatischen Gefeten, d. i. sofern diese eine mägbare Fluffigkeit ift. Aber hiedurch ift der Mond viel zu unvermögend, eine merkliche Beranderung am Barometerftande und, sofern die Witterung von der Ursache deffelben unmittelbar abhangt, auch an diefer zu bewirken; mithin follte (nach A) er fofern keinen Einfluß auf Witterung haben. — Wenn man aber eine weit über die Höhe der mägbaren Luft sich erstreckende (eben dadurch auch der Ber= 10 anderung durch stärkere Mondesanziehung beffer ausgesette), die Atmofphäre bededende imponderable Materie (oder Materien) annimmt, bie, durch des Mondes Anziehung bewegt und dadurch mit der untern Luft zu verschiednen Zeiten vermischt oder von ihr getrennt, durch Affinitat mit der lettern (also nicht durch ihr Gewicht) die Glafticität derselben theils 15 zu verstärken, theils zu schwächen und so mittelbar (nämlich im ersteren Fall durch den bewirkten Abfluß der gehobenen Luftfäulen, im zweiten durch den Zufluß der Luft zu den erniedrigten) ihr Gewicht zu verändern vermag\*): so wird man es möglich finden, daß der Mond indirect auf

<sup>\*)</sup> Diese Erklärung geht zwar eigentlich nur auf die Correspondenz der Witte= 20 rung mit dem Barometerstande (also auf A); und es bleibt noch übrig, die der Binde mit den Mondsafpecten und den Jahreszeiten (nach B) bei allerlei Wetterund Barometerstande aus demfelben Princip zu erklären (wobei immer wohl zu merken ift, daß ichlechterdings nur vom Ginfluß des Mondes und allenfalls auch dem viel kleineren der Sonne, aber nur durch ihre Anziehung, nicht durch die 25 Barme die Rede fei). Da ift nun befremblich, daß der Mond in den genannten aftronomischen Bunkten über verschiedene, doch in einerlei Breite belegene Länder Wind und Wetter auf verschiedne Art stellt und vorherbeftimmt. Weil aber verschiebene Tage, ja Wochen gu Feststellung und Bestimmung bes herrschenden Windes erfordert werden, in welcher Zeit die Wirkungen der Mondesanziehung auf das 30 Gewicht ber Luft, mithin aufs Barometer einander aufheben mußten und also feine bestimmte Richtung beffelben hervorbringen konnen: fo kann ich mir jene Erscheinung nicht anders auf einige Art begreiflich machen, als daß ich mir viele außer und neben einander, oder auch innerhalb einander (fich einschließende) freise oder wirbelförmige, burch des Mondes Anziehung bewirkte, den Wafferhosen analogische 35 Bewegungen jener über die Atmosphäre hinausreichenden imponderablen Materie bente: welche nach Berichiedenheit des Bodens (ber Gebirge, der Gewäffer, felbft ber Begetation auf demfelben) und deffen chemischer Gegenwirkung den Ginfluß derfelben

Veränderung der Witterung (nach B), aber eigentlich nach chemischen Gesetzen Einfluß haben könne. — Zwischen dem Satz aber: der Mond hat direct keinen Einfluß auf die Witterung, und dem Gegensatz: er hat in direct einen Einfluß auf dieselbe, — ist kein Widerspruch.

Diese imponderable Materie wird vielleicht auch als incoercibel (unsperrbar) angenommen werden mussen, das ist als eine solche, die von andern Materien nicht anders als dadurch, daß sie mit ihnen in chemischer Berwandtschaft steht (dergleichen zwischen der magnetischen und dem allei= nigen Gifen Statt findet), gesperrt werden fann, durch alle übrigen aber frei hindurch wirkt: wenn man die Gemeinschaft der Luft der höheren (jovialischen), über die Region der Blige hinaus liegenden Regionen mit der unterirdischen (vulkanischen), tief unter den Gebirgen befindlichen, die sich in manchen Meteoren nicht undeutlich offenbart, in Erwägung zieht. Vielleicht gehört dahin auch die Luftbeschaffenheit, welche einige Krankheiten in gewissen Ländern zu gewisser Zeit epide= misch (eigentlich graffirend) macht, und die ihren Ginfluß nicht bloß auf ein Volk von Menschen, sondern auch ein Volk von gewissen Arten von Thieren ober Gemächsen beweiset, deren Lebensprincip gr. Dr. Schäffer in Regensburg in seiner scharffinniger Schrift über die Sensibilität 20 nicht in ihnen, sondern in einer sie durchdringenden, jener analogischen äußeren Materie fest.

\* \*

Dieses "Etwas" ist also nur klein und wohl wenig mehr, als das Geständniß der Unwissenheit: welches aber, seitdem uns ein de Luc bewiesen hat, daß wir, was eine Wolke und wie sie möglich sei, (eine Sache, die vor 20 Jahren kinderleicht war) gar nicht einsehen, nicht mehr sonderlich ausstallen und befremden kann. Geht es uns doch hiemit eben so, wie mit dem Katechism, den wir in unser Kindheit auf ein Haar inne hatten und zu verstehen glaubten, den wir aber, je älter und überlegender wir werden, desto weniger verstehen und deshalb noch einmal in die Schule gewiesen zu werden wohl verdienten: wenn wir nur Jemanden (außer uns selbst) aufsinden könnten, der ihn besser verstände.

auf die Atmosphäre in demselben Parallelzirkel verschieden machen können. Aber hier verläßt uns die Erfahrung zu sehr, um mit erträglicher Wahrscheinlichkeit auch nur zu meinen.

Wenn aber Hr. de Luc von seiner Wolke hofft, ihre fleißigere Beobsachtung könne uns noch dereinst wichtige Ausschlüsse in der Chemie verschaffen: so ist daran wohl nicht zu denken, sondern dieses ward vermuthelich den Autiphlogistikern nur so in den Weg geworfen. Denn die Fabrik derselben liegt wohl in einer Region, wohin wir nicht gelangen können, sum daselbst Experimente zu machen; und man kann vernünftigerweise viel eher erwarten, daß die Chemie für die Meteorologie, als daß diese für jene neue Ausschlüsse verschaffen werde.

Das

Ende aller Dinge.

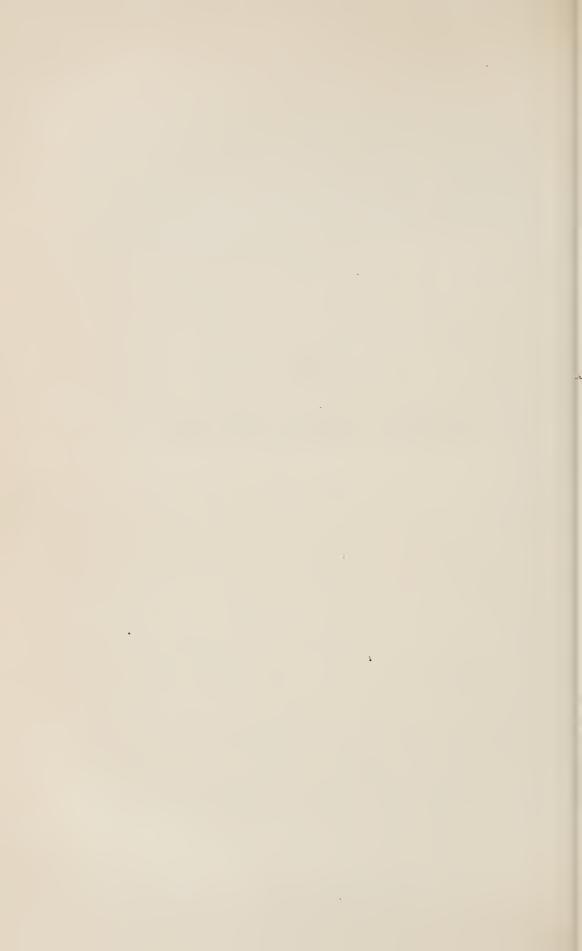

Es ift ein vornehmlich in der frommen Sprache üblicher Ausdruck, einen sterbenden Menschen sprechen zu lassen: er gehe aus der Zeit in

die Ewigkeit.

Dieser Ausdruck murde in der That nichts sagen, wenn hier unter 5 der Emigkeit eine ins Unendliche fortgehende Zeit verftanden werden sollte; denn da fame ja der Mensch nie aus der Zeit heraus, sondern ginge nur immer aus einer in die andre fort. Alfo muß damit ein Ende aller Zeit bei ununterbrochener Fortbauer des Menschen, diese Dauer aber (sein Dasein als Größe betrachtet) doch auch als eine mit ber Beit u ganz unvergleichbare Größe (duratio Noumenon) gemeint sein, von der wir uns freilich keinen (als bloß negativen) Begriff machen können. Diefer Gedanke hat etwas Grausendes in sich: weil er gleichsam an den Rand eines Abgrunds führt, aus welchem für den, der darin versinkt, keine Wiederkehr möglich ift ("Ihn aber halt am ernsten Orte, Der nichts zu-"rude läßt, Die Emigkeit mit ftarken Urmen fest." Saller); und doch auch etwas Anziehendes: benn man fann nicht aufhören, fein zurückgeschrecktes Auge immer wiederum darauf zu wenden (nequeunt expleri corda tuendo. Virgil.). Er ist furchtbar=erhaben: zum Theil wegen seiner Dunkelheit, in der die Einbildungskraft mächtiger als beim hellen 20 Licht zu wirken pflegt. Endlich muß er doch auch mit der allgemeinen Menschenvernunft auf wundersame Beise verwebt sein: weil er unter allen vernünftelnden Bölfern, zu allen Zeiten, auf eine oder andre Art eingefleidet, angetroffen wird. — Indem wir nun den Übergang ans der Zeit in die Ewigkeit (diese Idee mag, theoretisch, als Erkenntniß-Erweiterung, be-25 trachtet, objective Realität haben oder nicht), so wie ihn sich die Bernunft in moralischer Rudficht felbst macht, verfolgen, stoßen wir auf das Ende aller Dinge als Zeitwefen und als Gegenstände möglicher Erfahrung: welches Ende aber in der moralischen Ordnung der Zwecke zugleich der Un= fang einer Fortbauer eben diefer als überfinnlicher, folglich nicht unter Beitbedingungen ftehender Wesen ift, die also und beren Buftand feiner andern als moralischer Bestimmung ihrer Beschaffenheit fahig sein wird.

Tage sind gleichsam Rinder der Zeit, weil der folgende Tag mit dem, mas er enthält, das Erzeugniß des vorigen ift. Wie nun das lette Rind seiner Eltern jungstes Rind genannt wird: fo hat unfre Sprache beliebt, den letten Tag (den Zeitpunkt, der alle Zeit beschließt) den jungften Tag zu nennen. Der jungfte Tag gehört also annoch zur Zeit; denn 5 es gefchieht an ihm noch irgend Etwas (nicht zur Ewigkeit, wo nichts mehr geschieht, weil das Zeitfortsetzung sein murde, Behöriges): nämlich Ab= legung der Rechnung der Menschen von ihrem Verhalten in ihrer ganzen Lebenszeit. Er ift ein Berichtstag; das Begnadigungs- ober Verdammungs-Urtheil des Weltrichters ift also das eigentliche Ende aller Dinge 10 in der Zeit und zugleich der Anfang der (feligen oder unfeligen) Ewigkeit, in welcher das Jedem zugefallne Loos so bleibt, wie es in dem Augenblick des Ausspruchs (der Sentenz) ihm zu Theil ward. Also enthält der jungfte Tag auch das jungfte Gericht zugleich in fich. - Wenn nun zu den letten Dingen noch das Ende der Welt, so wie fie in ihrer jegigen 15 Geftalt ericheint, nämlich das Abfallen der Sterne vom himmel als einem Gewölbe, der Einfturz dieses himmels selbst (oder das Entweichen defselben als eines eingewickelten Buchs), das Verbrennen beider, die Schöpfung eines neuen himmels und einer neuen Erde zum Git ber Seligen und der Hölle zu dem der Verdammten, gezählt werden follten: 20 so wurde jener Berichtstag freilich nicht der jungfte Tag fein; sondern es wurden noch verschiedne andre auf ihn folgen. Allein da die Idee eines Endes aller Dinge ihren Ursprung nicht von dem Vernünfteln über den physischen, sondern über den moralischen Lauf der Dinge in der Welt hernimmt und dadurch allein veranlaßt wird; der lettere auch allein auf 25 das überfinnliche (welches nur am Moralischen verständlich ift), dergleichen die Idee der Ewigkeit ift, bezogen werden kann: fo muß die Borftellung jener letten Dinge, die nach dem jungften Tage kommen follen, nur als eine Berfinnlichung des lettern fammt seinen moralischen, uns übrigens nicht theoretisch begreiflichen Folgen angesehen werden.

Es ift aber anzumerten, daß es von den altesten Beiten ber zwei die fünftige Emigkeit betreffende Systeme gegeben hat: eines das der Uni= tarier berfelben, welche allen Menschen (durch mehr oder weniger lange Bugungen gereinigt) die ewige Seligkeit, das andre das der Dualiften\*),

30

<sup>\*)</sup> Ein folches Suftem war in der altpersischen Religion (bes Zoroafter) auf 35 ber Voraussetzung zweier im ewigen Kampf mit einander begriffenen Urwesen,

welche einigen Auserwählten die Seligkeit, allen übrigen aber die ewige Verdammniß zusprechen. Denn ein System, wornach Alle vers dammt zu sein bestimmt wären, konnte wohl nicht Platz sinden, weil sonst kein rechtsertigender Grund da wäre, warum sie überhanpt wären ers schaffen worden; die Vernichtung Aller aber eine versehlte Weisheit anzeigen würde, die, mit ihrem eignen Werk unzusrieden, kein ander Mittel weiß, den Mängeln desselben abzuhelsen, als es zu zerstören. — Den Dusalisten steht indes immer eben dieselbe Schwierigkeit, welche hinderte sich eine ewige Verdammung aller zu denken, im Wege: denn wozu, könnte man fragen, waren auch die Wenigen, warum auch nur ein Einziger geschaffen, wenn er nur dasein sollte, um ewig verworsen zu werden? welches doch ärger ist als gar nicht sein.

Bwar, soweit wir es einsehen, soweit wir uns selbst ersorschen können, hat das dualistische System (aber nur unter einem höchstguten Urwesen) in praktischer Absicht für jeden Menschen, wie er sich selbst zu richten hat (obgleich nicht, wie er Andre zu richten besugt ist), einen überwiegenden Grund in sich: denn so viel er sich kennt, läßt ihm die Vernunft keine andre Aussicht in die Ewigkeit übrig, als die ihm aus seinem bisher ges sührten Lebenswandel sein eignes Gewissen am Ende des Lebens eröffnet.

20 Aber zum Dogma, mithin um einen an sich selbst (objectiv) gültigen, theoretischen Sat daraus zu machen, dazu ist es als bloßes Vernunfturstheil bei weitem nicht hinreichend. Denn welcher Mensch kennt sich selbst, wer kennt Andre so durch und durch, um zu entscheiden: ob, wenn er von den Ursachen seines vermeintlich wohlgeführten Lebenswandels alles, was man Verdienst des Glücks nennt, als sein angebornes gutartiges Temperament, die natürliche größere Stärke seiner obern Kräste (des Verstandes und der Vernunft, um seine Triebe zu zähmen), überdem auch noch die

bem guten Princip, Ormuzd, und dem bösen, Ahriman, gegründet. — Sonderbar ist es: daß die Sprache zweier weit von einander, noch weiter aber von dem jetigen Sit der deutschen Sprache entsernten Länder in der Benennung dieser beiden Urwesen deutsch ist. Ich erinnere mich dei Sonnerat gelesen zu haben, daß in Ava (dem Lande der Burachmanen) das gute Princip Godeman (welches Wort in dem Namen Darius Codomannus auch zu liegen scheint) genannt werde; und da das Wort Uhriman mit dem arge Mann sehr gleich lautet, das jetige Persische auch eine Menge ursprünglich deutscher Wörter enthält: so mag es eine Ausgabe für den Alterthumssorscher sein, auch an dem Leitsaden der Sprachverwandtschaft dem Ursprunge der jetigen Religionsbegriffe mancher Völker nachzugehn (Man s. Sonnerat's Reise, 4. Buch, 2. Kap., 2. B.).

Belegenheit, wo ihm der Zufall glücklicherweise viele Versuchungen ersparte, die einen Andern trafen; wenn er dies Alles von seinem wirklichen Charafter absonderte (wie er das denn, um diesen gehörig zu mürdigen, nothwendig abrechnen muß, weil er es als Glücksgeschenk seinem eignen Berdienst nicht zuschreiben kann); wer will dann entscheiden, sage ich, ob 5 vor dem allsehenden Auge eines Weltrichters ein Mensch feinem innern moralischen Werthe nach überall noch irgend einen Vorzug vor dem andern habe, und es so vielleicht nicht ein ungereimter Gigendunkel sein durfte, bei dieser oberflächlichen Selbsterkenntniß zu seinem Vortheil über den moralischen Werth (und das verdiente Schickfal) seiner selbst sowohl als Anderer irgend ein Urtheil zu sprechen? — Mithin scheint das System des Unitariers sowohl als des Dualisten, beides als Dogma betrachtet, das speculative Vermögen der menschlichen Vernnuft gänglich zu überfteigen und Alles uns dahin zurudzuführen, jene Bernunftideen ichlechter= dings nur auf die Bedingungen des praktischen Gebrauchs einzuschränken. 15 Denn wir sehen doch nichts vor uns, das uns von unserm Schicksal in einer fünftigen Welt jett schon belehren könnte, als das Urtheil unsers eignen Gewissens, d. i. was unser gegenwärtiger moralischer Zustand, so weit wir ihn kennen, uns darüber vernünftigerweise urtheilen läßt: daß näm= lich, welche Principien unsers Lebenswandels wir bis zu deffen Ende in 20 uns herrschend gefunden haben (fie feien die des Guten oder des Bofen), auch nach dem Tode fortfahren werden es zu sein; ohne daß wir eine Ab= änderung derselben in jener Zukunft anzunehmen den mindesten Grund haben. Mithin mußten wir uns auch der jenem Verdienste oder dieser Schuld angemessenen Folgen unter der Herrschaft des guten oder des 25 bofen Princips für die Ewigkeit gewärtigen; in welcher Rücksicht es folglich weise ift, so zu handeln, als ob ein andres Leben und der moralische Buftand, mit dem wir das gegenwärtige endigen, sammt seinen Folgen beim Eintritt in dasselbe unabanderlich sei. In praktischer Absicht wird also das anzunehmende System das dualistische sein muffen; ohne doch 30 ausmachen zu wollen, welches von beiden in theoretischer und bloß specula= tiver den Vorzug verdiene: zumal da das unitarische zu sehr in gleichgultige Sicherheit einzuwiegen scheint.

Warum erwarten aber die Menschen überhaupt ein Ende der Welt? und, wenn dieses ihnen auch eingeräumt wird, warum eben ein Ende 35 mit Schrecken (für den größten Theil des menschlichen Geschlechts)?... Der Grund des erstern scheint darin zu liegen, weil die Vernunft ihnen sagt,

Daß die Dauer der Welt nur sofern einen Werth hat, als die vernünftigen Wesen in ihr dem Endzweck ihres Daseins gemäß sind, wenn dieser aber nicht erreicht werden sollte, die Schöpfung selbst ihnen zwecklos zu sein scheint: wie ein Schauspiel, das gar keinen Ausgang hat und keine vers nünftige Absicht zu erkennen giebt. Das letztere gründet sich auf der Meinung von der verderbten Beschaffenheit des menschlichen Geschlechts\*), die bis zur Hossungslosigkeit groß sei; welchem ein Ende und zwar ein schreckliches Ende zu machen, die einzige der höchsten Weisheit und Gerechtigkeit (dem größten Theil der Menschen nach) auständige Maßregel sei. — Daher sind auch die Vorzeichen des jüngsten Tages (denn wo läßt es eine durch große Erwartungen erregte Einbildungskraft wohl an Zeichen und Wundern sehlen?) alle von der schrecklichen Art. Einige sehen sie in der überhandnehmenden Ungerechtigkeit, Unterdrückung der Urmen durch übermüthige Schwelgerei der Reichen und dem allgemeinen

<sup>\*)</sup> Bu allen Zeiten haben sich dunkende Weise (oder Philosophen), ohne die 15 Unlage jum Guten in ber menschlichen Ratur einiger Aufmerksamkeit zu würdigen, fich in widrigen, jum Theil ekelhaften Gleichniffen erichöpft, um unfere Erbenwelt, den Aufenthalt für Menschen, recht verächtlich vorzustellen: 1) Als ein Wirthshaus (Karavanserai), wie jener Derwisch sie ansieht: wo jeder auf seiner Lebensreise Einkehrende gefaßt sein muß, von einem folgenden bald verdrängt zu werden. 2) Als ein Buchthaus, welcher Meinung die brahmanischen, tibetanischen und andre Beisen bes Drients (auch sogar Blato) zugethan find: ein Ort ber Buchtigung und Reinigung gefallner, aus dem himmel verstofner Geifter, jest menschlicher ober Thier-Seelen. 3) Als ein Tollhaus: wo nicht allein Jeber für sich 25 seine eignen Absichten vernichtet, sondern Einer dem Andern alles erdenkliche Bergeleid zufügt und obenein die Geschicklichkeit und Macht das thun zu können für die größte Ehre halt. Endlich 4) als ein Rloak, wo aller Unrath aus andern Welten hingebannt worden. Der letztere Ginfall ist auf gewisse Art originell und einem persischen Wigling zu verdanken, ber bas Paradies, den Aufenthalt bes erften 30 Menschenpaars, in den himmel versetzte, in welchem Garten Banme genug, mit herrlichen Früchten reichlich versehen, anzutreffen waren, deren Überschuß nach ihrem Genuß fich burch unmerkliche Ausbunftung verlor; einen einzigen Baum mitten im Garten ausgenommen, der zwar eine reizende, aber folche Frucht trug, die fich nicht ausschwigen ließ. Da unfre ersten Eltern fich nun geluften ließen, ungeachtet bes Berbots bennoch bavon zu koften: fo war, damit sie den himmel nicht beschmutten, kein andrer Rath, als daß einer ber Engel ihnen die Erde in weiter Ferne zeigte mit den Worten: "Das ist der Abtritt für das ganze Universum," sie fobann bahinführte, um bas Benöthigte zu verrichten, und barauf mit hinterlaffung berfelben zum himmel zurudflog. Davon fei nun das menschliche Geschlecht auf Erden entsprungen.

Verlust von Tren und Glauben; oder in den an allen Erdenden sich entsündenden blutigen Kriegen u. s. w.: mit einem Worte, an dem moralischen Verfall und der schnellen Zunahme aller Laster sammt den sie begleitenden Übeln, dergleichen, wie sie wähnen, die vorige Zeit nie sah. Andre dasgegen in ungewöhnlichen Naturveränderungen, an den Erdbeben, Stürmen und Überschwemmungen, oder Kometen und Luftzeichen.

In der That fühlen nicht ohne Urfache die Menschen die Last ihrer Eriftenz, ob fie gleich felbst die Ursache derselben find. Der Grund bavon scheint mir hierin zu liegen. — Natürlicherweise eilt in den Fortschritten des menschlichen Geschlechts die Cultur der Talente, der Geschicklichkeit 10 und des Geschmacks (mit ihrer Folge, der Uppigkeit) der Entwicklung der Moralität vor; und diefer Buftand ift gerade der laftigfte und gefährlichste für Sittlichkeit sowohl als physisches Wohl: weil die Bedürfnisse viel stärker anwachsen, als die Mittel sie zu befriedigen. Aber die sittliche An= lage der Menschheit, die (wie Horazens poena pede claudo) ihr immer nach= 15 hinkt, wird fie, die in ihrem eilfertigen Lauf sich felbst verfängt und oft stolpert, (wie man unter einem weisen Beltregierer wohl hoffen darf) der= einst überholen; und so sollte man selbst nach den Erfahrungsbeweisen des Vorzugs der Sittlichkeit in unserm Zeitalter in Vergleichung mit allen vorigen wohl die Hoffnung nähren können, daß der jüngste Tag eher mit 20 einer Eliasfahrt, als mit einer der Rotte Korah ähnlichen Höllenfahrt eintreten und das Ende aller Dinge auf Erden herbeiführen dürfte. Allein diefer heroische Glaube an die Tugend scheint doch subjectiv keinen so allgemein= fraftigen Ginfluß auf die Gemuther zur Bekehrung zu haben, als der an einen mit Schrecken begleiteten Auftritt, der vor den letten Dingen als 25 vorhergehend gedacht wird.

\* \*

Anmerkung Da wir es hier bloß mit Ideen zu thun haben (oder damit spielen), die die Vernunft sich selbst schafft, wovon die Gegenstände (wenn sie deren haben) ganz über unsern Gesichtskreis hinausliegen, die indeß, odzwar für das speculative Erkenntniß überschwenglich, darum doch nicht in aller Beziehung für leer zu halten sind, sondern in praktischer Absicht uns von der gesetzgebenden Vernunft selbst an die Hand gegeben werden, nicht etwa um über ihre Gegenstände, was sie an sich und ihrer Natur nach sind, nachzugrübeln, sondern wie wir sie zum Behuf der mo=

ralischen, auf den Endzweck aller Dinge gerichteten Grundsätze zu denken haben (wodurch sie, die sonst gänzlich leer wären, objective praktische Resalität bekommen): — so haben wir ein freies Feld vor uns, dieses Probuct unster eignen Vernunft, den allgemeinen Begriff von einem Ende aller Dinge, nach dem Verhältniß, das er zu unserm Erkenntnißvermögen hat, einzutheilen und die unter ihm stehenden zu klassificiren.

Diesem nach wird das Ganze 1) in das natürliche\*) Ende aller Dinge nach der Ordnung moralischer Zwecke göttlicher Weisheit, welches wir also (in praktischer Absicht) wohl verstehen können, 2) in das my=
10 stische (übernatürliche) Ende derselben in der Ordnung der wirkenden Ursachen, vonwelchen wir nichts verstehen, 3) in das widernatürliche (verkehrte) Ende aller Dinge, welches von uns selbst dadurch, daß wir den Endzweck mißverstehen, herbeigeführt wird, eingetheilt und in drei Abtheilungen vorgestellt werden: wovon die erste so eben abgehandelt worden, und nun die zwei noch übrigen folgen.

\* \*

In der Apokalypse (X, 5, 6) "hebt ein Engel seine Hand auf gen Himmel und schwört bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschaffen hat u. s. w.: daß hinfort keine Zeit mehr sein soll."

Wenn man nicht annimmt, daß dieser Engel "mit seiner Stimme von sieben Donnern" (V. 3) habe Unsinn schreien wollen, so muß er damit gemeint haben, daß hinfort keine Veränderung sein soll; denn wäre in der Welt noch Veränderung, so wäre auch die Zeit da, weil jene nur in dieser Statt finden kann und ohne ihre Voraussehung gar nicht denkbar ift.

Hier wird nun ein Ende aller Dinge als Gegenstände der Sinne vorgestellt, wovon wir uns gar keinen Begriff machen können: weil wir uns selbst unvermeidlich in Widersprüche verfangen, wenn wir einen einzigen Schritt aus der Sinnenwelt in die intelligible thun wollen; welches hier

<sup>\*)</sup> Natürlich (formaliter) heißt, was nach Gesetzen einer gewissen Ordnung, welche es auch sei, milhin auch der moralischen (also nicht immer bloß der physischen) nothwendig folgt. Ihm ist das Nichtnatürliche, welches entweder das Übernatürliche, oder das Widernatürliche sein kann, entgegengesetzt. Das Nothwendige aus Naturursachen würde auch als materialiter-natürlich (physisch-nothwendig) vorgestellt werden.

dadurch geschieht, daß der Augenblick, der das Ende der erftern ausmacht, auch der Anfang der andern sein soll, mithin diese mit jener in eine und dieselbe Zeitreihe gebracht wird, welches sich widerspricht.

Aber wir fagen auch, daß wir uns eine Dauer als unendlich (als Ewigkeit) denken: nicht darum weil wir etwa von ihrer Größe irgend einen 5 bestimmbaren Begriff haben - denn das ift unmöglich, da ihr die Zeit als Maß derselben ganzlich fehlt —; soudern jener Begriff ist, weil, wo es feine Zeit giebt, auch fein Ende Statt hat, bloß ein negativer von der ewigen Daner, wodurch wir in unserm Erkenntniß nicht um einen Fuß= breit weiter kommen, sondern nur gesagt werden will, daß der Vernunft 10 in (praktischer) Absicht auf den Endzweck auf dem Wege beständiger Beränderungen nie Benüge gethan werden fann: obzwar auch, wenn sie es mit dem Princip des Stillftandes und der Unveranderlichkeit des Buftandes der Weltwesen versucht, sie sich eben so wenig in Ansehung ihres theoretischen Gebrauchs genug thun, sondern vielmehr in gangliche Gedanken= 15 losiakeit gerathen würde; da ihr dann nichts übrig bleibt, als sich eine ins Unendliche (in der Zeit) fortgehende Veränderung im beständigen Fortschreiten zum Endzweck zu denken, bei welchem die Gefinnung (welche nicht wie jenes ein Phanomen, sondern etwas Übersinnliches, mithin nicht in der Zeit veränderlich ift) bleibt und beharrlich diefelbe ift. Die Regel 20 des praktischen Gebrauchs der Vernunft dieser Idee gemäß will also nichts weiter sagen als: wir muffen unfre Maxime so nehmen, als ob bei allen ins Unendliche gehenden Verändrungen vom Guten zum Beffern unfer moralischer Zustand der Gesinnung nach (der homo Noumenon, "deffen Wandel im himmel ist") gar keinem Zeitwechsel unterworfen wäre.

Daß aber einmal ein Zeitpunft eintreten wird, da alle Berändrung (und mit ihr die Zeit selbst) aufhört, ift eine die Ginbildungsfraft emporende Borftellung. Alsdann wird nämlich die ganze Natur ftarr und gleich= sam verfteinert: der lette Gedanke, das lette Gefühl bleiben alsdann in dem denkenden Subject stehend und ohne Wechsel immer dieselben. Für ein 30 Wefen, welches sich seines Daseins und der Größe desselben (als Dauer) nur in der Zeit bewußt werden kann, muß ein solches Leben, wenn es anders Leben heißen mag, der Vernichtung gleich scheinen: weil es, um sich in einen solchen Zustand hineinzudenken, doch überhaupt etwas denken muß, Denken aber ein Reflectiren enthält, welches selbst nur in der Zeit ge= 35 schehen fann. — Die Bewohner der andern Welt werden daher so vorge= stellt, wie sie nach Verschiedenheit ihres Wohnorts (dem Himmel oder der

25

Hölle) entweder immer dasselbe Lied, ihr Hallelujah, oder ewig eben dieselben Jammertöne anstimmen (XIX, 1—6.; XX, 15): wodurch der ganzliche Mangel alles Wechsels in ihrem Zustande angezeigt werden soll.

Sleichwohl ist diese Idee, so sehr sie auch unfre Fassungskraft überssteigt, doch mit der Vernunft in praktischer Beziehung nahe verwandt. Wenn wir den moralisch-physischen Zustand des Menschen hier im Leben auch auf dem besten Fuß annehmen, nämlich eines beständigen Fortschreitens und Annäherns zum höchsten (ihm zum Ziel ausgesteckten) Gut: so kann er doch (selbst im Bewußtsein der Unveränderlichkeit seiner Gessunder des sittlichen sowohl als physischen) die Zusrieden heit nicht verdinden. Denn der Zustand, in welchem er jest ist, bleibt immer doch ein Übel vergleichungsweise gegen den bessern, in den zu treten er in Bereitschaft steht; und die Vorstellung eines unendlichen Fortschreitens zum Endzweck ist doch zugleich ein Prospect in eine unendliche Keihe von Übeln, die, ob sie zwar von dem größern Guten überwogen werden, doch die Zusriedenheit nicht Statt sinden lassen, die er sich nur dadurch, daß der Endzweck endlich einmal erreicht wird, denken kann.

Darüber gerath nun der nachgrübelnde Mensch in die Mustik (denn die Vernunft, weil sie sich nicht leicht mit ihrem immanenten, d. i. praktischen, Gebrauch begnügt, sondern gern im Transscendenten etwas wagt, hat auch ihre Geheimniffe), wo seine Vernunft sich selbst, und mas fie will, nicht versteht, sondern lieber schwärmt, als sich, wie es einem intellectuellen Bewohner einer Sinnenwelt geziemt, innerhalb den Granzen dieser einge-25 schränkt zu halten. Daher kommt das Ungeheuer von System des Lao= fiun von dem höchsten But, das im Nichts bestehen foll: d. i. im Bewußtsein, sich in den Abgrund der Gottheit durch das Zusammenfließen mit derselben und also durch Vernichtung seiner Persönlichkeit verschlungen zu fühlen; von welchem Zustande die Vorempfindung zu haben, finesische Philosophen fich in dunkeln Zimmern mit geschlossenen Augen anstrengen, dieses ihr Nichts zu denken und zu empfinden. Daher der Pantheism (der Tibetaner und andrer öftlichen Bölfer) und der aus der metaphy= fischen Sublimirung deffelben in der Folge erzengte Spinozism: welche beide mit dem uralten Emanationssyftem aller Menschenseelen aus der Gottheit (und ihrer endlichen Resorption in eben dieselbe) nahe verschwi= stert find. Alles lediglich darum, damit die Menschen fich endlich doch einer ewigen Ruhe zu erfreuen haben mochten, welche benn ihr vermeintes feliges Ende aller Dinge ausmacht; eigentlich ein Begriff, mit dem ihnen zugleich der Berftand ausgeht und alles Denken felbst ein Ende hat.

\* \*

Das Ende aller Dinge, die durch ber Menschen Sande gehen, ift felbst bei ihren guten Zwecken Thorheit: das ift, Gebrauch solcher Mittel zu ihren Zwecken, die diesen gerade zuwider find. Weisheit, d. i. prak= 5 tische Vernunft in der Angemeffenheit ihrer dem Endzweck aller Dinge, bem höchsten Gut, völlig entsprechenden Magregeln, wohnt allein bei Gott; und ihrer Idee nur nicht fichtbarlich entgegen zu handeln, ift bas, was man etwa menschliche Weisheit nennen konnte. Diese Sicherung aber wider Thorheit, die der Mensch nur durch Versuche und öftre Veranderung 10 seiner Plane zu erlangen hoffen darf, ist mehr "ein Rleinod, welchem auch der beste Mensch nur nachjagen kann, ob er es etwa ergreifen möchte;" wovon er aber niemals sich die eigenliebige Uberredung darf anwandeln laffen, viel weniger darnach verfahren, als ob er es ergriffen habe. — Daher auch die von Zeit zu Zeit veränderten, oft widerfinnigen 15 Entwürfe zu ichicklichen Mitteln, um Religion in einem ganzen Bolt lauter und zugleich fraftvoll zu machen; so daß man wohl ausrufen fann: Arme Sterbliche, bei euch ift nichts beständig, als die Unbestän= digfeit!

Wenn es indeß mit diesen Versuchen doch endlich einmal so weit ge= 20 diehen ist, daß das Gemeinwesen fähig und geneigt ist, nicht bloß den her= gebrachten frommen Lehren, sondern auch der durch sie erleuchteten praktischen Vernunft (wie es zu einer Religion auch schlechterdings nothwendig ist) Gehör zu geden; wenn die (auf menschliche Art) Weisen unter dem Volk nicht durch unter sich genommene Abreden (als ein Klerus), sondern 25 als Mitbürger Entwürfe machen und darin größtentheils übereinkommen, welche auf unverdächtige Art beweisen, daß ihnen um Wahrheit zu thun sei; und das Volk wohl auch im Sanzen (wenn gleich noch nicht im kleinsten Detail) durch das allgemein gefühlte, nicht auf Autorität gegründete Be= dürsniß der nothwendigen Andauung seiner moralischen Anlage daran 30 Interesse nimmt: so scheint nichts rathsamer zu sein, als Zene nur machen und ihren Gang fortsehen zu lassen, da sie einmal, was die Idee betrifft, der sie nachgehn, auf gutem Wege sind; was aber den Erfolg aus den zum besten Endzweck gewählten Mitteln betrifft, da dieser, wie er nach

dem Laufe der Natur ausfallen dürfte, immer ungewiß bleibt, ihn der Borfehung zu überlaffen. Denn, man mag fo ichwerglaubig fein, wie man will, so muß man doch, wo es schlechterdings unmöglich ist, den Erfolg aus gewissen nach aller menschlichen Beisheit (die, wenn sie ihren 5 Ramen verdienen soll, lediglich auf das Moralische gehen muß) genom= menen Mitteln mit Gewißheit voraus zu fehn, eine Concurrenz göttlicher Beisheit zum Laufe der Natur auf praktische Art glauben, wenn man feinen Endzweck nicht lieber gar aufgeben will. — Zwar wird man ein= wenden: Schon oft ist gesagt worden, der gegenwärtige Plan ift der beste; 10 bei ihm muß es von nun an auf immer bleiben, das ift jett ein Zustand für die Ewigkeit. "Wer (nach diesem Begriffe) gut ift, der ift immerhin gut, und wer (ihm zuwider) bose ist, ist immerhin bose" (Apokal. XXII, 11): gleich als ob die Ewigkeit und mit ihr das Ende aller Dinge schon jett eingetreten sein könne; - und gleichwohl sind seitdem immer neue 15 Plane, unter welchen der neueste oft nur die Wiederherstellung eines alten war, auf die Bahn gebracht worden, und es wird auch an mehr letten Entwürfen fernerhin nicht fehlen.

Ich bin mir so sehr meines Unvermögens, hierin einen neuen und glücklichen Versuch zu machen, bewußt, daß ich, wozu freilich keine große Erfindungskraft gehört, lieber rathen möchte: die Sachen so zu lassen, wie sie zuletzt standen und beinahe ein Menschenalter hindurch sich als erträgelich gut in ihren Folgen bewiesen hatten. Da das aber wohl nicht die Meinung der Männer von entweder großem oder doch unternehmendem Geiste sein möchte: so sei es mir erlaubt, nicht sowohl, was sie zu thun, sondern wogegen zu verstoßen sie sich ja in Acht zu nehmen hätten, weil sie sonst ihrer eignen Absicht (wenn sie auch die beste wäre) zuwider handeln würden, bescheidentlich anzumerken.

Das Christenthum hat außer der größten Achtung, welche die Heiligsteit feiner Gesetze unwiderstehlich einslößt, noch etwas Liebenswürsdiges in sich. (Ich meine hier nicht die Liebenswürdigkeit der Person, die es uns mit großen Ausopferungen erworben hat, sondern der Sache selbst: nämlich der sittlichen Verfassung, die Er stiftete; denn jene läßt sich nur aus dieser solgern.) Die Achtung ist ohne Zweisel das Erste, weil ohne sie auch keine wahre Liebe Statt sindet; ob man gleich ohne Liebe doch große Achtung gegen Jemand hegen kann. Aber wenn es nicht bloß auf Pslichtvorstellung, sondern auch auf Pslichtbefolgung ankommt, wenn man nach dem subjectiven Grunde der Handlungen fragt, aus welchem,

wenn man ihn voraussetzen darf, am ersten zu erwarten ist, was der Mensch thun werde, nicht bloß nach dem objectiven, was er thun foll: so ift boch die Liebe, als freie Aufnahme des Willens eines Andern unter feine Maximen, ein unentbehrliches Erganzungsftuck ber Unvollkommenheit der menschlichen Natur (zu dem, was die Vernunft durchs Geset vorschreibt, 5 genöthigt werden zu muffen): denn was Einer nicht gern thut, das thut er so färglich, auch wohl mit sophistischen Ausflüchten vom Gebot der Pflicht, daß auf diese als Triebfeder ohne den Beitritt jener nicht sehr viel zu rechnen sein möchte.

Wenn man nun, um es recht gut zu machen, zum Christenthum noch 10 irgend eine Autorität (ware es auch die göttliche) hinzuthut, die Absicht berselben mag auch noch so wohlmeinenb und der Aweck auch wirklich noch fo aut fein, so ift doch die Liebenswürdigkeit deffelben verschwunden: denn es ift ein Widerspruch, Jemanden zu gebieten, daß er etwas nicht allein thue, sondern es auch gern thun solle.

15

Das Chriftenthum hat zur Absicht: Liebe zu dem Geschäft der Beobachtung seiner Pflicht überhaupt zu befördern, und bringt sie auch hervor, weil der Stifter desselben nicht in der Qualität eines Befehlshabers, der feinen Gehorsam fordernden Willen, sondern in der eines Menschenfreundes redet, der seinen Mitmenschen ihren eignen wohlberstandnen 20 Willen, d. i. wornach sie von selbst freiwillig handeln würden, wenn sie fich selbst gehörig prüften, ans Herz legt.

Es ist also die liberale Denkungsart — gleichweit entfernt vom Sflavensinn und von Bandenlosigkeit —, wovon das Chriftenthum für seine Lehre Effect erwartet, durch die es die Herzen der Menschen für 25 fich zu gewinnen vermag, beren Verstand schon durch die Vorstellung des Gesetzes ihrer Pflicht erleuchtet ift. Das Gefühl der Freiheit in der Wahl des Endzwecks ift das, mas ihnen die Gesetzgebung liebensmurdig macht. - Obgleich also der Lehrer deffelben auch Strafen ankundigt, so ist das boch nicht so zu verstehen, wenigstens ift es der eigenthümlichen Beschaffen= 30 heit des Chriftenthums nicht angemeffen es fo zu erklären, als sollten diese die Triebfedern werden, seinen Geboten Folge zu leiften: denn sofern wurde es aufhören liebenswurdig zu fein. Sondern man darf dies nur als liebreiche, aus dem Wohlwollen des Gefetgebers entspringende Warnung, sich vor dem Schaden zu hüten, welcher unvermeidlich aus der Übertretung 35 des Gesetzes entspringen müßte (denn: lex est res surda et inexorabilis. Livius), auslegen: weil nicht das Chriftenthum als freiwillig angenommene

Lebensmarime, sondern das Gesetz hier droht: welches, als unwandelbar in der Natur der Dinge liegende Ordnung, felbst nicht der Willfür des Schöpfers, die Folge derfelben fo oder anders zu entscheiden, überlaffen ift.

Wenn das Chriftenthum Belohnungen verheißt (3. B. "Seid fröhlich 5 und getroft, es wird Euch im himmel alles wohl vergolten werden"): fo muß das nach der liberalen Denkungsart nicht fo ausgelegt werden, als ware es ein Angebot, um badurch den Menschen zum guten Lebens= wandel gleichsam zu dingen: benn da wurde das Chriftenthum wiederum für sich selbst nicht liebenswürdig fein. Nur ein Anfinnen folder Sand-10 lungen, die aus uneigennützigen Beweggrunden entspringen, kann gegen den, welcher das Ansinnen thut, dem Menschen Achtung einflößen; ohne Achtung aber giebt es keine mahre Liebe. Also muß man jener Verheißung nicht den Sinn beilegen, als follten die Belohnungen für die Triebfedern der Handlungen genommen werden. Die Liebe, wodurch eine liberale Denkart an einen Wohlthäter gefesselt wird, richtet sich nicht nach dem Guten, was ber Bedürftige empfängt, sondern bloß nach der Gütigkeit des Willens bessen, der geneigt ist es zu ertheilen: sollte er auch etwa nicht dazu vermögend fein, oder durch andre Beweggrunde, welche die Ruckficht auf das all= gemeine Weltbeste mit sich bringt, an der Ausführung gehindert werden.

Das ist die moralische Liebenswürdigkeit, welche das Christenthum bei sich führt, die durch manchen äußerlich ihm beigefügten Zwang bei dem öftern Wechsel der Meinungen immer noch durchgeschimmert und es gegen die Abneigung erhalten hat, die es sonst hatte treffen mussen, und welche (was merkwürdig ift) zur Zeit der größten Aufklärung, die je unter 25 Menschen war, sich immer in einem nur desto hellern Lichte zeigt.

20

Sollte es mit dem Chriftenthum einmal dahin kommen, daß es aufhörte liebenswürdig zu sein (welches sich wohl zutragen könnte, wenn es statt seines fanften Geistes mit gebieterischer Autorität bewaffnet murde): so mußte, weil in moralischen Dingen keine Neutralität (noch weniger Coalition entgegen-30 gesetzter Principien) Statt findet, eine Abneigung und Widersetlichkeit gegen baffelbe die herrschende Denfart der Menschen werden; und der Antichrift, der ohnehin für den Vorläufer des jüngsten Tages gehalten wird, würde fein (vermuthlich auf Furcht und Eigennutz gegründetes), obzwar kurzes Regiment anfangen: alsdann aber, weil das Chriftenthum allgemeine 35 Weltreligion zu sein zwar bestimmt, aber es zu werden von dem Schicksal nicht begünftigt fein würde, bas (verkehrte) En de aller Dinge in moralischer Rücksicht eintreten.

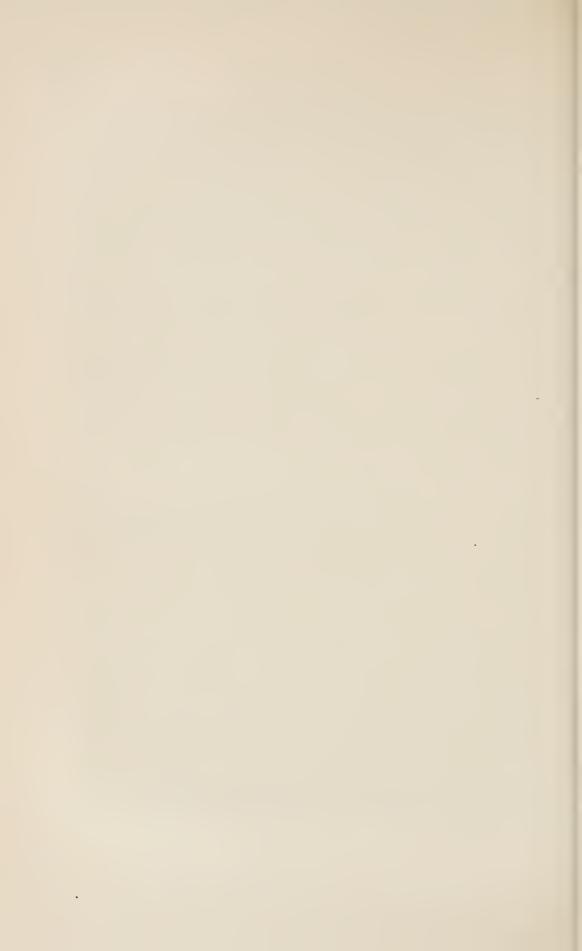

## Zum ewigen Frieden.

Sin philosophischer Intwurf

von

Immanuel Kant.

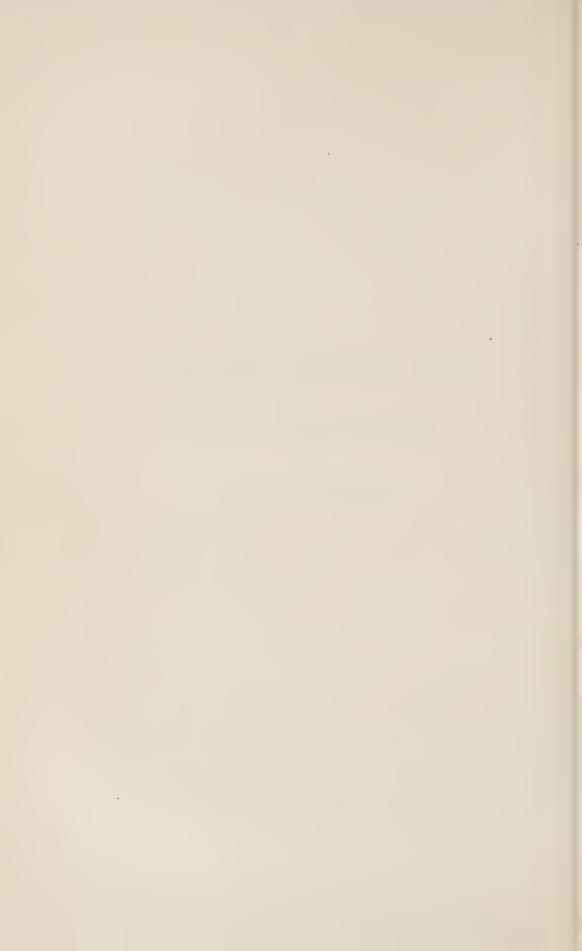

## Bum ewigen Frieden.

Db diese satirische überschrift auf dem Schilde jenes hollandischen Gaftwirths, worauf ein Rirchhof gemalt war, die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter, die des Rrieges nie satt werden 5 können, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen sußen Traum träumen, mag dahin gestellt sein. Das bedingt sich aber ber Verfasser des Gegenwärtigen aus, daß, da der praktische Politiker mit dem theoretischen auf dem Juß steht, mit großer Selbstgefälligkeit auf ihn als einen Schulmeisen herabzusehen, der dem Staat, welcher von Erfahrungsgrund= 10 faten ausgehen muffe, mit feinen fachleeren Ideen keine Gefahr bringe, und den man immer seine eilf Regel auf einmal werfen laffen kann, ohne daß sich der weltkundige Staatsmann baran kehren barf, diefer auch im Kall eines Streits mit jenem sofern consequent verfahren muffe, hinter seinen auf aut Glud gewagten und öffentlich geäußerten Meinungen nicht 15 Gefahr für den Staat zu wittern; — durch welche Claufula falvatoria der Verfasser dieses sich dann hiemit in der besten Form wider alle bosliche Auslegung ausdrücklich verwahrt wissen will.

## Erfter Abschnitt,

welcher die Präliminarartifel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

1. "Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem fünftigen Kriege gemacht worden."

Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhängen ein schon verdächtiger Pleonasm ist. Die vorhaudene, obgleich jetzt vielleicht den Paciscirenden selbst uoch nicht bekannte, Ursachen zum künftigen Kriege sind durch den Friedenssschluß insgesammt vernichtet, sie mögen auch aus archivarischen Docus

menten mit noch so scharssichtiger Ausspähungsgeschicklichkeit ausgeklaubt sein. — Der Vorbehalt (reservatio mentalis) alter allererst künstig auszubenkender Prätensionen, deren kein Theil für jetzt Erwähnung thun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den Krieg sortzusetzen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenheit zu diesem Zweck zu benutzen, geshört zur Jesuitencasuistik und ist unter der Würde der Regenten, so wie die Willsährigkeit zu dergleichen Deductionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die Sache, wie sie an sich selbst ist, besurtheilt. —

Wenn aber nach aufgeklärten Begriffen der Staatsklugheit in be= 10 ständiger Vergrößerung der Macht, durch welche Mittel es auch sei, die wahre Ehre des Staats gesetzt wird, so fällt freilich jenes Urtheil als schulmäßig und pedantisch in die Augen.

2. "Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder 15 Schenkung erworben werden können."

Ein Staat ift nämlich nicht (wie etwa ber Boden, auf bem er seinen Sit hat) eine Habe (patrimonium). Er ift eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er felbst zu gebieten und zu disponiren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene Burgel hatte, als Pfropf= 20 reis einem andern Staate einzuverleiben, heißt feine Eriftenz als einer moralischen Berson aufheben und aus der letteren eine Sache machen und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht über ein Volk denken läßt\*). In welche Gefahr das Vorurtheil diefer Erwerbungsart Europa, denn die andern Welttheile haben nie davon ge= 25 wußt, in unsern bis auf die neuesten Zeiten gebracht habe, daß sich nam= lich auch Staaten einander heurathen konnten, ift jedermann bekannt, theils als eine neue Art von Industrie, sich auch ohne Aufwand von Kräften durch Familienbundniffe übermächtig zu machen, theils auch auf folche Art den Länderbesitz zu erweitern. — Auch die Verdingung der Truppen 30 eines Staats an einen andern gegen einen nicht gemeinschaftlichen Feind ist dahin zu zählen; denn die Unterthanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht.

<sup>\*)</sup> Ein Erbreich ist nicht ein Staat, der von einem andern Staate, sondern bessen Recht zu regieren an eine andere physische Person vererbt werden kann. 35 Der Staat erwirdt alsdann einen Regenten, nicht dieser als ein solcher (b. i. der schon ein anderes Reich besitzt) den Staat.

3. "Stehende Heere (miles perpetuus) follen mit der Zeit gang aufhoren."

Denn fie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Rrieg durch die Bereitschaft, immer dazu gernftet zu erscheinen; reizen diese an, sich ein= ander in Menge ber Gerüfteten, die feine Grenzen fennt, ju übertreffen, 5 und indem durch die darauf verwandten Koften der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Rrieg, so find fie felbst Ursache von Angriffs= friegen, um diese Last loszuwerden; wozu fommt, daß, zum Tödten oder getödtet zu werden in Sold genommen zu fein, einen Bebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern 10 (des Staats) zu enthalten scheint, der fich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen läßt. Ganz anders ift es mit der freiwilligen periodisch vorgenommenen übung der Staatsburger in Waffen bewandt, fich und ihr Vaterland badurch gegen Angriffe von außen zu sichern. — Mit der Anhäufung eines Schatzes würde es eben fo 15 gehen, daß er, von andern Staaten als Bedrohung mit Krieg angesehen, zu zuvorkommenden Angriffen nöthigte (weil unter den drei Mächten, ber Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht, die lettere wohl das zuverläffigfte Kriegswerkzeug sein dürfte), wenn nicht die Schwierigkeit, die Größe deffelben zu erforschen, dem entgegenftande.

20 4. "Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staats=

händel gemacht werden."

Bum Behuf der Landesokonomie (ber Wegebefferung, neuer Ansiede= lungen, Aufchaffung ber Magazine für beforgliche Mißwachsjahre u. f. w.) außerhalb oder innerhalb dem Staate Sulfe zu fuchen, ift diefe Sulfsquelle 25 unverdächtig. Aber als entgegenwirkende Maschine der Mächte gegen ein= ander ist ein Creditsustem ins Unabsehliche anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung (weil sie doch nicht von allen Gläubigern auf einmal geschen wird) gesicherter Schulben — die finnreiche Erfindung eines handeltreibenden Volks in diesem Sahrhundert - eine gefährliche 30 Geldmacht, nämlich ein Schat zum Kriegführen, der die Schäte aller an= bern Staaten zusammengenommen übertrifft und nur durch den einmal bevorftehenden Ausfall der Taren (der doch auch durch die Belebung des Verkehrs vermittelft der Rückwirkung auf Industrie und Erwerb noch lange hingehalten wird) erschöpft werden fann. Diese Leichtigkeit Rrieg zu führen, mit der Neigung der Machthabenden dazu, welche der mensch= lichen Natur eingeartet zu sein scheint, verbunden, ist also ein großes Hinderniß des ewigen Friedens, welches zu verbieten um besto mehr ein Präliminarartikel desselben sein müßte, weil der endlich doch unvermeidliche Staatsbankerott manche andere Staaten unverschuldet in den Schaden mit verwickeln muß, welches eine öffentliche Läsion der letzteren sein würde. Mithin sind wenigstens andere Staaten berechtigt, sich gegen einen solchen und dessen Anmaßungen zu verbünden.

5. "Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern

Staats gewaltthätig einmischen."

Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Skandal, was er den Unterthanen eines andern Staats giebt? Es kann dieser vielmehr durch das Beispiel der großen Übel, die sich ein Volk durch seine Gesetlosig= 10 keit zugezogen hat, zur Warnung dienen; und überhaupt ist das böse Veisspiel, was eine freie Person der andern giebt, (als scandalum acceptum) keine Läsion derselben. — Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenu ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete, deren jeder sür sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze Auspruch 15 macht; wo einem derselben Beistand zu leisten einem äußern Staat nicht sür Einmischung in die Versassung des andern (denn es ist alsdann Anarzchie) angerechnet werden könnte. So lange aber dieser innere Streit noch nicht entschieden ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte Verletzung der Rechte eines nur mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem 20 andern abhängigen Volks, selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen.

6. "Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindselig= keiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: als da sind Anstellung der Meu= 25 chelmörder (percussores), Giftmischer (venesici), Brechung der Capitulation, Anstistung des Verraths (perduellio) in dem

befriegten Staat 2c."

Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgend ein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muß mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil 30 sonst auch kein Triede abgeschlossen werden könnte, und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ausschlagen würde; da der Krieg doch nur das traurige Nothmittel im Naturzustande ist (wo kein Gerichtshof vorhauden ist, der rechtskräftig urtheilen könnte), durch Gewalt sein Recht zu behaupten; wo keiner von beiden Theilen für einen 35 ungerechten Feind erklärt werden kann (weil das schon einen Richteraussspruch voraussett), sondern der Ausschlag desselben (gleich als vor einem

so genannten Gottesgerichte) entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist; zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg (bellum punitivum) denken läßt (weil zwischen ihnen kein Verhältniß eines Obern zu einem Untergebenen statt findet). — Woraus denn solgt: daß ein Ausrottungs= krieg, wo die Vertilgung beide Theile zugleich und mit dieser auch alles Rechts tressen kann, den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhose der Menschengattung statt sinden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin sühren, muß schlechterbings unerlaubt sein. — Daß aber die genannte Mittel unvermeidlich dahin sühren, erhellt daraus: daß jene höllische Künste, da sie an sich selbst niederträchtig sind, wenn sie in Gebrauch gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten, wie etwa der Gebrauch der Spione (uti exploratoribus), wo nur die Ehrlosigseit Anderer (die nun einmal nicht ausgerottet werden kann) benutztwird, sondern auch in den Friedens=

3 ustand übergehen und so die Absicht desselben gänzlich vernichten würden.

Obgleich die angeführte Gesetze objectiv, d. i. in der Intention der Machthabenden, lauter Verbotg efete (leges prohibitivae) find, fo find boch einige derfelben von der ftrengen, ohne Unterschied der Umftande geltenden Art (leges strictae), die sofort auf Abschaffung dringen (wie 20 Nr. 1, 5, 6), andere aber (wie Nr. 2, 3, 4), die zwar nicht als Ausnahmen von der Rechtsregel, aber doch in Rudficht auf die Ausübung derselben, durch die Umstände, fub je ctiv für die Befugniß erweiternd (leges latae), und Erlaubniffe enthalten, die Vollführung aufzuschieben, ohne doch den Zweck aus den Augen zu verlieren, der diefen Aufschub, z. B. der 25 Wiedererstattung der gewissen Staaten nach Nr. 2 entzogenen Freiheit, nicht auf den Nimmertag (wie August zu versprechen pflegte, ad calendas graecas) auszuseten, mithin die Nichterstattung, sondern nur, da= mit sie nicht übereilt und so der Absicht felbst zuwider geschehe, die Berzögerung erlaubt. Denn das Verbot betrifft hier nur die Erwer-30 bungsart, die fernerhin nicht gelten foll, aber nicht den Besitsftand, ber, ob er zwar nicht den erforderlichen Rechtstitel hat, doch zu seiner Zeit (der putativen Erwerbung) nach der damaligen öffentlichen Meinung von allen Staaten für rechtmäßig gehalten murde\*).

<sup>\*)</sup> Ob es außer dem Gebot (leges praeceptivae) und Verbot (leges prohibi-135 tivae) noch Erlanbuißgesetze (leges permissivae) der reinen Vernunft geben

## 3weiter Abschnitt,

welcher die Definitivartifel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

Der Friedenszustand unter Menschen, die neben einander leben, ist kein Naturstand (status naturalis), der vielmehr ein Zustand des Krieges

fonne, ift bisher nicht ohne Grund bezweiselt worden. Denn Gefete überhaupt enthalten einen Grund objectiver praktischer Nothwendigkeit, Erlaubniß aber einen der praktischen Zufälligkeit gewiffer handlungen; mithin wurde ein Erlaubniß= gefet Röthigung zu einer handlung, zu bem, wozu jemand nicht genöthigt werden fann, enthalten, welches, wenn bas Object bes Gefetes in beiberlei Beziehung einerlei Bedeutung hatte, ein Widerspruch sein wurde. — Run geht aber hier im 10 Erlaubniggesetze bas vorausgesetzte Berbot nur auf die kunstige Erwerbungsart eines Rechts (3. B. burch Erbschaft), die Befreiung aber von diefem Berbot, b. i. die Erlaubniß auf den gegenwärtigen Besitsstand, welcher lettere im Überschritt aus bem Naturzustande in ben burgerlichen als ein, obwohl unrechtmäßiger, bennoch ehrlicher Besit (possessio putativa) nach einem Erlaubnißgesetz bes 15 Naturrechts noch fernerhin fortdauern kann, obgleich ein putativer Besit, so bald er als ein solcher erkannt worden, im Naturzustande, imgleichen eine ähnliche Erwerbungsart im nachmaligen bürgerlichen (nach geschehenem Überschritt) verboten ist, welche Besugniß des fortbaurenden Besitzes nicht statt finden wurde, wenn eine folde vermeintliche Erwerbung im bürgerlichen Zustande geschehen wäre; denn ba 20 würde er, als Läsion, sofort nach Entdedung feiner Unrechtmäßigkeit aushören möffen.

3ch habe hiemit nur beiläufig die Lehrer bes Naturrechts auf den Begriff einer lex permissiva, welcher fich einer fustematisch-eintheilenden Bernunft von felbst barbietet, aufmerksam machen wollen; vornehmlich da im Civilgeseize (statutarischen) öfters bavon Gebrauch gemacht wird, nur mit dem Unterschiede, daß bas Ber- 25 botgeset für sich allein basteht, die Erlaubniß aber nicht als einschränkende Bedingung (wie es follte) in jenes Gefet mit hinein gebracht, fondern unter die Ausnahmen geworfen wird. — Da heißt es dann: dies oder jenes wird verboten: es fei denn Rr. 1, Rr. 2, Rr. 3 und fo weiter ins Unabsehliche, da Erlanbniffe nur zufälliger Beise, nicht nach einem Princip, sondern durch heruntappen unter 30 vorkommenden Fällen, gum Geseth bingukommen; benn fonft hatten die Bedingungen in die Formel bes Berbotsgefetes mit hineingebracht werben muffen, woburch es bann zugleich ein Erlaubniggefetz geworden ware. - Es ift baber zu bedauern, daß die sinnreiche, aber unaufgelöft gebliebene Preisaufgabe bes eben fo weisen als icharssinnigen herrn Grafen von Binbifchgrat, welche gerade auf 35 das lettere brang, sobald verlaffen worden. Denn die Möglichfeit einer folchen (der mathematischen ähnlichen) Formel ist der einzige achte Probirstein einer consequent bleibenden Gesetzgebung, ohne welche das so genannte ius certum immer ein frommer Bunfch bleiben wird. - Sonft wird man blog generale Gefete (die im Allgemeinen gelten), aber feine universale (die allgemein gelten) 40 haben wie es doch ber Begriff eines Befehes zu erfordern scheint.

ist, d. i. wenn gleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muß also gestistet werben; denn die Unterlassung der letteren ist noch nicht Sicherheit dafür, und ohne daß sie einem Nachbar von dem andern geleistet wird (welches aber nur in einem gesetzlichen Zustande geschehen kann), kann jener diesen, welchen er dazu ausgesordert hat, als einen Feind behandeln\*).

Erster Definitivartifel zum ewigen Frieden.

Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate foll republikanisch fein.

Die erstlich nach Principien der Freiheit der Glieder einer Ge10 sellschaft (als Menschen), zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit
aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Unterthanen) und

Alle rechtliche Verfassung aber ist, was die Personen betrifft, die darin stehen,

25

30

<sup>\*)</sup> Gemeiniglich nimmt man an, daß man gegen Niemand feindlich verfahren dürfe, als nur wenn er mich schon thätig lädirt hat, und das ist auch ganz richtig, wenn beide im bürgerlich-gesetzlichen Zustande sind. Denn dadurch, daß dieser in denselben getreten ist, leistet er jenem (vermittelst der Obrigseit, welche über Beide Gewalt hat) die erforderliche Sicherheit. — Der Mensch aber (oder das Volk) im bloßen Naturstande benimmt mir diese Sicherheit und lädirt mich schon durch eben diesen Zustand, indem er neben mir ist, obgleich nicht thätig (sacto), doch durch die Gesetzlosigseit seines Zustandes (statu iniusto), wodurch ich beständig von ihm bedroht werde, und ich kann ihn nöthigen, entweder mit mir in einen gemeinschaftlich-gesetzlichen Zustand zu treten, oder aus meiner Nachbarschaft zu weichen. — Das Postulat also, was allen folgenden Artikeln zum Erunde liegt, ist: Alle Menschen, die auf einander wechselseitig einsließen können, müssen zu irgend einer bürgerlichen Bersassung gehören.

<sup>1)</sup> die nach dem Staatsbürgerrecht der Menschen in einem Bolke (ius civitatis,

<sup>2)</sup> nach bem Völkerrecht ber Staaten in Berhältniß gegen einander (ius gentium),

<sup>3)</sup> die nach dem Weltbürgerrecht, so fern Menschen und Staaten, in äußerem auf einander einstließendem Verhältniß stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzusehen sind (ius cosmopoliticum). Diese Eintheilung ist nicht willfürlich, sondern nothwendig in Beziehung auf die Idee vom ewigen Frieden. Denn wenn nur einer von diesen im Verhältnisse des physischen Einssusses auf den andern und doch im Naturstande wäre, so würde damit der Zustand des Krieges verdunden sein, von dem befreit zu werden hier eben die Abssicht ist.)

brittens die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staats= bürger) gestistete Versassung — die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muß — ist die republikanische\*). Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich selbst diesenige, welche allen Arten ber bürgerlichen Constitution ursprünglich zum Grunde liegt; und nun ist nur die Frage: ob sie auch die einzige ist, die zum ewigen Frieden hin= führen kann.

Was aber das Recht der Gleichheit aller Staatsbürger als Unterthanen 40 betrifft, so kommt es in Beantwortung der Frage von der Bulässigkeit des

<sup>\*)</sup> Rechtliche (mithin äußere) Freiheit fann nicht, wie man wohl zu thun pflegt, burch die Befugniß befinirt werden: alles zu thun, was man will, wenn 10 man nur Reinem Unrecht thut. Denn was heißt Befugniß? Die Möglichkeit einer handlung, fo fern man baburch Keinem Unrecht thut. Also wurde die Erflarung fo lauten: Freiheit ift bie Möglichkeit ber handlungen, baburch man Reinem Unrecht thut. Man thut Keinem Unrecht (man mag auch thun, was man will), wenn man nur Keinem Unrecht thut: folglich ist es leere Tautologie. — 15 Bielmehr ift meine außere (rechtliche) Freiheit fo zu erklaren: fie ift die Befugnig, feinen angeren Gefeten zu gehorchen, als zu benen ich meine Beiftimmung habe geben fonnen. - Eben fo ift außere (rechtliche) Gleichheit in einem Staate basjenige Berhältniß ber Staatsbürger, nach welchem Reiner ben andern wozu recht. lich verbinden kann, ohne daß er sich zugleich dem Gesetz unterwirft, von diesem 20 wechselseitig auf biefelbe Art auch verbunden werden zu können. (Bom Brincip ber rechtlichen Abhangigkeit, ba biefes ichon in bem Begriffe einer Staatsverfassung überhaupt liegt, bedarf es keiner Erklarung). - Die Bultigkeit biefer angebornen, zur Menschheit nothwendig gehörenden und unveräußerlichen Rechte wird durch das Princip der rechtlichen Verhältniffe des Menschen selbst zu höheren 25 Wesen (wenn er sich solche benkt) bestätigt und erhoben, indem er sich nach eben denselben Grundsätzen auch als Staatsbürger einer übersinnlichen Welt vorstellt. — Denn was meine Freiheit betrifft, so habe ich felbst in Ansehung ber göttlichen, von mir durch bloge Vernunft erkennbaren Gesetze keine Verbindlichkeit, als nur fo fern ich bagu felber habe meine Beiftimmung geben konnen (benn burchs Frei- 30 heitsgesetz meiner eigenen Vernunft mache ich mir allererst einen Begriff vom göttlichen Willen). Was in Ansehmg des erhabenften Weltwesens anger Gott, welches ich mir etwa benken möchte (einen großen Non), das Princip der Gleichheit betrifft, so ist kein Grund ba, warum ich, wenn ich in meinem Posten meine Aflicht thue, wie jener Aon es in dem seinigen, mir bloß die Aflicht zu gehorchen, 35 jenem aber das Recht zu befehlen zukommen solle. — Daß dieses Princip der Gleichheit nicht (fo wie bas ber Freiheit) auch auf bas Verhältniß zu Gott paßt, davon ist der Grund dieser, weil dieses Wesen das einzige ift, bei dem der Pflicht= beariff aufhört.

Nun hat aber die republikanische Verfassung außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich den ewigen Frieden; wovon der Grund diefer ift. - Wenn (wie es in diefer Berfaffung 5 nicht anders sein kann) die Beiftimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Rrieg sein solle, oder nicht, so ift nichts na= turlicher, als daß, da fie alle Drangsale des Krieges über sich selbst be= schließen mußten (als da find: selbst zu fechten, die Rosten des Rrieges aus ihrer eigenen Sabe herzugeben; die Bermuftung, die er hinter fich 10 läßt, fümmerlich zu verbeffern; zum Ilbermaße des Ubels endlich noch eine den Frieden felbst verbitternde, nie (wegen naher, immer neuer Kriege) Bu tilgende Schuldenlaft felbst zu übernehmen), sie sich fehr bedenken mer= den, ein so schlimmes Spiel anzufangen: da hingegen in einer Berfaffung, wo der Unterthan nicht Staatsburger, die alfo nicht republikanisch ift, 15 es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenoffe, soubern Staatseigenthumer ift, an feinen Tafeln, Jagden, Luftschlöffern, Hoffesten u. d. gl. durch den Krieg nicht das Mindeste ein= büßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen und der Unftandigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplo-20 matischen Corps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann.

Damit man die republikanische Verfassung nicht (wie gemeiniglich geschieht) mit der demokratischen verwechsele, muß Folgendes bemerkt

Erbabels allein darauf an: ob der vom Staat zugestandene Rang (eines Unterthans vor dem andern) vor dem Verdienst, oder dieses vor jenem vorherzehen müsse. — Nun ist offenbar: daß, wenn der Rang mit der Geburt verbunden wird, es ganz ungewiß ist, ob das Verdienst (Amtsgeschicklichkeit und Amtstrene) auch folgen werde; mithin ist es eben so viel, als ob er ohne alles Verdienst dem Begünstigten zugestanden würde (Vesehlshaber zu sein); welches der allgemeine Volkswille in einem ursprünglichen Vertrage (der doch das Princip aller Rechte ist) nie beschließen wird. Denn ein Edelmann ist darum nicht sofort ein edler Mann. — Was den Amtsadel (wie man den Rang einer höheren Magistratur nennen könnte, und den man sich durch Verdienste erwerben muß) betrifft, so klebt der Rang da nicht als Eigenthum an der Person, sondern am Posten, und die Gleichheit wird dadurch nicht verletzt: weil, wenn jene ihr Amt niederlegt, sie zugleich den Rang ablegt und unter das Volk zurückrittt. —

werden. Die Formen eines Staats (civitas) fonnen entweder nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberfte Staatsgewalt inne haben, ober nach der Regierungsart des Volks durch sein Oberhaupt, er mag sein, welcherer wolle, eingetheilt werden; die erfte heißt eigentlich die Form der Beherrschung (forma imperii), und es sind nur drei derselben möglich, wo nämlich entweder nur Giner, oder Ginige unter sich ver= bunden, oder Alle zusammen, welche die bürgerliche Gesellschaft ausmachen, die Herrschergewalt besitzen (Autokratie, Aristokratie und Demokra= tie, Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt). Die zweite ift die Form der Regierung (forma regiminis) und betrifft die auf die Consti= 10 tution (den Act des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volf wird) gegrundete Art, wie der Staat von feiner Machtvollfommenheit Gebrauch macht: und ist in dieser Beziehung entweder republikanisch ober despotisch. Der Republikanism ift das Staatsprincip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetz= 15 gebenden; der Despotism ist das der eigenmächtigen Bollziehung des Staats von Beseten, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Bille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. — Unter den drei Staatsformen ift die der Demofratie im eigentlichen Berftande des Worts nothwendig ein Despotism, weil sie eine erekutive Gewalt 20 gründet, ba alle über und allenfalls auch wider Ginen (ber alfo nicht mit einstimmt), mithin alle, die doch nicht alle find, beschließen; welches ein Biderspruch des allgemeinen Willens mit fich selbst und mit der Freiheit ift.

Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eizgentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Pers 25 son zugleich Vollstrecker seines Willens (so wenig wie das Allgemeine des Obersates in einem Vernunftschlusse zugleich die Subsumtion des Besons dern unter jenem im Untersate) sein kann; und wenn gleich die zwei andern Staatsversassungen so fern immer sehlerhaft sind, daß sie einer solchen Regierungsart Raum geben, so ist es bei ihnen doch wenigstens 30 möglich, daß sie eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart annähmen, wie etwa Friedrich II. wenigstens sagte: er sei bloß der oberste Diener des Staats\*), da hingegen die demokratische

<sup>\*)</sup> Man hat die hohe Benennungen, die einem Beherrscher oft beigelegt werden (die eines göttlichen Gesalbten, eines Berwesers des göttlichen Willens auf 35 Erben und Stellvertreters deffelben), als grobe, schwindlich machende Schmeicheleien oft getadelt; aber mich dünkt, ohne Grund. — Weit gesehlt, daß sie den Landes-

es unmöglich macht, weil Alles da Herr sein will. — Man kann daher sagen: je kleiner das Personale der Staatsgewalt (die Zahl der Herrscher), je größer dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfassung zur Möglichkeit des Republikanism, und fie kann hoffen, 5 durch allmähliche Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus diesem Grunde ist es in der Aristokratie schon schwerer als in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich anders als durch gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungsart\*) dem Volk ohne alle Vergleichung 10 mehr gelegen, als an der Staatsform (wiewohl auch auf dieser ihre mehrere oder mindere Angemessenheit zu jenem Zwecke sehr viel aukommt). Zu jener aber, wenn sie dem Rechtsbegriffe gemäß sein soll, gehört das repräsentative System, in welchem allein eine republikanische Regierungsart möglich, ohne welches sie (die Verfassung mag sein, welche sie wolle) 15 despotisch und gewaltthätig ift. — Reine der alten sogenannten Republiken hat dieses gekannt, und sie mußten sich darüber auch schlechterdings in dem Despotism auflösen, der unter der Obergewalt eines Einzigen noch der erträglichste unter allen ift.

herrn sollten hochmüthig machen, so mussen sie ihn vielmehr in seiner Seele demüthigen, wenn er Verstand hat (welches man doch voraussehen muß) und es bebenkt, daß er ein Umt übernommen habe, was für einen Menschen zu groß ist, nämlich das Heiligste, was Gott aus Erden hat, das Recht der Menschen, zu verwalten, und diesem Augapfel Gottes irgend worin zu nahe getreten zu sein jederzeit in Besorgniß stehen muß.

<sup>\*)</sup> Mallet du Pan rühmt in seiner genietönenden, aber hohlen und sachleeren Sprache: nach vieljähriger Erfahrung endlich zur Überzeugung von der Wahrheit des bekannten Spruchs des Pope gelangt zu sein: "Laß über die beste Regierung Narren streiten; die bestgesührte ist die beste." Wenn das soviel sagen soll: die am besten geführte Regierung ist am besten geführt, so hat er nach Schwists Ausdruck eine Nuß ausgedissen, die ihn mit einer Made belohnte; soll es aber bedeuten, sie sei auch die beste Regierungsart, d. i. Staatsversassung, so ist es grundsalsch; denn Exempel von guten Regierungen beweisen nichts sür die Regierungsart. — Wer hat wohl besser regiert als ein Titus und Marcus Aurelius, und doch hinterließ der eine einen Domitian, der andere einen Commodus zu Nachssolgern; welches bei einer guten Staatsversassung nicht hätte geschehen können, da ihre Untauglichkeit zu diesem Posten früh genug bekannt war, und die Macht des Beherrschers auch hinreichend war, um sie auszuschließen.

Zweiter Definitivartifel zum emigen Frieden.

Das Bölferrecht soll auf einen Foderalism freier Staaten gegrundet fein.

Bölker als Staaten können wie einzelne Menschen beurtheilt werden, die sich in ihrem Naturzustande (d. i. in der Unabhängigkeit von äußern Besethen) ichon durch ihr Nebeneinandersein ladiren, und beren jeder um seiner Sicherheit willen von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden fann. Dies mare ein Bolferbund, der aber gleichwohl fein Bölkerstaat sein mußte. Darin aber ware ein Wider= fpruch: weil ein jeder Staat das Berhältniß eines Dberen (Gefetgeben= 10 den) zu einem Unteren (Behorchenden, nämlich dem Bolf) enthält, viele Bolfer aber in einem Staate nur ein Bolf ausmachen wurden, welches (ba wir hier das Recht der Bolker gegen einander zu erwägen haben, fo fern sie so viel verschiedene Staaten ausmachen und nicht in einem Staat zusammenschmelzen sollen) der Voraussetzung widerspricht.

15

Gleichwie wir nun die Anhänglichkeit der Wilden an ihre gesetzlose Freiheit, fich lieber unaufhörlich zu balgen, als fich einem gesetzlichen, von ihnen selbst zu constituirenden Zwange zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der vernünftigen vorzuziehen, mit tiefer Berachtung ansehen und als Rohiakeit, Ungeschliffenheit und viehische Abwürdigung der Mensch= 20 beit betrachten, fo, follte man denken, mußten gesittete Bolker (jedes für fich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus einem so verworfenen Zustande je eher desto lieber herauszukommen: statt dessen aber sett vielmehr jeder Staat seine Majestat (denn Volksmajestat ift ein ungereimter Ausdruck) gerade darin, gar keinem außeren gesetlichen Zwange unterworfen zu 25 sein, und der Glanz seines Oberhaupts besteht darin, daß ihm, ohne daß er fich eben selbst in Gefahr setzen darf, viele Taufende zu Gebot stehen, fich für eine Sache, die fie nichts angeht, aufopfern zu laffen\*), und der Unterschied der europäischen Wilden von den amerikanischen besteht hauptfachlich darin, daß, da manche Stämme der letteren von ihren Feinden 30 ganglich find gegeffen worden, die ersteren ihre Uberwundene beffer zu benuten miffen, als fie zu verspeisen, und lieber die Bahl ihrer Unter-

<sup>\*)</sup> So gab ein bulgarischer Fürst dem griechischen Raifer, der gutmithigerweise feinen Streit mit ihm durch einen Zweifampf ansmachen wollte, zur Antwort: "Gin Schmid, ber Zangen hat, wird das glühende Gijen ans den Rohlen nicht mit seinen 35 händen heraustangen."

thanen, mithin auch die Menge der Werkzeuge zu noch ausgebreitetern Kriegen durch sie zu vermehren wissen.

Bei der Bösartigkeit der menschlichen Natur, die sich im freien Verhaltniß der Bölker unverhohlen bliden läßt (indessen daß sie im burgerlich= 5 gesetzlichen Zustande durch den Zwang der Regierung sich sehr verschleiert), ist es doch zu verwundern, daß das Wort Recht aus der Kriegspolitik noch nicht als pedantisch ganz hat verwiesen werden können, und sich noch fein Staat erkühnt hat, sich für die letztere Meinung öffentlich zu erklären; denn noch werden Sugo Grotius, Pufendorf, Battel u.a.m. (lauter 10 leidige Tröfter), obgleich ihr Coder, philosophisch oder diplomatisch abge= faßt, nicht die mindeste gesetzliche Kraft hat, oder auch nur haben kann (weil Staaten als solche nicht unter einem gemeinschaftlichen außeren Zwange stehen), immer trenbergig gur Rechtfertigung eines Kriegs= angriffs angeführt, ohne daß es ein Beispiel giebt, daß jemals ein Staat durch mit Zeugnissen so wichtiger Männer bewaffnete Argumente märe bewogen worden, von seinem Vorhaben abzustehen. — Diese Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenigstens den Worten nach) leistet, beweift doch, daß eine noch größere, obzwar zur Beit schlummernde, moralische Anlage im Menschen anzutreffen sei, über das bose Princip in ihm 20 (was er nicht ableugnen kann) doch einmal Meister zu werden und dies auch von andern zu hoffen; denn sonst murde das Wort Recht den Staaten, die fich einander befehden wollen, nie in den Mund fommen, es fei denn, bloß um seinen Spott damit zu treiben, wie jener gallische Fürst es erklärte: "Es ist der Vorzug, den die Natur dem Stärkern über den Schwächern 25 gegeben hat, daß dieser ihm gehorchen soll."

Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie wie bei einem äußern Verichtshofe der Proceß, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszustande (immer zu einem neuen Vorwand zu sinden) ein Eude gemacht wird (den man auch nicht geradezu für ungerecht erklären kaun, weil in diesem Zustande seder in seiner eigenen Sache Richter ist), gleichwohl aber von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, "aus diesem Zustande herausgehen zu sollen" (weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter

eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind), indessen daß doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht gestiftet oder gesichert werden kann: - so muß es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (foedus pacificum) nennen fann, der vom Friedensvertrag (pactum pacis) darin unterschieden fein würde, daß dieser bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege auf immer zu endigen suchte. Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, 10 sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats für fich selbst und zugleich anderer verbundeten Staaten, ohne daß diese doch sich deshalb (wie Menschen im Naturzustande) öffentlichen Gesetzen und einem Zwange unter benselben unterwerfen durfen. — Die Ausführbarkeit (objective Realität) dieser Idee der Föderalität, die sich 15 allmählig über alle Staaten erftrecken foll und so zum ewigen Frieden hinführt, läßt sich darstellen. Denn wenn das Glück es fo fügt: daß ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich zu einer Republik (die ihrer Natur nach zum ewigen Frieden geneigt sein muß) bilden kann, so giebt diese einen Mittelpunkt der foderativen Vereinigung für andere Staaten ab, 20 um sich an sie anzuschließen und so den Freiheitszustand der Staaten gemäß der Idee des Bölkerrechts zu sichern und sich durch mehrere Verbindungen dieser Art nach und nach immer weiter auszubreiten.

Daß ein Volk sagt: "Es soll unter uns kein Krieg sein; denn wir wollen uns in einen Staat formiren, d. i. uns selbst eine oberste gesetz gebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten friedlich ausgleicht" — das läßt sich verstehen. — Wenn aber dieser Staat sagt: "Es soll kein Krieg zwischen mir und andern Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein und der ich ihr Recht sichere," so ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Rechte gründen wolle, wenn es nicht das Survogat des dürgerlichen Gesellschaftbundes, nämlich der freie Föderalism, ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts nothwendig verbinden muß, wenn überall etwas dabei zu denken übrig bleiben soll.

Bei dem Begriffe des Völkerrechts, als eines Rechts zum Kriege, 35 läßt sich eigentlich gar nichts denken (weil es ein Recht sein soll, nicht nach allgemein gültigen äußern, die Freiheit jedes Einzelnen einschränkenden

Gesetzen, sondern nach einseitigen Maximen durch Gewalt, was Recht sei, zu bestimmen), es mußte denn darunter verftanden werden: daß Menschen, die so gesinnt sind, ganz recht geschieht, wenn sie sich unter einander aufreiben und also den emigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle 5 Gräuel der Gewaltthätigkeit sammt ihren Urhebern bedeckt. - Für Staaten im Verhältnisse unter einander kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesethlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, heraußzukommen, als daß sie eben so wie einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so 10 einen (freilich immer wachsenden) Bölkerstaat (civitas gentium), der aulett alle Bölker der Erde befaffen murde, bilden. Da fie dieses aber nach ihrer Sdee vom Völkerrecht durchans nicht wollen, mithin, was in thesi richtig ift, in hypothesi verwerfen, fo kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik (wenn nicht alles verloren werden foll) nur bas negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und fich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtscheuenden, feind= feligen Neigung aufhalten, doch mit beftändiger Gefahr ihres Ausbruchs (Furor impius intus - fremit horridus ore cruento. Virgil)\*).

Dritter Definitivartifel zum ewigen Frieden.

20 "Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospi= talität eingeschränkt sein."

Es ist hier wie in den vorigen Artikeln nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität (Wirth=

<sup>\*)</sup> Nach einem beendigten Kriege, beim Friedensschlusse, möchte es wohl für ein Volk nicht unschieltich sein, daß nach dem Dankfeste ein Bußtag ausgeschrieden würde, den Himmel im Namen des Staats um Gnade für die große Versündigung anzurusen, die das menschliche Geschlecht sich noch immer zu Schulden kommen läßt, sich keiner gesehlichen Versassung im Verhältniß auf andere Völker fügen zu wollen, sondern stolz auf seine Unabhängigkeit lieber das barbarische Mittel des Krieges (wodurch doch das, was gesucht wird, nämlich das Recht eines jeden Staats, nicht ausgemacht wird) zu gebrauchen. — Die Dankfeste während dem Kriege über einen ersochtenen Sieg, die Hymnen, die (auf gut ifraelitisch) dem Herrn der Heerschaaren gesungen werden, stehen mit der moralischen Idee des Vaters der Menschen in nicht minder starkem Contrast: weil sie außer der Gleichgültigkeit wegen der Art, wie Völker ihr gegenseitiges Recht suchen (die traurig genug ist), noch eine Frende hineindringen, recht viel Menschen oder ihr Glück zernichtet zu haben.

barkeit) das Necht eines Fremdlings, feiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen von diefem nicht feindselig behandelt zu werden. Diefer fann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann, so lange er aber auf seinem Plat sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Auspruch machen kann (mozn ein besonderer wohlthätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gemiffe Beit zum Sausgenoffen zu machen), fondern ein Befucherecht, welches allen Menschen zusteht, fich zur Gesellschaft angubieten vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besites der Oberfläche der Erde, auf der als Augelfläche fie fich nicht ins Unendliche zerftrenen 10 tonnen, sondern endlich sich doch neben einander dulden muffen, urfprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu fein mehr Recht hat, als der Andere. — Unbewohnbare Theile diefer Oberfläche, das Meer und bie Sandwiften, trennen diefe Bemeinschaft, doch fo, daß das Schiff, oder das Rameel (das Schiff der Bufte) es möglich machen, über diefe 15 herrenlose Gegenden sich einander zu nähern und das Recht der Dber= fläche, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Verkehr zu benuten. Die Unwirthbarkeit der Seekuften (3. B. ber Barbaresten), Schiffe in nahen Meeren zu rauben, oder gestrandete Schiffsleute zu Sklaven zu machen, oder die der Sandwuften (ber arabi= 20 ichen Beduinen), die Annäherung zu den nomadischen Stämmen als ein Recht anzusehen, sie zu plündern, ist also dem Naturrecht zuwider, welches Hofpitalitätsrecht aber, d. i. die Befugniß der fremden Ankommlinge, fich nicht weiter erftreckt, als auf die Bedingungen der Möglichkeit, einen Berkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen. - Auf diese Art können ent= 25 fernte Welttheile mit einander friedlich in Berhältniffe fommen, die 3n= lett öffentlich gesetzlich werden und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Berfaffung immer naher bringen konnen.

Bergleicht man hiemit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Welttheils, so geht die 30 Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker (welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei gilt) beweisen, dis zum Erschrecken weit. Amerika, die Negerländer, die Gewürzinseln, das Cap 2c. waren bei ihrer Entdeckung für sie Länder, die keinem ange-hörten; denn die Einwohner rechneten sie für nichts. In Ostindien (Hin= 35 dustan) brachten sie unter dem Vorwande blos beabsichtigter Handels= niederlagen fremde Kriegesvölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung

der Eingebornen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnoth, Aufruhr, Treulosigkeit, und wie die Litanei aller libel, die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten mag.

Thina\*) und Japan (Nipon), die den Versuch mit solchen Gästen gemacht hatten, haben daher weislich, jenes zwar den Zugang, aber nicht den Eingang, dieses anch den ersteren nur einem einzigen europäischen Volk, den Holländern, erlaubt, die sie aber doch dabei wie Gefangene von der Gemeinschaft mit den Eingebornen ausschließen. Das Ärgste hiebei (oder, aus dem Standpunkte eines moralischen Richters betrachtet, das Beste) ist, daß sie dieser Gewaltthätigkeit nicht einmal froh werden, daß alle diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen Umsturzes stehen, daß die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei, keinen wahren Ertrag abwersen, sondern nur mittels bar und zwar zu einer nicht sehr löblichen Absicht, nämlich zu Vildung der Matrosen für Kriegsstotten und also wieder zu Führung der Kriege in Europa, dienen, und dieses Mächten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtsgländigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen.

<sup>\*)</sup> Um biefes große Reich mit bem Namen, womit es fich felbft beneunt, gn 20 schreiben (nämlich China, nicht Sina, ober einen biefem ahnlichen Laut), barf man nur Georgii Alphab. Tibet. pag. 651-654, vornehmlich Nota b unten nachsehen. -Eigentlich führt es nach bes Betersb. Prof. Fifcher Bemerfung feinen beftimmten Namen, womit es sich selbst benennt; der gewöhnlichste ist noch der des Worts 25 Kin, nämlich Gold (welches die Tibetaner mit Ser ausdrücken), daher ber Kaifer Konig bes Golbes (bes herrlichsten Landes von der Welt) genannt wird, welches Wort wohl im Reiche selbst wie Chin lauten, aber von den italianischen Missionarien (bes Gutturalbuchstabens wegen) wie Kin ausgesprochen sein mag. - hieraus ersieht man bann, bag bas von ben Romern fogenannte Land ber Serer China war, die Seide aber über Groß. Tibet (vermuthlich durch Rlein-Tibet und die Bucharei über Persien, so weiter) nach Europa gefördert worden, welches ju manchen Betrachtungen über bas Alterthum biefes erstaunlichen Staats in Bergleichung mit bem von hinduftan bei ber Berknüpfung mit Tibet und burch biefes mit Japan hinleitet; indeffen daß ber Name Sina ober Tichina, ben die Nachbarn biefem Lande geben follen, zu nichts hinführt. - Bielleicht läßt fich auch bie uralte, obzwar nie recht befannt gewordene Gemeinschaft Europens mit Tibet aus bem, was uns hefnchius hievon aufbehalten hat, nämlich bem Buruf Kovξ' Ομπαξ (Konx Ompax) des Sierophanten in den Eleufinischen Geheimniffen, erklaren (S. Reise bes jüngern Anacharsis, 5 ter Theil, S. 447 u. f.). — Denn nach Georgii

Da es nun mit der unter den Bölkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gestommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Coder sowohl des Staats- als Bölkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der continuirlichen Annäherung zu besinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.

## Erfter Bufas.

10

Von der Garantie des ewigen Friedens.

Das, was diese Gewähr (Garantie) leistet, ist nichts Geringeres, als die große Künstlerin Natur (natura dasdala rerum), aus deren mechanischem Lause sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen 15 zu lassen, und darum, gleich als Nöthigung einer ihren Wirkungsgesesten

Alph. Tibet. bedeutet das Wort Concioa Cott, welches eine auffallende Uhnlichfeit mit Konx hat, Pah-cio (ib. p. 520), welches von ben Griechen leicht wie pax ausgesprochen werden konnte, promulgator legis, die durch die ganze Ratur vertheilte Gottheit (auch Cencresi genamt, p. 177). — Om aber, welches La Croze 20 durch benedictus, gesegnet, übersett, kann, auf die Gottheit angewandt, wohl nichts anders als den Seliggepriesenen bedeuten, p. 507. Da nun P. Franz. Horatius von den tibetanischen Lamas, die er oft befrug, mas fie unter Gott (Concion) perftauden, jederzeit die Antwort bekam: "Es ift die Berfammlung aller Beiligen" (b. i. ber feligen durch die lamaische Wiedergeburt nach vielen 25 Wanderungen durch allerlei Körper endlich in die Gottheit zurückgekehrten, in Burchane, b. i. anbetungswürdige Befen, verwandelten Seelen, p. 223), fo wird jenes geheimnisvolle Wort Konx Ompax wohl das heilige (Konx), selige (Om) und weise (Pax), durch die Welt überall verbreitete hochste Wesen (die personificirte Natur) bedeuten follen und, in den griechischen Myfterien gebraucht, wohl 30 den Monotheism für die Epopten im Gegensatz mit dem Polytheism des Bolfs angedeutet haben; obwohl P. Horatius (a. a. D.) hierunter einen Atheism witterte. - Wie aber jenes geheimnisvolle Wort über Tibet zu den Griechen gefommen, läßt sich auf obige Art erklaren und umgekehrt badurch auch bas frühe Rerkehr Europens mit China über Tibet (vielleicht eher noch als mit hindustan) 35 wahrscheinlich unachen.

nach uns unbekannten Ursache, Schicksal, bei Erwägung aber ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe ber Welt, als tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objectiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf prädeterminirenden Ursache Vorsehung\*) genannt

<sup>\*)</sup> Im Mechanism ber Natur, wozu ber Mensch (als Sinnenwesen) mit gehört, zeigt sich eine ihrer Existenz schon zum Grunde liegende Form, die wir uns nicht anders begreiflich machen können, als indem wir ihr den Zweck eines sie vorher bestimmenden Welturhebers unterlegen, deffen Vorherbestimmung wir die (göttliche) Vorsehung überhaupt und, sofern fie in den Anfang der 10 Welt gelegt wird, die gründende (providentia conditrix; semel iussit, semper parent, Augustin.), im Laufe ber Natur aber biefen nach allgemeinen Gefeben der Zweckmäßigkeit zu erhalten, die waltende Borfehung (providentia gubernatrix), ferner zu besonderen, aber von dem Menschen nicht vorherzusehenden, sondern nur aus dem Erfolg vermutheten Zwecken die leitende (providentia 15 directrix), endlich fogar in Ansehung einzelner Begebenheiten als göttlicher Zwecke nicht mehr Borfehung, fondern Fügung (directio extraordinaria) neunen, welche aber (da fie in der That auf Wunder hinweiset, obgleich die Begebenheiten nicht fo genannt werden) als folche erkennen zu wollen, thorichte Bermeffenheit des Menschen ift: weil aus einer einzelnen Begebenheit auf ein besonderes Princip 20 der wirkenden Urfache (daß diese Begebenheit Zweck und nicht bloß naturmechanische Nebenfolge aus einem anderen, uns gang unbekannten Zwecke sei) zu schließen ungereimt und voll Eigendunkel ist, so froum und bemuthig auch die Sprache hieruber lauten mag. - Eben fo ift auch die Gintheilung ber Vorfehung (materialiter betrachtet), wie fie auf Gegenftande in ber Belt geht, in bie 25 allgemeine und befondere falich und fich felbst widersprechend (bag fie 3. B. zwar eine Vorforge zur Erhaltung der Gattungen der Geschöpfe fei, die Individuen aber dem Zufall überlaffe); benn fie wird eben in der Absicht allgemein genannt, damit kein einziges Ding als davon ausgenommen gedacht werde. — Vermuthlich hat man hier die Eintheilung der Vorsehung (formaliter betrachtet) nach der 30 Art ber Ausführung ihrer Absicht gemeint: nämlich in ordentliche (3. B. das jährliche Sterben und Wiederaufleben der Natur nach dem Wechfel der Jahreszeiten) und außerordentliche (3. B. die Buführung des holzes an die Gisfuften, bas da nicht wachsen kann, durch die Meerstrome für die dortigen Ginwohner, die ohne das nicht leben könnten), wo, ob wir gleich die physisch-mechanische Ursache biefer Erscheinungen uns gut erklären können (3. B. durch die mit holz bewachsene Ufer der Flüsse der temperirten gander, in welche jene Baume hineinfallen und etwa durch den Golfstrom weiter verschleppt werden), wir dennoch auch die teleologische nicht übersehen muffen, die auf die Vorforge einer über die Natur gebietenden Beisheit hinweiset. — Nur was den in den Schulen gebrauchlichen Be-40 griff eines göttlichen Beitritts ober Mitwirkung (concursus) zu einer Birkung in ber Sinnenwelt betrifft, fo muß biefer wegfallen. Denn bas Ungleichartige paaren wollen (gryphes iungere equis) und den, der felbst die vollständige Ursache ber

wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Kunftanftalten der Natur erkennen, ober auch nur darans auf sie schließen, fondern (wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf Zwecke überhaupt) nur hingubenten fonnen und muffen, um uns von ihrer Möglichkeit nach der Analogie menschlicher Kunfthandlungen einen Begriff zu machen, beren Berhältniß und Zusammenftimmung aber zu bem Zwede, den uns die Vernunft unmittelbar vorschreibt, (dem moralischen) sich vorzustellen, eine Sdee ift, die zwar in theoretisch er Absicht überschwenglich, in praktischer aber (3. B. in Unsehung des Pflichtbegriffs vom emigen Frieden, um jenen Mechanism der Natur dazu zu benutzen) dogmatisch und ihrer 10 Realität nach wohl gegründet ift. — Der Gebrauch des Worts Ratur ist auch, wenn es wie hier bloß um Theorie (nicht um Religion) zu thun ist, schicklicher für die Schranken der menschlichen Bernunft (als die fich in Unsehung des Verhältnisses der Wirkungen zu ihren Ursachen innerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung halten muß) und bescheidener, als 15 der Ausdruck einer für uns erfennbaren Vorfehung, mit dem man fich vermessenerweise ikarische Flügel ansett, um dem Geheimniß ihrer uneraründlichen Absicht näher zu kommen.

Ehe wir nun diese Gewährleistung näher bestimmen, wird es nöthig sein, vorher den Zustand nachzusuchen, den die Natur für die auf ihrem 20 großen Schauplat handelnde Personen veranstaltet hat, der ihre Friedens=

Beltveranderungen ift, feine eigene pradeterminirende Borfehung während bem Weltlaufe ergangen gu laffen (bie alfo mangelhaft gewesen fein mußte), 3. B. zu fagen, daß nachft Gott der Arzt den Kranken zurecht gebracht habe, alfo als Beistand dabei gewesen sei, ist erstlich an sich widersprechend. Denn causa soli- 25 taria non iuvat. Gott ift der Urheber des Arztes fammt allen feinen Seilmitteln, und so muß ihm, wenn man ja bis zum hochsten, uns theoretisch unbegreiflichen Urgrunde hinaufsteigen will, die Wirfung gang zugeschrieben werben. Dber man fann fie auch gang bem Argt guschreiben, fo fern wir diese Begebenheit als nach der Ordnung der Natur erflärbar in der Rette der Weltursachen verfolgen. Zweitens 30 bringt eine folche Denkungsart auch um alle bestimmte Principien der Beurtheilung eines Effects. Aber in moralische praktischer Absicht (bie also gang aufs Ubersinnliche gerichtet ist), 3. B. in dem Glauben, daß Gott den Mangel unserer eigenen Gerechtigkeit, wenn nur unsere Gesimmung acht war, auch durch uns unbegreisliche Mittel erganzen werde, wir also in der Bestrebung zum Guten nichts 35 nachlassen sollen, ist ber Begriff bes göttlichen concursus ganz schicklich und fogar nothwendig; wobei es sich aber von felbst versteht, daß niemand eine gute Sandlung (als Begebenheit in der Welt) hieraus zu erklären versuchen muß, welches ein vorgebliches theoretisches Erkenntniß des Überfinnlichen, mithin ungereimt ist.

sicherung zuletzt nothwendig macht; — alsbann aber allererst die Art, wie sie diese leiste.

Ihre provisorische Beranstaltung besteht darin: daß sie 1) für die Menschen in allen Erdgegenden gesorgt hat, daselbst leben zu können; — 5 2) fie durch Rrieg allerwarts hin, selbst in die unwirthbarfte Wegen= ben getrieben hat, um sie zu bevölkern; 3) — durch eben denselben sie in mehr oder weniger gesetliche Verhältnisse zu treten genöthigt hat. - Daß in den kalten Buften am Eismeer noch das Moos mächft. welches das Rennthier unter dem Schnee hervorscharrt, um felbst 10 die Nahrung, oder auch das Angespann des Oftjaken oder Samojeden zu fein; oder daß die falzichten Sandwuften doch noch dem Rameel. welches zu Bereifung derselben gleichsam geschaffen zu sein scheint, um sie nicht unbenutt zu lassen, enthalten, ist schon bewundernswürdig. Noch deutlicher aber leuchtet der Zweck hervor, wenn man gewahr wird, 15 wie außer den bepelzten Thieren am Ufer des Eismeeres noch Robben, Wallrosse und Wallfische an ihrem Fleische Nahrung und mit ihrem Thran Feurung für die dortigen Anwohner darreichen. Um meisten aber erregt die Vorsorge der Natur durch das Treibholz Bewunderung, was sie (ohne daß man recht weiß, wo es herfommt) diefen gewächslosen Begenden zu-20 bringt, ohne welches Material sie weder ihre Fahrzenge und Waffen, noch ihre hutten zum Aufenthalt zurichten könnten; wo fie dann mit dem Rriege gegen die Thiere anug zu thun haben, um unter sich friedlich zu leben. — Bas fie aber dahin getrieben hat, ist vermuthlich nichts anders als der Krieg gewesen. Das erste Kriegswerkzeng aber unter 25 allen Thieren, die der Mensch binnen der Zeit der Erdbevölkerung zu zähmen und häuslich zu machen gelernt hatte, ift das Pferd (benn der Elephant gehört in die spätere Zeit, nämlich des Luxus schon errichteter Staaten), so wie die Runft, gewisse für uns jest ihrer ursprünglichen Beschaffenheit nach nicht mehr erkennbare Grasarten, Getreide genannt. 30 anzubauen, ingleichen die Vervielfältigung und Verfeinerung der Dbft = arten durch Verpflanzung und Ginpfropfung (vielleicht in Europa bloß zweier Gattungen, der Holzäpfel und Holzbirnen) nur im Zustande schon errichteter Staaten, wo gesichertes Grundeigenthum statt fand, entstehen konnte, — nachdem die Menschen vorher in gesetzloser Freiheit von dem 35 Saab=\*), Fischer= und Hirtenleben bis zum Acherleben burchgedrungen

<sup>\*)</sup> Unter allen Lebensweisen ist das Jagdleben ohne Zweisel der gesitteten Berfassung am meisten zuwider: weil die Familien, die sich da vereinzelnen

5

waren, und nun Salz und Eisen erfunden ward, vielleicht die ersten weit und breit gesuchten Artikel eines Handelsverkehrs verschiedener Bölker, wodurch sie zuerst in ein friedliches Verhältniß gegen eins ander und so selbst mit Entsernteren in Einverständniß, Gemeinschaft und friedliches Verhältniß unter einander gebracht wurden.

Indem die Natur nun dafür gesorgt hat, daß Menschen allerwärts auf Erden leben könnten, so hat sie zugleich auch despotisch gewollt, daß fie allerwärts leben follten, wenn gleich wider ihre Reigung, und selbst ohne daß dieses Sollen zugleich einen Pflichtbegriff voraussette, der fie hiezu vermittelst eines moralischen Gesetzes verbande, — sondern sie hat, 10 zu diesem ihrem Zweck zu gelangen, den Krieg gewählt. — Wir seben nämlich Bölker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Abstammung kennbar machen, wie die Samojeden am Gismeer einerseits und ein Volk von ahnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im Altaischen Gebirge andererseits, wozwischen sich ein anderes, nam= 15 lich mongalisches, berittenes und hiemit friegerisches Bolk, gedrängt und so jenen Theil ihres Stammes weit von diesem in die unwirthbarften Eisgegenden versprengt hat, wo fie gewiß nicht aus eigener Neigung sich hin verbreitet hatten\*); - eben fo die Finnen in der nordlichften Wegend von Europa, Lappen genannt, von den jett eben so weit entfernten, aber 20 der Sprache nach mit ihnen verwandten Ungern durch dazwischen ein-

müssen, einander bald fremd und sonach, in weitläuftigen Wäldern zerstreut, auch bald feindselig werden, da eine jede zu Erwerbung ihrer Nahrung und Kleidung viel Raum bedars. — Das Noachische Blutverbot, 1. M. IX, 4—6, (welches, öfters wiederholt, nachher gar den neuangenommenen Christen aus dem Heidenthum, obzwar in anderer Kücssicht, von den Judenchristen zur Bedingung gemacht wurde, Apost. Gesch. XV, 20. XXI, 25) scheint uranfänglich nichts anders, als das Verbot des Jägerlebens gewesen zu sein: weil in diesem der Fall, das Fleisch roh zu essen, oft eintreten muß, mit dem letzteren also das erstere zugleich verboten wird.

<sup>\*)</sup> Man könnte fragen: Wenn die Natur gewollt hat, diese Eisküsten sollten 30 nicht unbewohnt bleiben, was wird ans ihren Bewohnern, wenn sie ihnen dereinst (wie zu erwarten ist) kein Treibholz mehr zuführte? Denn es ist zu glanden, daß bei fortrückender Eultur die Einfassen der temperirten Erdstriche das Holz, was an den Ufern ihrer Ströme wächst, besser benußen, es nicht in die Ströme fallen und sie in die See wegschwemmen lassen werden. Ich antworte: Die Anwohner des 35 Obstroms, des Jenissei, des Lena n. s. w. werden es ihnen durch Handel zuführen und dafür die Producte aus dem Thierreich, woran das Weer an den Eisküsten so reich ist, einhandeln, wenn sie (die Natur) nur allererst den Frieden unter ihnen erzwungen haben wird.

gedrungene gothische und farmatische Bölker getrennt; und was kann wohl anders die Eskimos (vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein von allen Amerikanern gang unterschiedenes Geschlecht) im Norden und die Beicheras im Guben von Amerika bis zum Feuerlande hingetrieben 5 haben, als der Rrieg, deffen sich die Natur als Mittels bedient, die Erde allerwarts zu bevölkern? Der Krieg aber selbst bedarf keines besondern Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepfropft zu sein und sogar als etwas Edles, wozu der Mensch durch den Ehrtrieb ohne eigennütige Triebfedern beseelt wird, zu gelten: so daß Kriegesmuth 10 (von amerikanischen Wilden sowohl, als den europäischen in den Ritterzeiten) nicht bloß, wenn Krieg ift (wie billig), sondern auch, daß Krieg sei, von unmittelbarem großem Werth zu sein geurtheilt wird, und er oft, bloß um jenen zu zeigen, angefangen, mithin in dem Kriege an sich selbst eine innere Burde gesetzt wird, sogar daß ihm auch wohl Philosophen, 15 als einer gewiffen Veredelung der Menschheit, eine Lobrede halten uneingebenk des Ausspruchs jenes Griechen: "Der Krieg ist darin schlimm, daß er mehr bose Leute macht, als er beren wegnimmt." — So viel von dem. was die Natur für ihren eigenen Zweck in Ansehung der Menschengattung als einer Thierklasse thut.

Jest ist die Frage, die das Wesentliche der Absicht auf den ewigen Frieden betrifft: Was die Natur in dieser Absicht beziehungsweise auf den Zwed, den dem Menschen seine eigene Vernunft zur Pflicht macht, mithin zu Begunftigung seiner moralischen Absicht thue, und wie fie die Gewähr leiste, daß dasjenige, was der Mensch nach Freiheitsgeseten thun 25 follte, aber nicht thut, diefer Freiheit unbeschadet auch durch einen Zwang ber Natur, daß er es thun werde, gesichert sei, und zwar nach allen drei Berhältnissen des öffentlichen Rechts, des Staats=, Bölker= und weltbürgerlichen Rechts. - Wenn ich von der Natur sage: sie will, daß dieses oder jenes geschehe, so heißt das nicht soviel als: sie legt uns eine Pflicht auf, es zu thun (denn das kann nur die zwangsfreie praktische Vernunft), sondern sie thut es selbst, wir mögen wollen oder nicht (fata volentem ducunt, nolentem trahunt).

20

1. Wenn ein Volk auch nicht durch innere Mißhelligkeit genöthigt murde, sich unter den Zwang öffentlicher Gesetze zu begeben, so murde es 35 doch der Krieg von außen thun, indem nach der vorher erwähnten Natur= anstalt ein jedes Volk ein anderes es drängende Volk zum Nachbar vor fich findet, gegen bas es fich innerlich zu einem Staat bilden muß, um als Macht gegen diefen geruftet zu fein. Nun ift die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, der= maßen daß viele behaupten, es muffe ein Staat von Engeln fein, weil Menschen mit ihren selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von fo fublimer Form nicht fähig wären. Aber nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen allgemeinen, in der Vernunft gegründeten Willen und zwar gerade durch jene selbstfüchtige Reigungen zu Bulfe, so daß es nur auf eine aute Organisation des Staats ankommt (die allerdings im Vermögen der Menschen ift), jener ihre Kräfte so gegen 10 einander zu richten, daß eine die anderen in ihrer zerftörenden Wirkung aufhält, oder diese aufhebt: so daß der Erfolg für die Vernunft so ausfällt, als wenn beide gar nicht da wären, und so der Mensch, wenn gleich nicht ein moralisch-auter Mensch, dennoch ein auter Bürger zu sein gezwungen wird. Das Problem der Staatserrichtung ift, so hart wie es auch klingt, 15 felbst für ein Bolt von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben) auflösbar und lautet fo: "Gine Menge von vernünftigen Wefen, die insgesammt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim sich davon auszunehmen geneigt ift, so zu ordnen und ihre Verfassung ein= zurichten, daß, obgleich sie in ihren Privatgefinnungen einander entgegen ftreben, diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Berhalten der Erfolg eben derselbe ift, als ob fie keine solche bose Wesinnungen hatten." Ein solches Problem muß auflöslich sein. Denn es ift nicht die moralische Besserung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Natur, von dem die Aufgabe zu wiffen verlangt, wie man ihn an Menschen benuten könne, um den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gefinnungen in einem Volk so zu richten, daß fie fich unter Zwangsgesete zu begeben ein= ander selbst nothigen und so den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, herbeiführen muffen. Man kann dieses auch an den wirklich vor= handenen, noch fehr unvollkommen organisirten Staaten feben, daß fie sich 30 doch im äußeren Verhalten dem, mas die Rechtsidee vorschreibt, schon fehr nähern, obgleich das Junere der Moralität davon sicherlich nicht die Urfache ift (wie denn auch nicht von dieser die gute Staatsverfaffung, sondern vielmehr umgekehrt von der letteren allererst die gute moralische Bildung eines Volks zu erwarten ift), mithin der Mechanism der Natur durch felbst= 35 süchtige Neigungen, die natürlicherweise einander auch äußerlich entgegen wirken, von der Vernunft zu einem Mittel gebraucht werden kann, dieser

ihrem eigenen Zweck, der rechtlichen Vorschrift, Raum zu machen und hiemit auch, soviel an dem Staat selbst liegt, den inneren sowohl als äußeren Trieden zu befördern und zu sichern. — Hier heißt es also: Die Natur will unwiderstehlich, daß das Recht zulet die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu thun, das macht sich zulet selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit. — "Biegt man das Rohr zu stark, so brichts; und wer zu viel will, der will nichts." Bouterwek.

2. Die Idee des Bölkerrechts fest die Absonderung vieler von einander unabhängiger benachbarter Staaten voraus; und obgleich ein 10 solcher Zuftand an fich schon ein Zustand des Krieges ift (wenn nicht eine föderative Bereinigung derfelben dem Ausbruch der Teindseligkeiten por= beugt): so ift doch selbst dieser nach der Vernunftidee besser als die Rusammenschmelzung derselben durch eine die andere überwachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht, weil die Gesetze mit dem ver-15 größerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck ein= bugen, und ein seelenloser Despotism, nachdem er die Reime des Guten ausgerottet hat, zulett doch in Anarchie verfällt. Indessen ift dieses das Verlangen jedes Staats (oder feines Oberhaupts), auf diese Art fich in den dauernden Friedenszuftand zu versetzen, daß er wo möglich die ganze 20 Welt beherricht. Aber die Natur will es anders. - Sie bedient fich zweier Mittel, um Bölfer von der Bermischung abzuhalten und fie abzufondern, der Verschiedenheit der Sprachen und der Religionen\*), die zwar den Hang zum wechselfeitigen Hasse und Vorwand zum Kriege bei sich führt, aber doch bei anwachsender Cultur und der allmähligen Annaherung der Menschen zu größerer Ginstimmung in Principien zum Ginverständnisse in einem Frieden leitet, der nicht wie jener Despotism (auf dem Kirchhofe der Freiheit) durch Schwächung aller Kräfte, fondern durch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Betteifer derfelben hervorgebracht und gesichert wird.

30

<sup>\*)</sup> Verschiedenheit der Religionen: ein wunderlicher Ausdruck! gerade als ob man auch von verschiedenen Moralen spräche. Es kann wohl verschiedene Glaubensarten historischer, nicht in die Religion, sondern in die Geschichte der zu ihrer Beförderung gebrauchten, ins Feld der Gelehrsamkeit einschlagender Mittel und eben so verschiedene Religionsbücher (Zendavesta, Vedam, Koran n. s. w.) geben, aber nur eine einzige für alle Menschen und in allen Zeiten gültige Religion. Jene also können wohl nichts anders als nur das Vehikel der Religion, was zusällig ist und nach Verschiedenheit der Zeiten und Örter verschieden sein kann, enthalten.

3. So wie die Natur weislich die Bölker trennt, welche der Wille jedes Staats und zwar felbst nach Grunden des Bolkerrechts gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte: so vereinigt sie auch anderer= seits Bölker, die der Begriff des Weltburgerrechts gegen Gewaltthätigkeit und Krieg nicht murbe gesichert haben, durch den wechselseitigen Gigennut. Es ift ber Sandelsgeift, der mit dem Rriege nicht zusammen bestehen kann, und der früher oder später sich jedes Bolks bemächtigt. Beil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverläffigste sein möchte, so sehen sich Staaten (freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den 10 edlen Frieden zu befördern und, wo auch immer in der Welt Krieg außzubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bundniffe ständen; denn große Bereinigungen zum Kriege können der Natur der Sache nach sich nur höchst selten zutragen und noch seltener glücken. — Auf die Art garantirt die Natur 15 durch den Mechanism der menschlichen Reigungen selbst den ewigen Frieden; freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ift, die Bufunft desselben (theoretisch) zu weissagen, aber doch in praktischer Absicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem (nicht bloß schimärischen) Zwecke hinzuarbeiten.

## 3meiter Zusat.

20

Beheimer Artifel zum ewigen Frieden.

Ein geheimer Artikel in Verhandlungen des öffentlichen Rechts ist objectiv, d. i. seinem Inhalte nach betrachtet, ein Widerspruch; subjectiv aber, nach der Qualität der Person beurtheilt, die ihn dictirt, fann gar 25 wohl darin ein Geheimniß ftatt haben, daß sie es nämlich für ihre Bürde bedenklich findet, sich öffentlich als Urheberin desselben anzukundigen.

Der einzige Artifel dieser Art ift in dem Sate enthalten: Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Mög= lichteit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege 30 gerüfteten Staaten zu Rathe gezogen werden.

Es scheint aber für die gesetzgebende Autorität eines Staats, dem man natürlicherweise die größte Beisheit beilegen muß, verkleinerlich zu fein, über die Grundfate seines Verhaltens gegen andere Staaten bei Unterthanen (den Philosophen) Belehrung zu suchen; gleichwohl aber 35

369

fehr rathsam es zu thun. Also wird der Staat die lettere stillschwei= gend (also indem er ein Beheimniß daraus macht) bazu auffordern, welches soviel heißt als: er wird sie frei und öffentlich über die allgemeine Marimen der Kriegsführung und Friedensstiftung reden laffen (denn 5 das werden sie schon von selbst thun, wenn man es ihnen nur nicht ver= bietet), und die Übereinkunft der Staaten unter einander über diesen Punkt bedarf auch keiner besonderen Verabredung der Staaten unter fich in dieser Absicht, sondern liegt schon in der Verpflichtung durch allgemeine (moralisch=aesekgebende) Menschenvernunft. — Es ist aber hiemit nicht ge= 10 meint: daß der Staat den Grundfaten des Philosophen vor den Ausspruchen des Juristen (des Stellvertreters der Staatsmacht) den Vorzug einraumen muffe, sondern nur daß man ihn höre. Der lettere, ber die Bage des Rechts und neben bei auch das Schwert der Gerechtiakeit fich zum Symbol gemacht hat, bedient sich gemeiniglich des letteren, nicht 15 um etwa blos alle fremde Einflusse von dem ersteren abzuhalten, sondern wenn die eine Schale nicht finken will, das Schwert mit hinein zu legen (vae victis), wozu der Jurist, der nicht zugleich (auch der Moralität nach) Philosoph ift, die größte Versuchung hat, weil es seines Umts nur ift, porhandene Gesetze anzuwenden, nicht aber, ob diese selbst nicht einer Ver-20 besserung bedürfen, zu untersuchen, und rechnet diesen in der That niedri= geren Rang seiner Facultät, darum weil er mit Macht begleitet ist (wie es auch mit den beiden anderen der Fall ift), zu den höheren. - Die philo= sophische steht unter dieser verbündeten Gewalt auf einer sehr niedrigen Stufe. So heißt es z. B. von der Philosophie, sie sei die Magd der 25 Theologie (und eben so lautet es von den zwei anderen). — Man sieht aber nicht recht, "ob sie ihrer gnädigen Frauen die Fackel vorträgt oder die Schleppe nachträgt."

Daß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen: weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesehen beherrschende) Völker die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondernössentelich sprechen lassen, ist Beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrelich und, weil diese Classe ihrer Natur nach der Rottirung und Clubbene verbündung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propagande ver-

dachtlos.

Anhang.

I.

Über die Mighelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf den ewigen Frieden.

Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln follen, und es ift offenbare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pflicht= begriff seine Autorität zugestanden hat, noch fagen zu wollen, daß man es doch nicht könne. Denn alsdann fällt dieser Begriff aus der Moral von felbst weg (ultra posse nemo obligatur); mithin fann es feinen Streit · 10 der Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral als einer solchen, aber theoretischen (mithin keinen Streit der Praris mit der Theorie) geben: man mußte denn unter der letteren eine allgemeine Rlugheitslehre, d. i. eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vortheil berechneten Absichten die tauglichsten Mittel zu mahlen, d. i. läugnen, daß es 15

überhaupt eine Moral gebe.

Die Politik fagt: "Seid klug wie die Schlangen"; die Moral fest (als einschränkende Bedingung) hinzu: "und ohne Falfch wie die Tauben." Wenn beides nicht in einem Gebote zusammen bestehen kann, so ist wirklich ein Streit der Politik mit der Moral; soll aber doch durch= 20 aus beides vereinigt fein, so ist der Begriff vom Gegentheil absurd, und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, läßt fich gar nicht einmal als Aufgabe hinstellen. Obgleich ber Sat: Ehrlichkeit ift die beste Politik, eine Theorie enthält, der die Praris, leider! fehr häufig wider= spricht: so ist doch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ist besser 25 denn alle Politik, über allen Ginwurf unendlich erhaben, ja die unumgängliche Bedingung der letteren. Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott der Gewalt); denn dieser fteht noch unter dem Schicffal, d. i. die Vernunft ift nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu übersehen, die den glücklichen oder 30 schlimmen Erfolg aus dem Thun und Laffen der Menschen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkündigen (obgleich ihn dem Buniche gemäß hoffen) laffen. Bas man aber zu thun habe, um im Gleise der Pflicht (nach Regeln der Weisheit) zu bleiben, dazu und hiemit jum Endzweck leuchtet sie uns überall hell genug vor.

85

Nun gründet aber der Praktiker (dem die Moral bloße Theorie ift) seine trostlose Absprechung unserer gutmuthigen Hoffnung (selbst bei ein= geräumtem Sollen und Können) eigentlich darauf: daß er aus der Natur des Menschen vorher zu sehen vorgiebt, er werde dasjenige nie wollen, 5 was erfordert wird, nu jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweck zu Stande zu bringen. - Freilich ift das Wollen aller einzelnen Menschen, in einer gesetzlichen Verfassung nach Freiheitsprincipien zu leben (die distributive Einheit des Willens Aller), zu diesem Zweck nicht hin= reichend, sondern daß Alle zusammen diesen Zustand wollen (die col= 10 lective Einheit des vereinigten Willens), diese Auflösung einer schweren Aufgabe, wird noch dazu erfordert, damit ein Ganzes der bürgerlichen Gesellschaft werde, und da also über diese Verschiedenheit des particularen Wollens Aller noch eine vereinigende Urfache deffelben hinzukommen muß, um einen gemeinschaftlichen Willen herauszubringen, welches Keiner von 15 Allen vermag: fo ist in der Ausführung jener Idee (in der Praxis) auf feinen andern Anfang des rechtlichen Zuftandes zu rechnen, als den durch Gewalt, auf beren Zwang nachher das öffentliche Recht gegrundet wird; welches dann freilich (da man ohnedem des Gesetzgebers moralische Ge= sinnung hiebei wenig in Anschlag bringen kann, er werde nach geschehener Bereinigung der muften Menge in ein Bolk diesem es nun überlaffen, eine rechtliche Verfassung durch ihren gemeinsamen Willen zu Stande zu bringen) große Abweichungen von jener Idee (der Theorie) in der wirklichen Erfahrung schon zum voraus erwarten läßt.

Da heißt es dann: wer einmal die Gewalt in Banden hat, wird fich 25 vom Volk nicht Gefete vorschreiben laffen. Gin Staat, der einmal im Besit ift, unter keinen äußeren Gesetzen zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er gegen andere Staaten sein Recht suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen, und selbst ein Welttheil, wenn er sich einem andern, der ihm übrigens nicht im Wege ift, überlegen fühlt, wird das Mittel der Verstärkung seiner Macht durch Beraubung oder gar Beherrschung desselben nicht unbenutt lassen; und so zerrinnen nun alle Plane der Theorie für das Staats-, Bolker- und Weltburgerrecht in fachleere, unausführbare Ideale, dagegen eine Praxis, die auf empirische Principien der menschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht für zu niedrig halt, aus 35 der Art, wie es in der Welt zugeht, Belehrung für ihre Maximen zu ziehen, einen ficheren Brund für ihr Bebaude der Staatsklugheit zu finden allein hoffen könne.

Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Gesetz giebt, sondern alles, was geschieht oder geschehen kann, bloßer Mechanism der Natur ist, so ist Politik (als Runst, diesen zur Regierung der Menschen zu benutzen) die ganze praktische Weisheit und der Rechtsbegriff ein sachleerer Gedanke. Findet man diesen aber doch unumgängsbegriff mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur einschränkenden Bedingung der letztern zu erheben, so muß die Vereinbarkeit beider einsgeräumt werden. Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, d. i. einen, der die Principien der Staatsklugheit so nimmt, daß sie mit der Moral zusammen bestehen können, aber nicht einen politischen Mostalischen der sich eine Moral so schwiedet, wie es der Vortheil des

Staatsmanns sich zuträglich findet.

Der moralische Politiker wird es sich zum Grundsatz machen: wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhaltniß angetroffen werden, die man nicht hat verhüten konnen, so sei es Pflicht, 15 vornehmlich für Staatsoberhaupter, dahin bedacht zu fein, wie sie sobald wie möglich gebeffert und dem Naturrecht, so wie es in der Idee der Bernunft uns zum Mufter vor Augen fteht, angemeffen gemacht werden konne: sollte es auch ihrer Selbstsncht Aufopferungen koften. Da nun die Ber= reißung eines Bandes der staats= oder weltburgerlichen Bereinigung, ehe 20 noch eine bessere Verfassung an die Stelle derselben zu treten in Bereitschaft ift, aller hierin mit der Moral einhelligen Staatsklugheit zuwider ift, so ware es zwar ungereimt, zu fordern, jenes Gebrechen muffe sofort und mit Ungeftum abgeandert werden; aber daß wenigstens die Maxime der Nothwendigkeit einer folden Abanderung dem Machthabenden innigst 25 beiwohne, um in beständiger Annäherung zu dem Zwecke (der nach Rechts= gesetzen besten Verfassung) zu bleiben, das kann doch von ihm gefordert werden. Gin Staat kann sich auch ichon republikanisch regieren, wenn er gleich noch der vorliegenden Conftitution nach despotische Herrschermacht besitht: bis allmählig das Volk des Einflusses der bloßen Idee der Anto- 30 rität des Gesehes (gleich als ob es physische Gewalt besäße) fähig wird und sonach zur eigenen Gesetzgebung (welche ursprünglich auf Recht gegründet ift) tüchtig befunden wird. Wenn auch durch den Ungeftum einer von der schlechten Verfassung erzeugten Revolution unrechtmäßigerweise eine gesetymäßigere errungen wäre, so wurde es doch auch alsdann nicht 35 mehr für erlaubt gehalten werden müffen, das Volk wieder auf die alte durna on führen, obgleich während derfelben jeder, der sich damit gewalt=

thatig oder arglistig bemengt, mit Necht den Strafen des Aufrührers unterworfen sein würde. Was aber das außere Staatenverhältniß betrifft, so fann von einem Staat nicht verlangt werden, daß er seine, obgleich despotische, Verfassung (die aber doch die stärkere in Beziehung auf außere Feinde ist) ablegen solle, so lange er Gefahr läuft, von andern Staaten sofort verschlungen zu werden; mithin muß bei jenem Vorsatz doch auch die Verzögerung der Ausführung bis zu besserer Zeitgelegenheit erlaubt sein\*).

Es mag also immer sein: daß die despotisirende (in der Ausübung sehlende) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch übereilt genommene oder angepriesene Maßregeln) maunigfaltig verstoßen, so muß sie doch die Erfahrung bei diesem ihrem Verstoß wider die Natur nach und nach in ein besseres Gleis bringen; statt dessen die moralisirende Politiker durch Beschönigung rechtswidriger Staatsprincipien unter dem Vorwande einer des Guten nach der Idee, wie sie die Vernunft vorschreibt, nicht fähigen menschlichen Natur, so viel an ihnen ist, das Besserwerden un möglich machen und die Rechtsverletzung verewigen.

Statt der Praxis, deren sich diese staatskluge Männer rühmen, gehen sie mit Praktiken um, indem sie blos darauf bedacht sind, dadurch, daß sie der jett herrschenden Gewalt zum Munde reden (um ihren Privatvortheil nicht zu versehlen), das Volk und wo möglich die ganze Welt preis zu geben; nach der Art ächter Juristen (vom Handwerke, nicht von der Gessehung), wenn sie sich bis zur Politik versteigen. Denn da dieser ihr Geschäfte nicht ist, über Gesetzgebung selbst zu vernünsteln, sondern die gegenwärtige Gebote des Landrechts zu vollziehen, so muß ihnen jede jetzt vorhandene gesetzliche Versassung und, wenn diese höhern Orts abgeändert wird, die nun folgende immer die beste sein; wo dann alles so in

<sup>\*)</sup> Dies find Erlaubnißgesetze ber Bernunst, den Stand eines mit Ungerechtigkeit behafteten öffentlichen Nechts noch so lange beharren zu lassen, bis zur
völligen Umwälzung alles entweder von selbst gereift, oder durch friedliche Mittel
der Reise nahe gebracht worden: weil doch irgend eine rechtliche, obzwar nur in
geringem Grade rechtmäßige, Versassung besser ist als gar keine, welches letztere
Schicksal (der Anarchie) eine übereilte Resorm tressen würde. — Die Staatsweisheit wird sich also in dem Zustande, worin die Dinge jetzt sind, Resormen
dem Ideal des öffentlichen Rechts angemessen zur Pslicht machen; Revolutionen
aber, wo sie die Natur von selbst herbei führt, nicht zur Beschönigung einer noch
größeren Unterdrückung, sondern als Ruf der Natur benutzen, eine auf Freiheitsprincipien gegründete gesetzliche Versassung, als die einzige dauerhafte, durch gründliche Resorm zu Stande zu bringen.

seiner gehörigen mechanischen Ordnung ift. Wenn aber diese Weschidlich= feit, für alle Sättel gerecht zu fein, ihnen den Wahn einflößt, auch über Principien einer Staatsverfaffung überhaupt nach Rechtsbegriffen (mithin a priori, nicht empirisch) urtheilen zu können; wenn sie barauf groß thun, Menschen zu kennen (welches freilich zu erwarten ift, weil sie mit vielen zu thun haben), ohne boch ben Menfchen, und mas aus ihm gemacht werden kann, zu kennen (wozu ein höherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird), mit diesen Begriffen aber verfeben, ans Staats= und Bolferrecht, wie es die Bernunft vorschreibt, geben: so können sie diesen Aberschritt nicht anders, als mit dem Beift der 10 Chicane thun, indem fie ihr gewohntes Berfahren (eines Mechanisms nach bespotisch gegebenen Zwangsgesetzen) auch da befolgen, wo die Begriffe ber Vernunft einen nur nach Freiheitsprincipien gesetzmä-Bigen Zwang begründet wissen wollen, durch welchen allererft eine zu Recht beständige Staatsverfassung möglich ift; welche Aufgabe der 15 vorgebliche Praktiker mit Vorbeigehung jener Idee empirisch, aus Er= fahrung, wie die bisher noch am besten bestandene, mehrentheils aber rechtswidrige Staatsverfassungen eingerichtet waren, losen zu konnen glaubt. — Die Maximen, beren er sich hiezu bedient (ob er sie zwar nicht laut werden läßt), laufen ungefähr auf folgende sophistische Maxi= 20 men hinaus.

- 1. Fac et excusa. Ergreife die günstige Gelegenheit zur eigenmächztigen Besignehmung (entweder eines Rechts des Staats über sein Volk, oder über ein anderes benachbarte); die Rechtsertigung wird sich weit leichter und zierlicher nach der That vortragen und die Gewalt beschözigen lassen (vornehmlich im ersten Fall, wo die obere Gewalt im Innern sofort auch die gesetzende Obrigkeit ist, der man gehorchen muß, ohne darüber zu vernünsteln), als wenn man zuvor auf überzengende Gründe sinnen und die Gegengründe darüber noch erst abwarten wollte. Diese Dreustigkeit selbst giebt einen gewissen Anschein von innerer Überzeugung 30 der Rechtmäßigkeit der That, und der Gott bonus eventus ist nachher der beste Rechtsvertreter.
- 2. Si fecisti, nega. Was du selbst verbrochen hast, z. B. um dein Volk zur Verzweiflung und so zum Aufruhr zu bringen, das läugne ab, daß es deine Schuld sei; sondern behaupte, daß es die der Widerspenstig= 35 keit der Unterthanen, oder auch bei deiner Bemächtigung eines benach= barten Volks die Schuld der Natur des Menschen sei, der, wenn er dem

Andern nicht mit Gewalt zuvorkommt, sicher darauf rechnen kann, daß dieser ihm zuvorkommen und sich seiner bemächtigen werde.

3. Divide et impera. Das ift: sind gewisse privilegirte häupter in beinem Volk, welche dich blos zu ihrem Oberhaupt (primus inter pares) 5 gewählt haben, so veruneinige jene unter einander und entzweie sie mit dem Volk: stehe nun dem lettern unter Vorspiegelung größerer Freiheit bei, so wird alles von deinem unbedingten Willen abhängen. Oder find es äußere Staaten, so ift Erregung der Mißhelligkeit unter ihnen ein ziemlich sicheres Mittel, unter dem Schein des Beistandes des Schwächeren 10 einen nach dem andern dir zu unterwerfen.

Durch diese politische Maximen wird nun zwar niemand hinter= gangen; denn sie sind insgesammt schon allgemein bekannt; auch ist es mit ihnen nicht der Fall sich zu schämen, als ob die Ungerechtigkeit gar zu offenbar in die Angen leuchtete. Denn weil sich große Mächte nie vor 15 dem Urtheil des gemeinen Haufens, sondern nur eine vor der andern schämen, was aber jene Grundsate betrifft, nicht das Offenbarmerden, fondern nur das Miklingen derselben sie beschämt machen kann (benn in Ansehung der Moralität der Maximen kommen sie alle unter einander überein), so bleibt ihnen immer die politische Ehre übrig, auf die sie 20 ficher rechnen konnen, nämlich die der Bergrößerung ihrer Macht, auf welchem Wege fie auch erworben fein maa\*).

Aus allen diesen Schlangenwendungen einer unmoralischen Klugheitslehre, den Friedenszustand unter Menschen aus dem friegerischen des Naturzuftandes herauszubringen, erhellt wenigstens so viel: daß die

<sup>\*)</sup> Wenn gleich eine gewisse in der menschlichen Ratur gewurzelte Bosartigfeit von Menfchen, die in einem Staat zusammen leben, noch bezweifelt und statt ihrer der Mangel einer noch nicht weit genug fortgeschrittenen Cultur (bie Rohigfeit) zur Urfache ber gesetwidrigen Erscheinungen ihrer Denkungsart mit einigem Scheine angeführt werden möchte, fo fällt fie boch im angeren Berhältniß ber Staaten gegen einander gang unverdeckt und unwidersprechlich in die Augen. Im Innern jedes Staats ift fie durch den Zwang der burgerlichen Gesetze verschleiert, weil der Neigung zur wechselseitigen Gewaltthätigkeit der Bürger eine größere Gewalt, nämlich die der Regierung, mächtig entgegenwirkt und so nicht allein dem Ganzen einen moralischen Auftrich (causae non causae) 35 giebt, sondern auch badurch, daß dem Ausbruch gesetzwidriger Reigungen ein Riegel vorgeschoben wird, die Entwickelung der moralischen Anlage zur unmittel-

Menschen eben so wenig in ihren Privatverhältnissen, als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen können und fich nicht getrauen, die Politik öffentlich bloß auf Handgriffe der Klugheit zu grunden, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorfam aufzukundigen (welches vornehmlich in dem des Bölferrechts auffallend ift), sondern ihm an fich alle gebührende Ehre widerfahren laffen, wenn fie auch hundert Ausflüchte und Bemäntelungen aussinnen sollten, um ihm in ber Praxis auszuweichen und der verschmitten Gewalt die Antorität anzudichten, der Ursprung und der Berband alles Rechts zu sein. — Um dieser Sophisterei (wenn gleich nicht der durch sie beschönigten Ungerechtigkeit) ein Ende zu 10 machen und die falsche Bertreter der Mächtigen der Erde zum Geftand= niffe zu bringen, daß es nicht das Recht, sondern die Gewalt sei, der fie zum Bortheil sprechen, von welcher sie, gleich als ob fie felbst hiebei mas zu befehlen hatten, ben Ton annehmen, wird es gut sein, bas Blendwerk aufzudeden, womit man sich und andere hintergeht, das oberfte Princip, 15 von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen: daß alles das Bose, was ihm im Wege ift, davon herrühre: daß der politische Moralist da anfängt, wo der moralische Politiker billiger= weise endigt, und, indem er so die Grundfate dem Zwed unterordnet (b. i. die Pferde hinter den Wagen spannt), seine eigene Absicht vereitelt, 20 die Politik mit der Moral in Einverständniß zu bringen.

Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nöthig, zuvörderst die Frage zu entscheiden: ob in Aufgaben der praktischen

baren Achtung fürs Recht wirklich viel Erleichterung bekommt. — Denn ein jeder glaubt nun von sich, daß er wohl den Rechtsbegriff heilig halten und treu befolgen würde, wenn er sich nur von jedem andern eines Gleichen gewärtigen könnte, welches letztere ihm die Regierung zum Theil sichert; wodurch dann ein großer Schritt zur Moralität (obgleich noch nicht moralischer Schritt) gethan wird, diesem Pflichtbegriff auch um sein selbst willen, ohne Rücksicht auf Erwiederung, auhänglich zu sein. — Da ein jeder aber bei seiner guten Meinung von sich selber doch die böse Gesinnung bei allen anderen voraussetzt, so sprechen sie einsander wechselseitig ihr Urtheil: daß sie alle, was daß Factum betrifft, wenig taugen (woher es komme, da es doch der Natur des Menschen, als eines freien Wesens, nicht Schuld gegeben werden kann, mag merörtert bleiben). Da aber doch auch die Uchtung für den Rechtsbegriff, deren der Mensch sich schuld segeben werden kann, mag merörtert bleiben). Da aber doch auch die Uchtung für den Rechtsbegriff, deren der Mensch sich schulden kann, die Theorie des Vermögens, ihm angemessen zu werden, auf das seierlichste sanctionirt, so sieht ein jeder, daß er seinerseits jenem gemäß handeln müsse, Andere mögen es halten, wie sie wolsen.

Bernunft vom materialen Princip derfelben, dem 3 weck (als Gegenstand der Willfür), der Anfang gemacht werden muffe, oder vom form alen, d. i. demjenigen (bloß auf Freiheit im außern Berhaltniß gestellten), barnach es heißt: handle so, daß du wollen kannst, deine Maxime folle 5 ein allgemeines Gesetz werden (ber Zweck mag sein, welcher er wolle).

Ohne alle Zweifel muß das lettere Princip vorangehen: denn es hat als Rechtsprincip unbedingte Nothwendigkeit, statt dessen das erstere nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzen Zwecks, nämlich der Ausführung deffelben, nöthigend ift, und wenn diefer Zweck 10 (3. B. ber ewige Friede) auch Pflicht ware, so müßte doch diese selbst aus bem formalen Princip der Maximen außerlich zu handeln abgeleitet worden sein. - Run ift das erstere Princip, das des politischen Mora= listen (das Problem des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts), eine bloke Runstaufgabe (problema technicum), das zweite dagegen, als 15 Princip des moralischen Politikers, welchem es eine sittliche Aufaabe (problema morale) ift, im Verfahren von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man nun nicht bloß als physisches Gut, sondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Rustand munscht, herbeizuführen.

20

Bur Auflösung des erften, nämlich des Staats-Rlugheitsproblems, wird viel Kenntniß der Natur erfordert, um ihren Mechanism zu dem gedachten Zweck zu benuten, und doch ist alle diese ungewiß in Ansehung ihres Resultats, den ewigen Frieden betreffend; man mag nun die eine ober die andere der drei Abtheilungen des öffentlichen Rechts nehmen. 25 Db das Volk im Gehorsam und zugleich im Flor besser durch Strenge, ober Lockspeise der Eitelkeit, ob durch Obergewalt eines Einzigen, ober durch Bereinigung mehrerer Häupter, vielleicht auch bloß durch einen Dienstadel, oder durch Volksgewalt im Innern und zwar auf lange Zeit gehalten werden könne, ift ungewiß. Man hat von allen Regierungsarten 30 (die einzige acht=republikanische, die aber nur einem moralischen Politiker in den Sinn kommen kann, ausgenommen) Beispiele des Gegentheils in der Geschichte. — Noch ungewiffer ift ein auf Statute nach Minifterialplanen vorgeblich errichtetes Bolkerrecht, welches in ber That nur ein Wort ohne Sache ist und auf Verträgen beruht, die in demfelben Act 35 ihrer Beschließung zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Übertretung enthalten. — Dagegen dringt fich die Auflösung des zweiten, nämlich des Staatsweisheitsproblems, fo zu fagen von felbst auf, ist jedermann

einleuchtend und macht alle Künstelei zu Schanden, führt dabei gerade zum Zweck; doch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilters weise mit Gewalt herbei zu ziehen, sondern sich ihm nach Beschaffenheit

der günstigen Umstände unablässig zu nähern.

Da heißt es denn: "Trachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Bernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch euer 3med (die Wohlthat des ewigen Friedens) von felbst zufallen." Denn bas hat die Moral Eigenthümliches an sich und zwar in Ansehung ihrer Grundfage des öffentlichen Rechts (mithin in Beziehung auf eine a priori erkennbare Politit), daß, je weniger fie das Berhalten von dem vorge= 10 setten Zwed, dem beabsichtigten, es sei physischem oder fittlichem, Bortheil, abhängig macht, besto mehr fie bennoch zu diesem im Allgemeinen zu= sammenstimmt; welches daher kommt, weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Wille (in einem Bolf, oder im Verhältniß verschiedener Bölfer unter einander) ift, der allein, mas unter Menschen Rechtens ift, bestimmt; 15 diese Bereinigung des Willens Aller aber, wenn nur in der Ausübung consequent verfahren wird, auch nach dem Mechanism der Natur zugleich die Ursache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effect zu verschaffen. - So ist es z. B. ein Grundsatz der moralischen Politik: daß sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen 20 Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen folle, und dieses Princip ist nicht auf Klugheit, sondern auf Pflicht gegründet. Run mogen dagegen politische Moralisten noch so viel über den Naturmechanism einer in Besellschaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundsate entfraftete und ihre Absicht vereiteln werde, vernünfteln, oder auch durch Beispiele 25 schlecht organisirter Verfassungen alter und neuer Zeiten (3. B. von Demofratien ohne Repräsentationssystem) ihre Behauptung dagegen zu beweisen suchen, so verdienen sie kein Gehör; vornehmlich da eine solche verderbliche Theorie das ilbel wohl gar selbst bewirkt, was sie vorhersagt, nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine 30 Classe geworfen wird, benen nur noch das Bewußtsein, daß sie nicht freie Wesen sind, beimohnen durfte, um sie in ihrem eigenen Urtheil zu den elendesten unter allen Weltwesen zu machen.

Der zwar etwas renommistisch klingende, sprüchwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz: siat iustitia, pereat mundus, das heißt zu 35 deutsch: "Es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesammt darüber zu Grunde gehen," ist ein wackerer, alle durch Arg=

list oder Gewalt vorgezeichnete krumme Wege abschneidender Rechtsgrund= fat; nur daß er nicht migverstanden und etwa als Erlaubniß, sein eigenes Recht mit der größten Strenge zu benuten (welches ber ethischen Pflicht widerstreiten wurde), sondern als Verbindlichkeit der Machthabenden, 5 niemanden sein Recht aus Ungunft oder Mitleiden gegen Andere zu weigern oder zu schmälern, verstanden wird; wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprincipien eingerichtete innere Verfassung des Staats, dann aber auch die der Vereinigung desselben mit andern benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer (einem allgemeinen Staat analogischen) 10 gesetzlichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird. — Dieser Sat will nichts anders fagen als: die politische Maximen muffen nicht von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückselig= feit eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den fich ein jeder berselben zum Gegenstande macht, (vom Wollen) als dem oberften (aber empirischen) 15 Princip der Staatsweisheit, sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom Sollen, deffen Princip a priori durch reine Vernunft gegeben ift) ausgehen, die phyfische Folgen daraus mögen auch sein, welche fie wollen. Die Welt wird keinesweges dadurch untergehen, daß der bosen Menschen weniger wird. Das moralisch Bose hat die von seiner Natur 20 unabtrennliche Eigenschaft, daß es in seinen Absichten (vornehmlich in Verhältniß gegen andere Gleichgefinnte) sich felbst zuwider und zer= störend ift und so bem (moralischen) Princip des Guten, wenn gleich durch lanasame Fortschritte, Blat macht.

5)\$ 5)\$

Es giebt also objectiv (in der Theorie) gar keinen Streit zwischen der Moral und der Politik. Dagegen subjectiv (in dem selbstsüchtigen Hange der Menschen, der aber, weil er nicht auf Bernunftmaximen gegründet ist, noch nicht Praxis genannt werden muß) wird und mag er immer bleiben, weil er zum Wetstein der Tugend dient, deren wahrer Muth (nach dem Grundsatze: tu ne cede malis, sed contra audentior ito) in gegenwärtigem Falle nicht sowohl darin besteht, den Übeln und Aufsopferungen mit kestem Vorsatz sich entgegenzusehen, welche hiebei übernommen werden müssen, sondern dem weit gefährlichern lügenhasten und verrätherischen, aber doch vernünstelnden, die Schwäche der menschlichen Natur zur Rechtsertigung aller Übertretung vorspiegelnden bösen Princip in und selbst in die Augen zu sehen und seine Arglist zu besiegen.

In der That kann der politische Moralist sagen: Regent und Bolk, ober Bolf und Bolf thun einander nicht Unrecht, wenn fie einander gewaltthätig oder hinterliftig befehden, ob fie zwar überhaupt darin Unrecht thun, daß fie dem Rechtsbegriffe, der allein den Frieden aufewig begrunden könnte, alle Achtung versagen. Denn weil der eine seine Pflicht gegen ben andern übertritt, der gerade eben so rechtswidrig gegen jenen gesinnt ift, so geschieht ihnen beiberseits ganz recht, wenn fie fich unter einander aufreiben, doch fo, daß von diefer Race immer noch genug übrig bleibt, um dieses Spiel bis zu den entferntesten Zeiten nicht aufhören zu lassen, damit eine spate Nachkommenschaft an ihnen dereinft ein warnendes Bei= 10 spiel nehme. Die Vorsehung im Laufe der Welt ift hiebei gerechtfertigt; benn das moralische Princip im Menschen erlöscht nie, die pragmatisch zur Ausführung der rechtlichen Ideen nach jenem Princip tüchtige Bernunft wächft noch bazu beftändig durch immer fortschreitende Gultur, mit ihr aber auch die Schuld jener Übertretungen. Die Schöpfung allein: 15 daß nämlich ein folder Schlag von verderbten Wefen überhaupt hat auf Erden sein sollen, scheint durch feine Theodicee gerechtfertigt werden gu tonnen (wenn wir annehmen, daß es mit dem Menschengeschlechte nie beffer bestellt sein werde noch konne); aber dieser Standpunkt der Beurtheilung ist für uns viel zu hoch, als daß wir unsere Begriffe (von Beisheit) ber 20 obersten, uns unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterlegen fönnten. - Bu folden verzweifelten Folgerungen werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenn wir nicht annehmen, die reine Rechtsprincipien haben objective Realität, b. i. fie laffen fich ausführen; und darnach muffe auch von Seiten des Volks im Staate und weiterhin von Seiten der 25 Staaten gegen einander gehandelt werden; die empirische Politik mag auch dagegen einwenden, mas fie wolle. Die mahre Politik fann also keinen Schritt thun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine schwere Runft ift, so ist doch Bereinigung derselben mit der Moral gar keine Kunst; denn diese haut den Knoten ent= 30 zwei, den jene nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander wider= streiten. — Das Recht der Menschen muß heilig gehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch fo große Aufopferung kosten. Man kann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragmatisch=bedingten Rechts (zwischen Recht und Rugen) aussinnen, sondern alle Politik muß 35 ihre Kniee vor dem erstern beugen, kann aber dafür hoffen, obzwar lang= fam, zu der Stufe zu gelangen, wo fie beharrlich glanzen wird.

II.

Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transscen= dentalen Begriffe des öffentlichen Rechts.

Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach den ver-5 schiedenen empirisch-gegebenen Verhältnissen der Menschen im Staat oder auch der Staaten unter einander), so wie es sich die Rechtslehrer gewöhn= lich denken, abstrahire, so bleibt mir noch die Form der Publicität übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in sich enthält, weil ohne jene es keine Gerechtigkeit (die nur als öffentlich kundbar gedacht 10 werden kann), mithin auch kein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geben würde.

Diese Fähigkeit der Publicität muß jeder Rechtsanspruch haben, und sie kann also, da es sich ganz leicht beurtheilen läßt, ob sie in einem vorfommenden Falle statt finde, d. i. ob sie sich mit den Grundsätzen des 15 Handelnden vereinigen lasse oder nicht, ein leicht zu brauchendes, a priori in der Vernunft anzutreffendes Kriterium abgeben, im letteren Fall die Falschheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Anspruchs (praetensio iuris) gleichsam durch ein Experiment der reinen Vernunft sofort zu erkennen.

Nach einer solchen Abstraction von allem Empirischen, mas der Beariff des Staats- und Bolferrechts enthält (dergleichen das Bosartige der menschlichen Natur ift, welches den Zwang nothwendig macht), kann man folgenden Sat die transscendentale Formel des öffentlichen Rechts nennen:

25

"Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publicität verträgt, sind unrecht." Dieses Princip ist nicht bloß als ethisch (zur Tugendlehre gehörig), sondern auch als juridisch (das Recht der Menschen angehend) zu betrachten. Denn eine Maxime, die ich nicht barf lautwerden lassen, ohne dadurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln, die durchaus 30 verheimlicht werden muß, wenn sie gelingen soll, und zu der ich mich nicht öffentlich bekennen kann, ohne daß dadurch unausbleiblich der Wider= stand Aller gegen meinen Vorsatz gereizt werde, kann diese nothwendige und allgemeine, mithin a priori einzusehende Gegenbearbeitung Aller gegen mich nirgend wovon anders, als von der Ungerechtigkeit her haben, 35 womit sie jedermann bedroht. — Es ift ferner bloß negativ, d. i. es dient nur, um vermittelft deffelben, was gegen Andere nicht recht ift, zu erkennen. — Es ist gleich einem Ariom unerweislichegewiß und überdem leicht anzuwenden, wie aus folgenden Beispielen des öffentlichen Rechts zu ersehen ist.

1. Was das Staatsrecht (ius civitatis), nämlich das innere, be trifft: so kommt in ihm die Frage vor, welche Viele für schwer zu besantworten halten, und die das transscendentale Princip der Publicität ganz leicht auslöset: "It Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein Volk, die drückende Gewalt eines so genannten Tyrannen (non titulo, sed exercitio talis) abzuwersen?" Die Rechte des Volks sind gekränkt, und ihm (dem Tyrannen) geschieht kein Unrecht durch die Entthronung; daran ist kein Zweisel. Nichts desto weniger ist es doch von den Unterthanen im höchsten Grade unrecht, auf diese Art ihr Recht zu suchen, und sie können eben so wenig über Ungerechtigkeit klagen, wenn sie in diesem Streit unterlägen und nachher deshalb die härteste Strase ausstehen müßten.

Sier kann nun Vieles für und dawider vernünftelt werden, wenn 15 man es durch eine dogmatische Deduction der Rechtsgründe ausmachen will; allein das transscendentale Princip der Publicität des öffentlichen Rechts kann fich diese Weitläuftigkeit ersparen. Nach demselben fragt fich vor Errichtung des bürgerlichen Vertrags das Volk selbst, ob es sich wohl getraue, die Marime des Vorsates einer gelegentlichen Empörung öffent= 20 lich bekannt zu machen. Man fieht leicht ein, daß, wenn man es bei der Stiftung einer Staatsverfaffung zur Bedingung machen wollte, in gewiffen vorkommenden Fällen gegen das Oberhaupt Gewalt auszuüben, so müßte das Volk fich einer rechtmäßigen Macht über jenes anmaßen. Alsdann ware jenes aber nicht das Oberhaupt, oder, wenn beides zur Bedingung der Staatserrichtung gemacht wurde, so wurde gar keine möglich sein. welches doch die Absicht des Volks war. Das Unrecht des Aufruhrs leuchtet also badurch ein, daß die Marime deffelben dadurch, daß man fich öffentlich dazu bekennte, seine eigene Absicht unmöglich machen würde. Man müßte sie also nothwendig verheimlichen. — Das lettere 30 ware aber von Seiten des Staatsoberhaupts eben nicht nothwendig. Er fann frei heraus fagen, daß er jeden Aufruhr mit dem Tode der Radels= führer bestrafen werde, diese mogen auch immer glauben, er habe seiner= seits das Fundamentalgeset zuerst übertreten; denn wenn er sich bewußt ist, die unwiderstehliche Obergewalt zu besitzen (welches auch in jeder 35 burgerlichen Verfassung so angenommen werden muß, weil der, welcher nicht Macht genug hat, einen jeden im Bolf gegen den andern zu schützen,

auch nicht das Recht hat, ihm zu befehlen), so darf er nicht sorgen, durch die Bekanntwerdung seiner Maxime seine eigene Absicht zu vereiteln, womit auch ganz wohl zusammenhängt, daß, wenn der Aufruhr dem Volk gelänge, jenes Oberhaupt in die Stelle des Unterthans zurücktreten, eben sowohl keinen Wiedererlangungsaufruhr beginnen, aber auch nicht zu befürchten haben müßte, wegen seiner vormaligen Staatsführung zur Rechenschaft gezogen zu werden.

- 2. Was das Bölkerrecht betrifft. Rur unter Borausfehung irgend eines rechtlichen Buftandes (b. i. berjenigen außeren Bedingung, 10 unter der dem Menschen ein Recht wirklich zu Theil werden fann) kann von einem Völkerrecht die Rede sein: weil es als ein öffentliches Recht die Publication eines jedem das Seine bestimmenden allgemeinen Willens schon in seinem Begriffe enthält, und dieser status iuridicus muß aus irgend einem Vertrage hervorgehen, der nicht eben (gleich dem, woraus 15 ein Staat entspringt) auf Zwangsgesetze gegründet sein darf, sondern allenfalls auch der einer fortwähren defreien Affociation fein kann, wie der oben erwähnte der Föderalität verschiedener Staaten. Denn ohne irgend einen rechtlichen Buftand, der die verschiedene (physische oder moralische) Personen thätig verknüpft, mithin im Naturstande kann es 20 kein anderes als blos ein Privatrecht geben. — Hier tritt nun auch ein Streit der Politif mit der Moral (diese als Rechtslehre betrachtet) ein, wo dann jenes Kriterium der Publicität der Maximen gleichfalls feine leichte Anwendung findet, doch nur fo : daß der Bertrag die Staaten nur in der Absicht verbindet, unter einander und zusammen gegen andere 25 Staaten sich im Frieden zu erhalten, keinesweges aber um Erwerbungen zu machen. — Da treten nun folgende Fälle der Antinomie zwischen Politik und Moral ein, womit zugleich die Lösung derfelben verbunden wird.
- a) "Wenn einer dieser Staaten dem andern etwas versprochen hat: es sei Hüssseistung, oder Abtretung gewisser Länder, oder Subsidien u. d. gl., frägt sich, ob er sich in einem Fall, an dem des Staats Heil hängt, vom Worthalten dadurch los machen kann, daß er sich in einer doppelten Person betrachtet wissen will, erstlich als Souverän, da er Niemanden in seinem Staat verantwortlich ist; dann aber wiederum bloß als oberster Staatsbeamte, der dem Staat Rechenschaft geben müsse: da denn der Schluß dahin ausfällt, daß, wozu er sich in der ersteren Qualität verbindslich gemacht hat, davon werde er in der zweiten losgesprochen." Wenn nun aber ein Staat (oder dessen Oberhaupt) diese seine Maxime laut werden

ließe, so würde natürlicherweise entweder ein jeder Andere ihn fliehen, oder sich mit Anderen vereinigen, um seinen Anmaßungen zu widerstehen, welches beweiset, daß Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuß (der Offenheit) ihren Zweck selber vereiteln, mithin jene Maxime unrecht sein musse.

b) "Wenn eine bis zur furchtbaren Größe (potentia tremenda) ansgewächsene benachbarte Macht Besorgniß erregt: kann man annehmen, sie werde, weil sie kann, auch unterdrücken wollen, und giebt das den mindermächtigen ein Recht zum (vereinigten) Angriffe derselben, auch ohne vorhergegangene Beleidigung?" — Ein Staat, der seine Maxime hier besighend verlautbaren wollte, würde das ilbel nur noch gewisser und schneller herbeisühren. Denn die größere Macht würde den kleineren zusvorkommen, und was die Vereinigung der letzteren betrifft, so ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den, der das divide et impera zu benuten weiß. — Diese Maxime der Staatsklugheit, öffentlich erklärt, vereitelt 15 also nothwendig ihre eigene Absicht und ist folglich ungerecht.

c) "Wenn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines größeren trennt, der diesem doch zu seiner Erhaltung nöthig ist, ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unterwerfen und mit dem seinigen zu vereinigen?" — Man sieht leicht, daß der größere eine solche Waxime ja 20 nicht vorher müsse laut werden lassen; denn entweder, die kleinern Staaten würden sich frühzeitig vereinigen, oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten, mithin macht sie sich durch ihre Offenheit selbst unthunlich; ein Zeichen, daß sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann; denn ein kleines Object der Ungerechtigkeit hindert nicht, daß die 25

daran bewiesene Ungerechtigkeit fehr groß sei.

3. Was das Weltbürgerrecht betrifft, so übergehe ich es hier mit Stillschweigen: weil wegen der Analogie desselben mit dem Völker recht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind.

\* \*

Man hat hier nun zwar an dem Princip der Unverträglichkeit der 30 Maximen des Bölkerrechts mit der Publicität ein gutes Kennzeichen der Nichtübereinstimmung der Politik mit der Moral (als Rechtslehre). Nun bedarf man aber auch belehrt zu werden, welches denn die Bedingung ist, unter der ihre Maximen mit dem Recht der Bölker übereinstimmen. Denn es läßt sich nicht umgekehrt schließen: daß, welche Maximen die 35

Bublicität vertragen, dieselbe darum auch gerecht find, weil, wer die ent= schiedene Obermacht hat, seiner Maximen nicht hehl haben darf. - Die Bedingung der Möglichkeit eines Bölkerrechts überhaupt ift: daß zuvorderft ein rechtlicher Ruftand eriftire. Denn ohne diesen giebts fein 5 öffentliches Recht, fondern alles Recht, was man sich außer demfelben denken mag (im Raturzustande), ist bloß Privatrecht. Nun haben wir oben gesehen: daß ein foderativer Buftand der Staaten, welcher bloß die Entfernung des Krieges zur Absicht hat, der einzige mit der Freiheit derfelben vereinbare rechtliche Zustand sei. Also ist die Zusammenstimmung 10 der Politik mit der Moral nur in einem föderativen Berein (der also nach Rechtsprincipien a priori gegeben und nothwendig ist) möglich, und alle Staatskluaheit hat zur rechtlichen Bafis die Stiftung des erfteren in ihrem größt=möglichen Umfange, ohne welchen Zweck alle ihre Klügelei Unweißheit und verschleierte Ungerechtigkeit ift. - Diefe Afterpolitik hat nun 15 ihre Casuistik trot der besten Jesuiterschule — die reservatio mentalis: in Abfassung öffentlicher Vertrage mit folden Ausdrucken, die man gelegentlich zu feinem Bortheil auslegen kann, wie man will (z. B. den Unterschied des status quo de fait und de droit); - ben Probabilismus: boje Absichten an Anderen zu erklügeln, ober auch Wahrscheinlichkeiten ihres 20 möglichen Übergewichts zum Rechtsgrunde der Untergrabung anderer, friedlicher Staaten zu machen; - endlich das peccatum philosophicum (peccatillum, bagatelle): das Berichlingen eines fleinen Staats, wenn dadurch ein viel größerer zum vermeintlich größern Weltbeften gewinnt, für eine leicht=verzeihliche Kleinigkeit zu halten\*).

Den Vorschub hiezu giebt die Zweizungigkeit der Politik in Ansehung der Moral, einen oder den andern Zweig derselben zu ihrer Absicht zu benutzen. — Beides, die Menschenliebe und die Achtung fürs Recht der Menschen, ist Pflicht; jene aber nur bedingte, diese dagegen unbedingte, schlechthin gebietende Pflicht, welche nicht übertreten zu haben derzenige zuerst völlig versichert sein muß, der sich dem süßen Gefühl des Wohlthuns

<sup>\*)</sup> Die Belege zu solchen Maximen kann man in des Herrn Hofr. Garve Abhandlung: "Über die Berbindung der Moral mit der Politik, 1788," antressen. Dieser würdige Gelehrte gesteht gleich zu Anfange, eine genugthnende Antwort auf diese Frage nicht geben zu können. Aber sie dennoch gut zu heißen, obzwar mit dem Geständniß, die dagegen sich regende Einwürfe nicht völlig heben zu können, scheint doch eine größere Nachgiedigkeit gegen die zu sein, die sehr geneigt sind, sie zu mißbrauchen, als wohl rathsam sein möchte, einzuräumen.

überlassen will. Mit der Moral im ersteren Sinne (als Ethik) ist die Politik leicht einverstanden, um das Recht der Menschen ihren Oberen preis zu geben: aber mit der in der zweiten Bedeutung (als Rechtslehre), vor der sie ihre Kniee beugen müßte, findet sie es rathsam, sich gar nicht aus Vertrag einzulassen, ihr lieber alle Realität abzustreiten und alle Pflichten auf lauter Wohlwollen auszudeuten; welche Hinterlist einer lichtschenen Politik doch von der Philosophie durch die Publicität jener ihrer Maximen leicht vereitelt werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philosophen die Publicität der seinigen angedeihen zu lassen.

In dieser Absicht schlage ich ein anderes, transscendentales und beja= 10 hendes Princip des öffentlichen Rechts vor, dessen Formel diese sein würde:

"Alle Maximen, die der Publicität bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen), stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusammen."

Denn wenn sie nur durch die Publicität ihren Zweck erreichen können, so müssen sie dem allgemeinen Zweck des Publicums (der Glückseligkeit) 15 gemäß sein, womit zusammen zu stimmen (es mit seinem Zustande zustrieden zu machen), die eigentliche Aufgabe der Politik ist. Wenn aber dieser Zweck nur durch die Publicität, d. i. durch die Entfernung alles Mißtrauens gegen die Maximen derselben, erreichbar sein soll, so müssen diese auch mit dem Recht des Publicums in Eintracht stehen; denn in 20 diesem allein ist die Vereinigung der Zwecke Aller möglich. — Die weitere Aussührung und Erörterung dieses Princips muß ich für eine andere Gelegenheit aussehen; nur daß es eine traussendentale Formel sei, ist aus der Entsernung aller empirischen Bedingungen (der Glückseligkeitszlehre), als der Materie des Gesehes, und der bloßen Rücksicht auf die 25 Form der allgemeinen Gesehmäßigkeit zu ersehen.

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche forts schreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich so genannte Friedensschlüsse (eigentlich Waffens zu ftillstände) folgt, keine leere Idee, sondern eine Ausgabe, die, nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer kürzer werden) beständig näher kommt.

## Von

einem neuerdings erhobenen

vornehmen Ton

in der Ihilosophie.

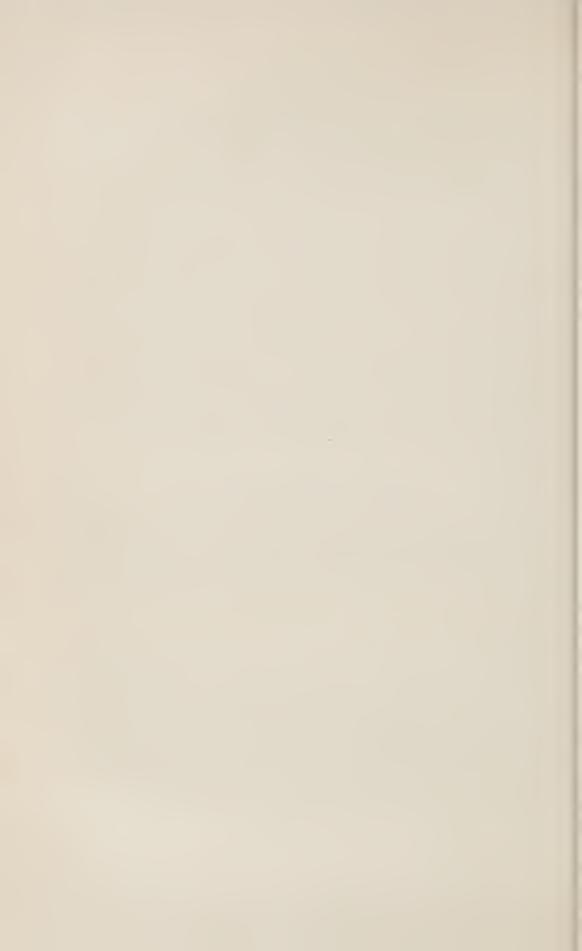

Der Namen der Philosophie ist, nachdem er seine erste Bedeutung: einer wissenschaftlichen Lebensweisheit, verlassen hatte, schon sehr früh als Titel der Ausschmückung des Verstandes nicht gemeiner Denker in Nachfrage gekommen, für welche sie jest eine Art von Enthulung eines Beheimnisses vorstellte. — Den Asceten in der Makarischen Bufte hieß ihr Mondsthum die Philosophie. Der Aldemist nannte sich philosophus per ignem. Die Logen alter und neuer Zeiten find Adepten eines Geheimnisses durch Tradition, von welchem sie uns mißgunstigerweise nichts aussagen wollen (philosophus per initiationem). Endlich sind 10 die neuesten Besitzer desselben diejenigen, welche es in sich haben, aber ungludlicherweise es nicht aussagen und burch Sprache allgemein mittheilen können (philosophus per inspirationem). Wenn es nun ein Erfenntniß des Überfinnlichen (das in theoretischer Absicht allein ein wahres Geheimniß ist) gabe, welches zu enthüllen in praktischer Absicht bem menschlichen Verstande allerdings möglich ist: so würde doch ein solches aus demselben, als einem Bermogen der Erkenntniß durch Begriffe, demjenigen weit nachstehen, welches als ein Bermögen der Unschauung unmittelbar durch den Verstand wahrgenommen werden könnte; denn der discursive Verstand muß vermittelst der ersteren viele Arbeit zu der 20 Auflösung und wiederum der Zusammensehung seiner Begriffe nach Principien verwenden und viele Stufen muhfam besteigen, um im Erkennt= niß Fortschritte zu thun, ftatt beffen eine intellectuelle Unschanung den Gegenstand unmittelbar und auf einmal faffen und darftellen wurde. — Wer sich also im Besitz der lettern zu sein dunkt, wird auf den erstern mit Berachtung herabsehen; und umgekehrt ift die Gemächlichkeit eines solchen Vernunftgebrauchs eine starke Verleitung ein dergleichen Unschauungsvermögen dreift anzunehmen, imgleichen eine darauf gegrundete Philosophie bestens zu empsehlen: welches sich auch aus dem natur= lichen selbstfüchtigen Hange der Menschen, dem die Vernunft schweigend nachsieht, leicht erklaren läßt.

Es liegt nämlich nicht bloß in der natürlichen Trägheit, sondern and in der Eitelkeit der Menschen (einer migverstandenen Freiheit), daß die, welche zu leben haben, es fei reichlich oder färglich, in Bergleichung mit denen, welche arbeiten muffen, um zu leben, sich für Vornehme halten. — Der Araber oder Mongole verachtet den Städter und dünkt fich vornehm in Vergleichung mit ihm: weil das Herumziehen in den Buften mit seinen Pferden und Schafen mehr Beluftigung als Arbeit ift. Der Waldtunguse meint seinem Bruder einen Fluch an den Sals zu werfen, wenn er fagt: "Daß du dein Bieh selber erziehen magft wie der Burate!" Dieser giebt die Berwünschung weiter ab und fagt: "Daß 10 du den Acker bauen magst wie der Ruffe!" Der Lettere wird vielleicht nach seiner Denkungsart sagen: "Daß du am Weberftuhl sigen magst, wie der Deutsche!" - Mit einem Wort: Alle dunken sich vornehm nach dem Maße, als fie glauben, nicht arbeiten zu durfen; und nach diefem Grundfat ift es neuerdings so weit gekommen, daß sich eine vorgebliche Philo= 15 fophie, bei der man nicht arbeiten, sondern nur das Drakel in sich selbst anhören und genießen darf, um die gange Beisheit, auf die es mit der Philosophie angesehen ift, von Grunde aus in seinen Besit zu bringen, unverhohlen und öffentlich ankundigt: und dies zwar in einem Tone, der anzeigt, daß sie sich mit benen, welche - schulmäßig - von ber Rritit 20 ihres Erkenntnigvermögens zum dogmatischen Erkenntniß langfam und bedächtig fortzuschreiten sich verbunden halten, in Gine Linie zu ftellen gar nicht gemeint sind, sondern - geniemäßig - durch einen einzigen Scharfblid auf ihr Inneres alles das, was Fleiß nur immer verschaffen mag, und wohl noch mehr zu leiften im Stande find. Mit Wiffenschaften, 25 welche Arbeit erfordern, als Mathematik, Naturwiffenschaft, alte Geschichte. Sprachkunde n. f. w., felbst mit der Philosophie, sofern sie fich auf methodische Entwicklung und sustematische Zusammenstellung der Begriffe einzulaffen genöthigt ift, kann mancher wohl auf pedantische Art ftolz thun: aber feinem andern, als dem Philosophen der Unschauung, der nicht 30 durch die herculische Arbeit des Selbsterkenntnisses sich von unten hinauf. sondern, fie überfliegend, durch eine ihm nichts kostende Apotheofe von oben herab demonstrirt, kann es einfallen vornehm zu thun: weil er da aus eigenem Unsehen spricht und Reinem deshalb Rede zu ftehen verbunden ift.

35

Und nun zur Sache selbft!

Plato, eben so gut Mathematiker als Philosoph, bewunderte an den Eigenschaften gewisser geometrischer Figuren, z. B. des Birkels, eine Art von Zweckmäßigkeit, d. i. Tauglichkeit zur Auflösung einer Mannigfaltigkeit von Broblemen, oder Mannigfaltigkeit der Auflösung eines und 5 desselben Problems (wie etwa in der Lehre von geometrischen Örtern) aus einem Princip, gleich als ob die Erfordernisse zur Construction gewisser Größenbegriffe absichtlich in fie gelegt seien, obgleich fie als nothwendig a priori eingesehen und bewiesen werden konnen. Zweckmäßigkeit ift aber nur durch Beziehung des Gegenstandes auf einen Verstand als Ursache 10 denkbar.

Da wir nun mit unserm Verstande, als einem Erkenntnigvermögen durch Begriffe, das Erkenntnig nicht über unsern Begriff a priori erweitern können (welches doch in der Mathematik wirklich geschieht): so mußte Plato Anschauungen a priori für uns Menschen annehmen, 15 welche aber nicht in unferm Verftande ihren ersten Ursprung hatten (denn unser Verstand ist nicht ein Anschauungs=, nur ein discursives oder Denkungsvermögen), sondern in einem solchen, der zugleich der Urgrund aller Dinge mare, d. i. dem göttlichen Verstande, welche Unschauungen direct dann Urbilder (Ideen) genannt zu werden verdienten. Unsere 20 Anschauung aber dieser göttlichen Ideen (denn eine Anschauung a priori mußten mir doch haben, wenn wir uns das Bermogen synthetischer Sage a priori in der reinen Mathematik begreiflich machen wollten) sei uns nur indirect, als der Nachbilder (ectypa), gleichsam der Schattenbilder aller Dinge, die mir a priori synthetisch erkennen, mit unserer Geburt, die aber zugleich eine Berdunklung diefer Ideen durch Bergeffenheit ihres Ur= sprungs bei sich geführt habe, zu Theil geworden: als eine Folge davon, daß unser Beift (nun Seele genannt) in einen Körper geftoßen worden, von beffen Feffeln fich allmählich loszumachen, jest das edle Geschäft der Philosophie sein musse\*).

30

<sup>\*)</sup> Plato verfährt mit allen biefen Schlüffen wenigftens confequent. Ihm schwebte ohne Zweifel, obzwar auf eine dunkle Art, die Frage vor, die nur feit Rurzem beutlich zur Sprache gekommen: "Die find synthetische Sate a priori möglich?" hatte er damals auf bas rathen können, was fich allererft fpaterhin vorgefunden hat: bag es allerdings Anschauungen a priori, aber nicht bes 35 menschlichen Berstandes, sondern sinnliche (unter dem Namen des Raumes und ber Beit) gabe, daß daher alle Gegenstände der Sinne von uns blog als Erscheinungen und felbst ihre Formen, die wir in der Mathematif a priori bestimmen können, nicht die der Dinge an sich felbft, sondern (subjective) unferer Sinnlichkeit

Wir muffen aber auch nicht den Pythagoras vergessen, von dem uns nun freilich zu wenig bekannt ift, um über das metaphysische Princip seiner Philosophie etwas Sicheres auszumachen. — Wie bei Plato die Bunder der Gestalten (der Geometrie), so erweckten bei Pythagoras die Bunder der Zahlen (der Arithmetik), d. i. der Unschein einer gewiffen Zwedmäßigkeit und eine in die Beschaffenheit derfelben gleichsam absichtlich gelegte Tauglichkeit zur Auflösung mancher Bernunftaufgaben der Mathematik, wo Anschauung a priori (Raum und Zeit) und nicht bloß ein discursives Denken vorausgesett werden muß, die Aufmerksam= feit, als auf eine Art der Magie, lediglich um sich die Möglichkeit nicht 10 bloß der Erweiterung unserer Größenbegriffe überhaupt, sondern auch der besonderen und gleichsam geheimnigreichen Gigenschaften derfelben begreiflich zu machen. — Die Geschichte sagt, daß ihn die Entdedung des Bahlverhaltniffes unter ben Tonen und des Gefetes, nach welchem fie allein eine Musik ausmachen, auf den Gedanken gebracht habe: daß, weil in 15 diesem Spiel der Empfindungen die Mathematik (als Zahlenwissenschaft) eben sowohl das Princip der Form desselben (und zwar, wie es scheint, a priori, seiner Rothwendigkeit wegen) enthält, uns eine, wenn gleich nur dunkle, Anschauung einer Natur, die durch einen über fie herrschenden Ber= stand nach Zahlgleichungen geordnet worden, beiwohne; welche Idee dann, 20 auf die Himmelskörper angewandt, auch die Lehre von der Harmonie der Sphären hervorbrachte. Run ift nichts die Sinne belebenber als die Musit: das belebende Princip im Menschen aber ift die Seele; und ba Musik nach Pythagoras bloß auf wahrgenommenen Zahlverhältniffen beruht, und (welches wohl zu merken) jenes belebende Princip im Menschen, 25 die Seele, zugleich ein freies, fich selbst bestimmendes Wesen ift: so läßt sich seine Definition derselben: anima est numerus se ipsum movens, viel= leicht verständlich machen und einigermaßen rechtfertigen, wenn man an-

sind, die also für alle Gegenstände möglicher Ersahrung, aber auch nicht einen Schritt weiter gelten: so würde er die reine Auschauung (deren er bedurfte, um 30 sich das synthetische Erkenntniß a priori begreislich zu machen) nicht im göttlichen Berstande und bessen Urbildern aller Wesen als selbstständiger Objecte gesucht und so zur Schwärmerei die Fackel angesteckt haben. — Denn das sah er wohl ein: daß, wenn er in der Auschauung, die der Geometrie zum Grunde liegt, das Object au sich selbst empirisch anschauen zu können behaupten wollte, das geomez irische Urtheil und die ganze Mathematik bloße Ersahrungswissenschaft sein würde; welches der Nothwendigkeit widerspricht, die (neben der Auschaulichkeit) gerade das ist, was ihr einen so hohen Kang unter allen Wissenschaften zusichert.

nimmt, daß er durch dieses Vermögen sich selbst zu bewegen ihren Untersschied von der Materie, als die an sich leblos und nur durch etwas Äußeres bewegbar ist, mithin die Freiheit habe anzeigen wollen.

Es war also die Mathematik, über welche Pythagoras sowohl 5 als Plato philosophirten, indem sie alles Erkenntniß a priori (es möchte nun Anschauung oder Begriff enthalten) zum Intellectuellen zählten und durch diefe Philosophie auf ein Geheimniß zu ftogen glaubten, wo fein Beheimniß ist: nicht weil die Vernunft alle an fie ergehende Fragen beautworten fann, sondern weil ihr Drakel verstummt, wenn die Frage 10 bis so hoch gesteigert worden, daß fie nun keinen Sinn mehr hat. Wenn 3. B. die Geometrie einige fcon genannte Eigenschaften des Birkels (wie man im Montucla nachsehen kann) aufstellt, und nun gefragt wird: woher kommen ihm diese Eigenschaften, die eine Art von ausgedehnter Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit zu enthalten scheinen? so kann darauf 15 feine andere Antwort gegeben werden als: Quaerit delirus, quod non respondet Homerus. Der, welcher eine mathematische Anfgabe philosophisch auflösen will, widerspricht sich hiemit felbst; z. B.: Bas macht, daß das rationale Verhältniß der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein kann? Aber der über eine mathematische Aufgabe Philosophirende glaubt hier auf ein Beheimniß zu ftogen und eben darum etwas Ilberschwenglich=Großes zu sehen, wo er nichts sieht, und sett gerade darin, daß er über eine Idee in sich brütet, die er weder sich verständlich machen noch Andern mittheilen fann, die achte Philosophie (philosophia arcani), wo denn das Dichtertalent Nahrung für sich findet 25 im Gefühl und Genuß zu schwärmen: welches freilich weit einladender und glänzender ift als das Gefet der Vernunft, durch Arbeit fich einen Befit zu erwerben; - wobei aber auch Armuth und Hoffart die belachens= werthe Erscheinung geben die Philosophie in einem vornehmen Ton sprechen zu hören.

Die Philosophie des Aristoteles ist dagegen Arbeit. Ich betrachte ihn aber hier nur (so wie beide vorige) als Metaphysiser, d. i. Zergliederer aller Erkenntuiß a priori in ihre Elemente, und als Vernunftkünstler sie wieder daraus (den Kategorieen) zusammenzusezen; dessen Bearbeitung, soweit sie reicht, ihre Brauchbarkeit behalten hat, ob sie zwar im Fortsich reiten verunglückte, dieselben Grundsähe, die im Sinnlichen gelten, (ohne daß er den gefährlichen Sprung, den er hier zu thun hatte. bemerkte) auch aus ilbersinnliche auszudehnen, bis wohin seine Kategorieen nicht

zulangen: wo es nöthig war das Organ des Denkens in sich selbst, die Vernunft, nach den zwei Feldern derselben, dem theoretischen und praktischen, vorher einzutheilen und zu messen, welche Arbeit aber späteren Zeiten aufbehalten blieb.

Jett wollen wir doch den neuen Ton im Philosophiren (bei dem man der Philosophie entbehren kann) anhören und würdigen.

Daß vornehme Personen philosophiren, wenn es auch bis zu den Spihen der Metaphysik hinauf geschähe, muß ihnen zur größten Ehre ansgerechnet werden, und sie verdienen Nachsicht bei ihrem (kaum vermeidelichen) Verstoß wider die Schule, weil sie sich doch zu dieser auf den Fuß der bürgerlichen Gleichheit herablassen\*). — Daß aber sein wollende Phistosophen vornehm thun, kann ihnen auf keine Weise nachgesehen werden, weil sie sich über ihre Zunftgenossen erheben und deren unveräußerliches Recht der Freiheit und Gleichheit in Sachen der bloßen Vernunft verlehen.

<sup>\*)</sup> Es ist doch ein Unterschied zwischen Philosophiren und den Philosophen 15 machen. Das lettere geschieht im vornehmen Ton, wenn der Despotism über die Bernunft des Bolks (ja wohl gar über feine eigene) durch Fesselung an einen blinden Glauben für Philosophie ausgegeben wird. Dahin gehört dann 3. B. "der Claube an die Donnerlegion ju Zeiten des Mark Aurel", imgleichen "an das dem Apostaten Julian zum Possen unter dem Schutt von Jerusalem durch 20 ein Bunder hervorgebrochene Feuer", welcher für die eigentliche ächte Philosophie ausgegeben und das Gegentheil berfelben "der Röhlerunglaube" genannt wird (gerade als ob die Kohlbrenner tief in ihren Wäldern dafür berüchtigt wären in Unsehung der ihnen zugetragenen Märchen sehr ungläubisch zu sein): wozu dann auch die Bersicherung kommt, daß es mit der Philosophie seit schon zweitaufend Sahren ein Ende habe, weil "ber Stagirit fur die Wiffenschaft soviel erobert habe, daß er wenig Erhebliches mehr den Nachfolgern zu erspähen überlaffen hat". So sind die Bleichmacher der politischen Verfassung nicht bloß diejenigen, welche nach Rouffeau wollen, daß die Staatsbürger insgefammt einander gleich feien, weil ein Jeder Alles ift; fondern auch diejenigen, welche wollen, daß Alle einander gleichen, weil sie außer Einem insgesammt nichts seien, und sind Monarchiften aus Neid: die bald den Plato, bald den Aristoteles auf den Thron erheben, um bei bem Bewußtsein ihres eigenen Unvermögens felbst zu benten bie verhaßte Bergleichung mit andern zugleich Lebenden nicht auszustehen. Und so macht (vornehmlich durch den letteren Ausspruch) der vornehme Mann dadurch den Philosophen, 35 daß er allem ferneren Philosophiren durch Obscuriren ein Ende macht. — Man kann dieses Phänomen nicht besser in seinem gehörigen Lichte darstellen, als durch die Fabel von Bog (Berl. Monatsichr. Novemb. 1795, lettes Blatt), ein Gebicht, bas allein eine hekatombe werth ift.

Das Princip, durch Ginfluß eines höheren Gefühls philosophiren zu wollen, ift unter allen am meisten für den vornehmen Ton gemacht; benn wer will mir mein Gefühl ftreiten? Rann ich nun noch glaubhaft machen, daß dieses Gefühl nicht bloß subjectiv in mir sei, sondern einem 5 Seden angesonnen werden konne, mithin auch objectiv und als Erkenutnikftud, also nicht etwa bloß als Begriff vernünftelt, sondern als Anschanung (Auffassung des Gegenstandes felbst) gelte: so bin ich in großem Vortheil über alle die, welche sich allererft rechtfertigen muffen, um sich der Wahrheit ihrer Behauptungen berühmen zu dürfen. Ich kann daher in dem Tone 10 eines Gebieters sprechen, der der Beschwerde überhoben ift den Titel seines Besitzes zu beweisen (beati possidentes). — Es lebe also die Philosophie aus Gefühlen, die uns gerade zur Sache selbst führt! Beg mit der Bernünftelei aus Begriffen, die es nur durch den Umschweif allgemeiner Merkmale versucht, und die, ehe sie noch einen Stoff hat, den sie unmittelbar 15 ergreifen kann, vorher bestimmte Formen verlangt, denen fie jenen Stoff unterlegen könne! Und gesetzt auch, die Vernunft könne sich über die Recht= mäßigkeit des Erwerbs diefer ihrer hohen Einsichten gar nicht weiter erflären, so bleibt es doch ein Jactum: "Die Philosophie hat ihre fühlbaren Geheimnisse\*)."

20

<sup>\*)</sup> Ein berühmter Besiger berselben druckt sich hierüber so aus: "So lange die Vernunft, als Gesetzeberin bes Willens, zu den Phanomenen (versteht fich hier freien Handlungen der Menschen) sagen muß: du gefällst mir — du gefällst mir nicht, folange muß fie die Phanomene als Wirkungen von Realitäten ansehen;" woraus er dann folgert: daß ihre Gesetzgebung nicht bloß einer Form, sondern einer Materie (Stoffs, Zwecks) als Bestimmungsgrundes des Willens bedürfe, d. i. ein Gefühl der Buft (ober Unluft) an einem Wegenstande muffe vorhergeben, wenn die Vernunft praktisch sein foll. - Dieser Irrthum, ber, wenn man ihn einschleichen ließe, alle Moral vertilgen und nichts als die Glückfeligkeits-Maxime, die eigentlich gar kein objectives Princip haben kann (weil fie 30 nach Berschiedenheit der Subjecte verschieden ift), übrig laffen würde; dieser Irrthum, fage ich, tann nur burch folgenden Probirftein der Gefühle ficher ans Licht geftellt werden. Diejenige Buft (oder Unluft), die nothwendig vor dem Gefet vorhergehen muß, damit die That geschehe, ist pathologisch; diejenige aber, vor welcher, damit diese geschehe, das Gesetz nothwendig vorhergeben muß, ift 35 moralisch. Jene hat empirische Principien (bie Materie der Willfür), diese ein reines Princip a priori jum Grunde (bei dem es lediglich auf die Form der Willensbestimmung ankommt). — hiemit kann auch der Trugschluß (fallacia causae non causae) leicht aufgebeckt werden, ba ber Eudamonist vorgiebt: bie Lust (Bu. friedenheit), die ein rechtschaffener Mann im Prospect hat, um fie im Bewußt.

Mit dieser vorgegebenen Fühlbarkeit eines Gegenstandes, der doch bloß in der reinen Vernunft angetroffen werden kann, hat es nun folgende Bewandtniß. — Bisher hatte man nur von drei Stufen des Fürwahrshaltens bis zum Verschwinden desselben in völlige Unwissenheit gehört: dem Wissen, Glauben und Meinen\*). Setzt wird eine neue angebracht,

sein seines wohlgeführten Lebenswandels dereinst zu fühlen, (mithin die Aussicht auf seine künstige Glückseit) sei doch die eigentliche Triedseder, seinen Lebenswandel wohl (dem Gesetz gemäß) zu sühren. Denn da ich ihn doch vorher als rechtschaffen und dem Gesetz gehorsam, d. i. als einen, bei dem das Gesetz vor der Lust vorhergeht, annehmen muß, um künstig im Bewußtsein seines wohls geführten Lebenswandels eine Seelenlust zu fühlen: so ist es ein leerer Zirkel im Schließen, um die letztere, die eine Folge ist, zur Ursache jenes Lebenswandels zu machen.

Was aber gar ben Synkretism einiger Moralisten betrifft: die Endämonie, wenn gleich nicht ganz, doch zum Theil zum objectiven Princip der Sittlichkeit 15 zu machen (wenn man gleich, daß jene unvermerkt auch subjectiv auf die mit der Pflicht übereinstimmende Willensbestimmung des Menschen mit Einsluß habe, einräumt): so ist das doch der gerade Weg ohne alles Princip zu sein. Denn die sich einmengenden, von der Glückseligkeit entlehnten Triedsedern, ob sie zwar zu eben denselben Handlungen, als die aus reinen moralischen Grundsähen sließen, 20 hinwirken, verunreinigen und schwächen doch zugleich die moralische Gesinnung selbst, deren Werth und hoher Rang eben darin besteht, unangesehen derselben, ja mit Überwindung aller ihrer Anpreisungen keinem andern als dem Gesetz seinen Gehorsam zu beweisen.

\*) Man bedient sich des mittelsten Worts im theoretischen Verstande auch 25 bisweilen als gleichbedeutend mit dem etwas für wahrscheinlich halten; und da muß wohl bemerkt werden, daß von dem, was über alle mögliche Erfahrungsgranze hinausliegt, weber gefagt werben kann, es fei mahrscheinlich, noch es fei unwahrscheinlich, mithin auch das Wort Glaube in Unsehung eines folchen Gegenstandes in theoretischer Bebeutung gar nicht Statt findet. — Unter bem 30 Ausdrud: biefes ober jenes ift mahricheinlich, verfteht man ein Mittelding (des Fürwahrhaltens) zwischen Meinen und Wiffen; und da geht es ihm fo wie allen andern Mittelbingen: daß man baraus machen kann, was man will. — Benn aber jemand 3. B. fagt: es ift wenigstens wahricheinlich, bag bie Geele nach dem Tode lebe, fo weiß er nicht, was er will. Denn wahrscheinlich heißt 35 dasjenige, was, für wahr gehalten, mehr als die hälfte der Gewißheit (des anreichenden Grundes) auf seiner Seite hat. Die Grunde also muffen insgesammt ein partiales Wiffen, einen Theil der Erkenntniß des Objects, worüber geurtheilt wird, enthalten. Ift nun der Gegenstand gar kein Object einer uns möglichen Erkenntniß (bergleichen die Natur der Seele, als lebender Substanz auch außer 40 ber Berbindung mit einem Körper, d. i. als Geist, ist): fo kann über die Mogdie gar nichts mit der Logik gemein hat, die kein Fortschritt des Ver= standes, sondern Borempfindung (praevisio sensitiva) deffen sein soll, was gar kein Gegenstand der Sinne ift: d. i. Ahnung des überfinnlichen.

lichkeit derselben weber mahrscheinlich noch unwahrscheinlich, sondern gar nicht ge-5 urtheilt werden. Denn die vorgeblichen Erkenntniggrunde sind in einer Reihe, die fich dem zureichenden Brunde, mithin dem Erkenntnig felbst gar nicht nähert, indem sie auf etwas Überfinnliches bezogen werden, von dem als einem folchen fein theoretisches Erfenntnig möglich ift.

Gben fo ift es mit dem Glauben an ein Zeugniß eines Undern, bas etwas 10 Übersinnliches betreffen soll, bewandt. Das Fürwahrhalten eines Zeugnisses ist immer etwas Empirisches; und die Person, der ich auf ihr Zeugniß glauben foll, muß ein Gegenstand einer Erfahrung fein. Wird fie aber als ein überfinnliches Befen genommen: so kann ich von ihrer Existeng selber, mithin daß es ein solches Wesen sei, welches mir dieses bezeugt, durch keine Ersahrung belehrt werden (weil 15 das sich felbst widerspricht), auch nicht aus der subjectiven Unmöglichkeit mir die Erscheinung eines mir gewordenen inneren Zurufs anders als aus einem übernatürlichen Einfluß erklären zu können barauf schließen (zufolge bem, mas eben von ber Beurtheilung nach Bahrscheinlichkeit gesagt worden). Also giebt es keinen theoretischen Glauben an bas Überfinnliche.

20

In praktischer (moralisch = praktischer) Bedeutung aber ift ein Glaube an das Übersimiliche nicht allein möglich, sondern er ist sogar mit dieser unzertrennlich verbunden. Denn die Simme der Moralität in mir, obgleich übersinnlich, mithin nicht empirisch, ist bennoch mit unverkennbarer Wahrheit und Autorität (durch einen fategorischen Imperativ) gegeben, welche aber einen Zweck gebietet, ber, 25 theoretisch betrachtet, ohne eine darauf hinwirkende Macht eines Weltherrschers. burch meine Rräfte allein, unausführbar ift (bas höchste Gut). Un ihn aber moralisch-praktisch glauben, heißt nicht seine Wirklichkeit vorher theoretisch für mahr annehmen, damit man, jenen gebotenen Zwed zu verstehen, Aufklärung und, zu bewirken, Triebsedern bekomme: benn bagu ift das Gesetz ber Bernunft schon für 30 sich objectiv hinreichend; sondern um nach dem Ideal jenes Zwecks so zu handeln, als ob eine folche Weltregierung wirklich wäre: weil jener Imperativ (der nicht das Glauben, fondern das handeln gebietet) auf Seiten des Menschen Gehorfam und Unterwerfung feiner Willfür unter bem Gefet, von Seiten des ihm einen Zweck gebietenden Willens aber zugleich ein dem Zweck angemeffenes Bermögen (das nicht das menschliche ist) enthält, zu dessen Behuf die menschliche Vernunft zwar die Sandlungen, aber nicht den Erfolg der Sandlungen (die Erreichung des Zwecks) gebieten kann, als der nicht immer ober gang in der Gewalt des Menschen ift. Es ist also in dem kategorischen Imperativ der der Materie nach praktischen Bernunft, welcher zum Menschen sagt: ich will, daß deine handlungen zum Endzweck 40 aller Dinge zusammenftimmen, ichon die Boraussetzung eines gesetzgebenden Willens, ber alle Gewalt enthält, (bes göttlichen) zugleich gedacht und bedarf es nicht besonders aufgedrungen zu werden.

Daß hierin nun ein gewisser mystischer Takt, ein Übersprung (salto mortale) von Begriffen zum Undenkbaren, ein Vermögen der Ergreifung dessen, was kein Begriff erreicht, eine Erwartung von Geheimnissen, oder vielmehr Hinhaltung mit solchen, eigentlich aber Verstimmung der Köpfe zur Schwärmerei liege: leuchtet von selbst ein. Denn Ahnung ist dunkle Vorerwartung und enthält die Hoffnung eines Aufschlusses, der aber in Aufgaben der Vernunft nur durch Begriffe möglich ist, wenn also jene transscendent sind und zu keinem eigenen Erkenntniß des Gegenstandes sihren können, nothwendig ein Surrogat derselben, übernatürliche Mitztheilung (mystische Erleuchtung), verheißen müssen: was dann der Tod 10 aller Philosophie ist.

Plato der Akademiker mard also, obzwar ohne seine Schuld (denn er gebrauchte seine intellectuellen Anschauungen nur rudwärts, zum Er= flaren der Möglichkeit eines synthetischen Erkenntnisses a priori, nicht vorwärts, um es durch jene im gottlichen Verstande lesbare Ibeen zu 15 erweitern), der Vater aller Schwärmerei mit der Philosophie. -Ich möchte aber nicht gern den (neuerlich ins Deutsche übersetzen) Plato den Brieffteller mit dem ersteren vermengen. Dieser will außer "ben vier zur Erfenntniß gehörigen Dingen, dem Ramen des Gegenstandes, der Beschreibung, der Darftellung und der Wiffenschaft, noch ein 20 fünftes [Rad am Wagen], namlich noch den Gegenstand selbst und fein mahres Sein." - "Diefes unveränderliche Befen, das fich nur in der Seele und durch die Seele auschauen lagt, in dieser aber wie von einem springenden Funken Feners sich von felbst ein Licht anzündet, will er [als eraltirter Philosoph] ergriffen haben; von welchem man gleichwohl nicht 25 reden könne, weil man sofort seiner Unwissenheit überführt werden murde, am wenigsten zum Volk: weil jeder Versuch dieser Art schon gefährlich fein wurde, theils dadurch daß diese hohen Wahrheiten einer plumpen Verachtung ausgesetzt, theils [was hier das einzige Vernünftige ift] daß die Seele zu leeren Hoffnungen und zum eiteln Wahn der Kenntniß 30 großer Geheimnisse gespannt werden dürfte."

Wer sieht hier nicht den Mystagogen, der nicht bloß für sich schwärmt, sondern zugleich Klubbist ist und, indem er zu seinen Adepten im Gegensatz von dem Volke (worunter alle Uneingeweihte verstanden werden) spricht, mit seiner vorgeblichen Philosophie vornehm thut! — Es sei mir erlaubt, 35

einige neuere Beifpiele davon anzuführen.

In der neueren myftisch-platonischen Sprache heißt es: "Alle Philo-

sophie der Menschen kann nur die Morgenröthe zeichnen; die Sonne muß geahnt werden." Aber niemand kann doch eine Sonne ahnen, wenn er nicht sonst schon eine gesehen hat; denn es konnte wohl sein, daß auf unserem Glob regelmäßig auf die Nacht Tag folgte (wie in der Mosaischen Schö-5 pfungsgeschichte), ohne daß man wegen des beständig bezogenen Himmels jemals eine Sonne zu sehen bekame, und alle Geschäfte gleichwohl nach diesem Wechsel (des Tages und der Jahreszeit) ihren gehörigen Gang nähmen. Indeß wurde in einem folden Buftande der Dinge ein mahrer Philosoph eine Sonne zwar nicht ahnen (benn das ift nicht seine Sache), 10 aber doch vielleicht darauf rathen konnen, um durch Annehmung einer Hypothese von einem solchen Simmelskörper jenes Phanomen zu erklären, und es auch so glücklich treffen können. — Zwar in die Sonne (das Übersinnliche) hinein sehen, ohne zu erblinden, ist nicht möglich; aber fie in der Reflere (der die Seele moralifch erleuchtenden Bernunft) und 15 selbst in praktischer Absicht hinreichend zu sehen, wie der ältere Plato that, ist ganz thunlich: wogegen die Neuplatoniker "uns sicher nur eine Theater= fonne geben," weil sie uns durch Gefühle (Ahnungen), d. i. bloß das Subjective, was gar keinen Begriff von dem Gegenstande giebt, tauschen wollen, um uns mit dem Wahn einer Kenntniß des Objectiven hinzuhalten. 20 was aufs Überschwengliche angelegt ift. - In solchen bildlichen Ausbrücken, die jenes Ahnen verständlich machen sollen, ist nun der platonisirende Gefühlsphilosoph unerschöpflich: z. B. "der Göttin Weisheit so nahe zu fommen, daß man das Raufchen ihres Bewandes vernehmen fann;" aber auch in Preisung der Kunft des Afterplato, "da er den Schleier 25 der Isis nicht aufheben kann, ihn doch so dünne zu machen, daß man unter ihm die Göttin ahnen fann." Wie dunne, wird hiebei nicht gesagt; vermuthlich doch noch so dicht, daß man aus dem Gespenst machen kann, was man will: denn fonft ware es ein Sehen, welches ja vermieden werden sollte.

Zu ebendemselben Behuf werden nun beim Mangel scharfer Beweise "Analogieen, Wahrscheinlichkeiten" (von denen schon oben geredet worden) und "Gefahr vor Entmannung der durch metaphysische\*) Sublimation so

<sup>\*)</sup> Was der Neuplatonifer bisher gesprochen hat, ist, was die Behandlung seines Thema betrifft, lauter Metaphysik und kann also nur die formalen Principien der Bernunft angehen. Sie schiebt aber auch eine Hyperphysik, d. i. nicht etwa Principien der praktischen Vernunft, sondern eine Theorie von der Natur des Übersinnlichen (von Gott, dem menschlichen Geist), unvermerkt mit unter und

feinnervig gewordenen Vernunft, daß sie in dem Kampf mit dem Laster schwerlich werde bestehen können," als Argumente aufgeboten; da doch eben in diesen Principien a priori die praktische Vernunft ihre sonst nie geahnte Stärke recht fühlt und vielmehr durchs untergeschobene Empirische (welches eben darum zur allgemeinen Gesetzgebung untauglich ist) entemannt und gesähmt wird.

will diese "nicht so gar sein" gesponnen wissen. Wie gar nichts aber eine Philosophie, die hier die Materie (das Object) der reinen Vernunstbegriffe betrifft, sei, wenn sie (wie in der transscendentalen Theologie) nicht von allen empirischen Fäden sorgfältig abgelöset worden, mag durch solgendes Beispiel erläutert werden.

Der transscendentale Begriff von Gott, als bem allerrealsten Befen, fann in der Philosophie nicht umgangen werden, so abstract er auch ist; benn er gehört jum Berbande und zugleich zur Läuterung aller concreten, die nachher in die angewandte Theologie und Religionslehre hineinkommen mogen. Run fragt fich: soll ich mir Gott als Inbegriff (complexus, aggregatum) aller Realitäten, ober 15 als oberften Grund berfelben benten? Thue ich bas erftere, fo muß ich von Diefem Stoff, woraus ich bas hochfte Befen zusammensete, Beispiele anführen, damit der Begriff berfelben nicht gar leer und ohne Bedeutung fei. Ich werde ihm also etwa Berstand, ober auch einen Billen u. b. g. als Realitäten beilegen. Run ift aber aller Berftand, ben ich fenne, ein Bermogen gu benten, b. 20 i. ein biscurfives Borftellungsvermögen, ober ein folches, was burch ein Merkmal, bas mehreren Dingen gemein ift (von beren Unterschiede ich also im Denken abftrahiren muß), mithin nicht ohne Befchräufung bes Subjects möglich ift. Folglich ift ein göttlicher Verstand nicht für ein Denkungsvermögen anzunehmen. Ich habe aber von einem andern Berftande, der etwa ein Anschauungsvermögen mare, 25 nicht den mindesten Begriff; folglich ift ber von einem Berstande, den ich in bem höchsten Wesen sete, völlig sinnleer. — Ebenso: wenn ich in ihm eine andere Realität, einen Willen, setze, burch ben er Ursache aller Dinge außer ihm ift, so muß ich einen folchen annehmen, bei welchem seine Zufriedenheit (acquiescentia) burchaus nicht vom Dafein der Dinge außer ihm abhängt; denn das wäre Ein- 30 ichränkung (negatio). Nun habe ich wiederum nicht den mindesten Begriff, kann auch fein Beifpiel von einem Willen geben, bei welchem das Subject nicht feine Zufriedenheit auf dem Gelingen seines Wollens gründete, der also nicht von dem Dasein bes äußeren Gegenstandes abhinge. Alfo ift ber Begriff von einem Willen des höchsten Wesens, als einer ihm inhärirenden Realität, sowie der vorige 35 entweder ein leerer, oder (welches noch schlimmer ist) ein anthropomorphistischer Begriff, der, wenn er, wie unvermeidlich ift, ins Praktische gezogen wird, alle Religion verdirbt und sie in Idololatrie verwandelt. — Mache ich mir aber vom ens realissimum ben Begriff als Grund aller Realität, fo fage ich: Gott ift bas Befen, welches ben Grund alles beffen in ber Belt enthält, wogn wir Menfchen 40 einen Berftand anzunehmen nöthig haben (g. B. alles Zweckmäßigen in

Endlich sett die allerneueste deutsche Weisheit ihren Aufruf durchs Gefühl zu philosophiren (nicht etwa wie die um verschiedene Jahre ältere, durch Philosophie das sittliche Gefühl in Bewegung und Kraft zu versetzen) auf eine Probe aus, bei der sie nothwendig verlieren muß. Ihre Ausforderung lautet: "Das sicherste Kennzeichen der Ächtheit der "Menschenphilosophie ist nicht das, daß sie uns gewisser, sondern das, daß

derselben); er ist das Wesen, von welchem das Dasein aller Weltwesen seinen Itrsprung hat, nicht aus der Nothwendigkeit seiner Natur (per emanationem), sondern nach einem Verhältnisse, wozu wir Menschen einen freien Willen annehmen müssen, um uns die Möglichkeit desselben verkändlich zu machen. Hier kann uns nun, was die Natur des höchsten Wesens (objectiv) sei, ganz unersorschlich und ganz außer der Sphäre aller uns möglichen theoretischen Erkenntniß gesetzt sein und doch (subjectiv) diesen Begriffen Realität in praktischer Nücksicht (auf den Lebenswandel) übrig bleiben; in Beziehung auf welche auch allein eine Analogie des göttlichen Verstandes und Willens mit dem des Menschen und dessen praktischer Vernunft angenommen werden kann, ungeachtet theoretisch betrachtet dazwischen gar keine Analogie Statt sindet. Aus dem moralischen Gesetz, welches uns unsere eigene Vernunft mit Autorität vorschreibt, nicht aus der Theorie der Natur der Vinge an sich selbst geht nun der Begriff von Gott hervor, welchen uns selbst zu machen die praktische reine Vernunft nöthigt.

Wenn daher Einer von den Kraftmännern, welche neuerdings mit Begeisterung eine Beisheit verkündigen, die ihnen keine Mühe macht, weil fie diese Göttin beim Bipfel ihres Gewandes erhascht und fich ihrer bemächtigt zu haben vorgeben, fagt: er verachte benjenigen, ber fich feinen Gott gu machen benkt, fo gehort bas gu 25 den Eigenheiten ihrer Rafte, deren Ton (als besonders Begunstigter) vornehm ift. Denn es ift für sich felbst flar: daß ein Begriff, der aus unserer Bernunft hervorgehen muß, von uns selbst gemacht sein muffe. Satten wir ihn von irgend einer Ericheinung (einem Erfahrungsgegenftande) abnehmen wollen, fo ware unfer Erfeuntniggrund empirisch und zur Gultigfeit für jedermann, mithin zu der apodiftischen praftischen Gewißheit, die ein allgemein verbindendes Geset haben muß, untauglich. Bielmehr mußten wir eine Weisheit, die uns perfonlich erschiene, querft an jenen von uns felbst gemachten Begriff als das Urbild halten, um zu feben, ob diefe Person auch dem Charakter jenes selbst gemachten Urbildes entspreche; und selbst alsdann noch, wenn wir nichts an ihr antreffen, was diesem widerspricht, ift es 35 doch schlechterbings unmöglich die Angemeffenheit mit demselben anders als burch übersinnliche Erfahrung (weil ber Gegenstand übersinnlich ift) zu erkennen: welches fich widerspricht. Die Theophanie macht also aus der Idee des Plato ein Idol, welches nicht anders als abergläubisch verehrt werden kann; wogegen die Theo. logie, die von Begriffen unfrer eigenen Vernunft ausgeht, ein Ideal aufstellt, welches uns Anbetung abzwingt, da es felbst aus den heiligsten von der Theologie unabhängigen Bilichten entspringt.

fie uns beffer mache." - Bon diefer Probe kann nicht verlangt werden, daß das (durchs Geheimnifigefühl bewirkte) Befferwerden des Menschen von einem dessen Moralität auf der Probirkapelle untersuchenden Münzwardein attestirt werde; denn den Schrot guter Handlungen fann zwar Jeder leicht magen, aber wie viel auf die Mark Fein fie in der Gefinnung enthalten, mer kann darüber ein öffentlich geltendes Zeugniß ablegen? Und ein foldes mußte es doch fein, wenn dadurch bewiesen werden foll, daß jenes Gefühl überhaupt bessere Menschen mache, wogegen die wissen= schaftliche Theorie unfruchtbar und thatlos sei. Den Probirstein hiezu fann also feine Erfahrung liefern, sondern er muß allein in der praftischen 10 Bernunft als a priori gegeben gesucht werden. Die innere Erfahrung und das Gefühl (welches an sich empirisch und hiemit zufällig ist) wird allein durch die Stimme der Vernunft (dictamen rationis), die zu Gedermann deutlich spricht und einer wissenschaftlichen Erkenntniß fähig ist, aufgeregt; nicht aber etwa durchs Gefühl eine besondere praktische Regel 15 für die Bernunft eingeführt, welches unmöglich ift: weil jene sonst nie allgemeingültig sein könnte. Man muß also a priori einsehen können, meldies Brincip besiere Menschen machen könne und werde, wenn man es nur deutlich und unablässig an ihre Seele bringt und auf den machtigen Eindruck Acht giebt, den es auf fie macht.

Run findet jeder Mensch in seiner Vernunft die Idee der Pflicht und kittert beim Anhören ihrer ehernen Stimme, wenn sich in ihm Neigungen regen, die ihn zum Ungehorsam gegen sie versuchen. Er ist überzeugt: daß, wenn auch die lettern insgesammt vereinigt sich gegen jene verschwören, die Majestät des Gesetzes, welches ihm seine eigene Vernunft 25 porschreibt, sie doch alle unbedenklich überwiegen muffe, und sein Wille alfo auch dazu vermögend fei. Alles dieses fann und muß dem Menschen. wenn gleich nicht wissenschaftlich, doch deutlich vorgestellt werden, damit er sowohl der Autorität seiner ihm gebietenden Vernunft, als auch ihrer Gebote felbst gewiß sei; und ist so fern Theorie. — Nun stelle ich den 30 Menschen auf, wie er sich selbst fragt: Was ift das in mir, welches macht, daß ich die innigsten Unlodungen meiner Triebe und alle Bunfche, die aus meiner Natur hervorgehen, einem Gesetze aufopfern kann, welches mir feinen Vortheil zum Ersat verspricht und keinen Verluft bei Übertretung desselben androht; ja das ich nur um desto inniglicher verehre, je strenger 35 es gebietet und je weniger es dafür anbietet? Diese Frage regt durch das Erstaunen über die Größe und Erhabenheit der inneren Anlage in der

20

Menscheit und zugleich die Undurchdringlichkeit des Geheimnisses, welches sie verhült (denn die Antwort: es ist die Freiheit, wäre tautologisch, weil diese eben das Geheimniß selbst ausmacht), die ganze Seele auf. Man kann nicht satt werden sein Augenmerk darauf zu richten und in sich selbst eine Macht zu bewundern, die keiner Macht der Natur weicht; und diese Bewunderung ist eben das aus Ideen erzeugte Gefühl, welches, wenn über die Lehren der Moral von Schulen und Kanzeln noch die Darstellung dieses Geheimnisses eine besondere, oft wiederholte Beschäftigung der Lehrer ausmachte, tief in die Seele eindringen und nicht ermangeln würde die Menschen schulen moralisch bessele eindringen.

Sier ift nun das, mas Archimedes bedurfte, aber nicht fand: ein fester Punkt, woran die Vernunft ihren Hebel ansehen kann, und zwar, ohne ihn weder an die gegenwärtige, noch eine fünftige Welt, sondern bloß an ihre innere Idee der Freiheit, die durch das unerschütterliche moralische Gesetz 15 als sichere Grundlage darliegt, anzulegen, um den menschlichen Willen felbst beim Widerstande der ganzen Natur durch ihre Grundsäte zu bewegen. Das ift nun das Geheimniß, welches nur nach langsamer Entwickelung der Begriffe des Verstandes und sorgfältig geprüften Grundsäten, also nur durch Arbeit, fühlbar werden kann. - Es ift nicht empirisch (der Ber-20 nunft zur Auflösung aufgestellt), sondern a priori (als wirkliche Einsicht innerhalb der Granze unferer Bernunft) gegeben und erweitert fogar das Bernunfterkenntniß, aber nur in praktischer Rucksicht, bis zum Ubersinn= lichen: nicht etwa durch ein Gefühl, welches Erkenntniß begründete (das mustische), sondern durch ein deutliches Erkenntniß, welches auf Gefühl 25 (das moralische) hinwirkt. — Der Ton des sich dunkenden Besitzers dieses wahren Geheimnisses kann nicht vornehm sein: denn nur das dogmatische oder historische Wissen bläht auf. Das durch Kritik seiner eigenen Bernunft herabgestimmte des Ersteren nothigt unvermeidlich zur Mäßigung in Unfpruchen (Bescheidenheit); die Unmaßung des letteren aber, die Belesenheit im Plato und den Classifern, die nur zur Eultur des Geschmacks gehört, kann nicht berechtigen mit ihr den Philosophen machen zu mollen.

Die Rüge dieses Anspruchs schien mir jetziger Zeit nicht überslüssig zu sein, wo Ausschmückung mit dem Titel der Philosophie eine Sache der Mode geworden, und der Philosoph der Vision (wenn man einen solchen einräumt) wegen der Gemächlichkeit die Spitze der Einsicht durch einen kühnen Schwung ohne Mühe zu erreichen unbemerkt einen großen Anhang um sich versammeln könnte (wie denn Rühnheit anstedend ift): welches die Polizei im Reiche der Wissenschaften nicht dulden kann.

Die wegwerfende Art über das Formale in unserer Erkenntniß (welches doch das hauptfächlichste Geschäft der Philosophie ist) als eine Bedanterei unter dem Namen "einer Formgebungsmanufactur" abzusprechen bestätigt diesen Verdacht, nämlich einer geheimen Absicht: unter dem Aushängeschilde der Philosophie in der That alle Philosophie zu verbannen und als Sieger über sie vornehm zu thun (pedibus subiecta vicissim Obteritur, nos exaequat victoria coelo. Lucret.). — Wie wenig aber dieser Versuch unter Beleuchtung einer immer wachsamen Kritik ge= 10

lingen könne, ift aus folgendem Beispiel zu ersehen.

In der Form besteht das Wesen der Sache (forma dat esse rei, hieß es bei den Scholaftikern), sofern dieses durch Bernunft erkannt werden soll. Ift diese Sache ein Gegenstand der Sinne, so ist es die Form der Dinge in der Anschauung (als Erscheinungen), und selbst die reine Mathe- 15 matif ift nichts anders als eine Formenlehre der reinen Auschauung; sowie die Metaphysik als reine Philosophie ihr Erkenntniß zuoberst auf Denkformen gründet, unter welche nachher jedes Object (Materie der Erkenntniß) subsumirt werden mag. Auf diesen Formen beruht die Mög= lichkeit alles synthetischen Erkenntnisses a priori, welches wir zu haben doch 20 nicht in Abrede ziehen können. - Den Übergang aber zum Überfinnlichen, wozu uns die Vernunft unwiderstehlich treibt, und den sie nur in moralisch-praktischer Rücksicht thun kann, bewirkt fie auch allein durch solche (praktische) Gesetze, welche nicht die Materie der freien Handlungen (ihren Zweck), sondern nur ihre Form, die Tauglichkeit ihrer Maximen zur All= 25 gemeinheit einer Gesetzgebung überhaupt, zum Princip machen. In beiden Feldern (des Theoretischen und Praktischen) ist es nicht eine plan-oder gar fabrikenmäßig (zum Behuf bes Staats) eingerichtete willkürliche Formgebung, sondern eine vor aller das gegebene Object handhabenden Manufactur, ja ohne einen Gedanken daran vorhergehende fleißige und 30 forgsame Arbeit des Subjects, sein eigenes (der Vernunft) Vermögen aufzunehmen und zu würdigen; hingegen wird der Ehrenmann, der für die Vision des Übersinnlichen ein Drakel eröffnet, nicht von sich ablehnen können es auf eine mechanische Behandlung der Röpfe angelegt und ihr den Namen der Philosophie nur ehrenhalber beigegeben zu haben.

35

Aber wozu nun aller dieser Streit zwischen zwei Parteien, die im Grunde eine und dieselbe gute Absicht haben, nämlich die Menschen weise und rechtschaffen zu machen? Es ist ein Lärm um nichts, Beruneinigung aus Mißverstande, bei der es keiner Aussöhnung, sondern nur einer wechselseitigen Erklärung bedarf, um einen Bertrag, der die Eintracht fürs künstige noch inniglicher macht, zu schließen.

Die verschleierte Göttin, vor der wir beiderseits unsere Kniee beugen, ist das moralische Gesetz in uns in seiner unverletlichen Majestät. vernehmen zwar ihre Stimme und verstehen auch gar wohl ihr Gebot; 10 find aber beim Anhören im Zweifel, ob fie von dem Menschen aus ber Machtvollkommenheit seiner eigenen Vernunft selbst, ober ob fie von einem Anderen, deffen Wefen ihm unbekannt ift, und welches zum Menschen durch diese seine eigene Vernunft spricht, herkomme. Im Grunde thaten wir vielleicht besser uns dieser Nachforschung gar zu überheben, da sie bloß 15 speculativ ift, und, was uns zu thun obliegt (objectiv), immer dasselbe bleibt, man mag eines oder das andere Princip zum Grunde legen: nur daß das didaktische Verfahren, das moralische Gesetz in uns auf deutliche Begriffe nach logischer Lehrart zu bringen, eigentlich allein philoso= phisch, dasjenige aber, jenes Gesetz zu personificiren und aus ber mora-20 lisch gebietenden Vernunft eine verschleierte Isis zu machen (ob wir dieser gleich keine andere Eigenschaften beilegen, als die nach jener Methode gefunden werden), eine afthetische Vorstellungsart eben desselben Gegenstandes ift; deren man sich wohl hinten nach, wenn durch erstere die Principien schon ins Reine gebracht worden, bedienen kann, um durch sinnliche, 25 obzwar itur analogische, Darftellung jene Ideen zu beleben, doch immer mit einiger Gefahr in schwärmerische Bifion zu gerathen, die der Tod aller Philosophie ist. —

Sene Göttin also ahnen zu können, würde ein Ausdruck sein, der nichts mehr bedeutete als: durch sein moralisches Gefühl zu Pflichtbes griffen geleitet zu werden, ehe man noch die Principien, wovon jenes abshängt, sich hat deutlich machen können; welche Ahnung eines Gesehes, sobald es durch schulgerechte Behandlung in klare Einsicht übergeht, das eigentliche Geschäft der Philosophie ist, ohne welche jener Ausspruch der Bernunft die Stimme eines Orakels\*), welches allerlei Auslegungen ausgesetzt ist, sein würde.

<sup>\*)</sup> Diese Geheimnißfrämerei ist von ganz eigener Art. Die Abepten berfelben haben dessen kein haben, daß sie ihr Licht beim Plato angezündet haben;

406 Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie.

librigens, "wenn," ohne diesen Vorschlag zum Vergleich anzunehmen, wie Fontenelle bei einer andern Gelegenheit sagte, "Hr. N. doch durchaus an die Orakel glauben will, so kann es ihm Niemand wehren."

und diefer vorgebliche Plato gesteht frei: daß, wenn man ihn fragt, worin es denn bestehe (was dadurch aufgeklärt werbe), er es nicht zu sagen wiffe. Aber besto beffer! Denn da versteht es sich von felbst, daß er, ein anderer Prometheus, den Funken dazu unmittelbar dem himmel entwandt habe. Go hat man gut im vornehmen Ton reden, wenn man von altem erblichen Abel ift und fagen kann: "In unfern altklingen Zeiten pflegt bald Alles, was aus Gefühl gefagt oder gethan wird, für Schwärmerei gehalten zu werden. Armer Plato, wenn du nicht das Siegel 10 bes Allterthums auf dir hätteft, und wenn man, ohne dich gelesen zu haben, einen Anspruch auf Gelehrsamkeit machen könnte, wer wurde dich in dem profaischen Zeitalter, in welchem das die hochste Weisheit ist, nichts zu sehen, als was vor ben Füßen liegt, und nichts anzunehmen, als was man mit handen greifen fann, noch lefen wollen?" — Aber diefer Schluß ist zum Unglick nicht folgerecht; er 15 beweist zu viel. Denn Aristoteles, ein äußerst prosaischer Philosoph, hat doch gewiß auch das Siegel des Alterthums auf sich und nach jenem Grundsatze den Auspruch darauf gelesen zu werden! — Im Grunde ist wohl alle Philosophie projaisch; und ein Vorschlag jett wiederum poetisch zu philosophiren möchte wohl jo aufgenommen werden, als der für den Kaufmann: feine Sandelsbucher fünftig 20 nicht in Prose, sondern in Versen zu schreiben.

Uusgleichung

eines

auf Mißverstand beruhenden

mathematischen Streits.



In einer Abhandlung der Berl. Monatsschr. (Mai 1796, S. 395, 396) hatte ich unter andern Beispielen von der Schwärmerei, zu welcher Versuche über mathematische Gegenstände zu philosophiren versleiten können, auch dem pythagorischen Zahlenmystiker die Frage in den Mund gelegt: "Was macht, daß das rationale Verhältniß der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein kann?" — Ich hatte also diesen Sat für wahr angenommen; Hr. Doctor und Professor Reimarus aber widerlegt ihn und beweist (B. Monatssschr., August, Nr. 6): daß mehrere Zahlen als die genannten in gedachtem Verhältnisse stehen können.

Nichts scheint also klarer zu sein, als daß wir uns in einem wirklichen mathematischen Streit (dergleichen überhaupt beinahe unerhört ist) begriffen sinden. Es ist aber bloßer Mißverstand mit dieser Entzweiung. Der Ausdruck wird von jedem der Beiden in anderer Bedeutung genommen; sobald man sich also gegen einander verständigt hat, verschwindet der Streit, und beide Theile haben recht. — Satz und Gegensatz stehen nun so im Verhältnisse:

R. sagt (wenigstens denkt er sich seinen Satz so): "In der unendlichen Menge aller möglichen Zahlen (zerstreut gedacht) giebt es, was die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks betrifft, mehr rationale Verhält-nisse, als das der Zahlen 3, 4, 5."

R. sagt (wenigstens denkt er sich den Gegensatz so): "In der unendlichen Reihe aller in der natürlichen Ordnung (von 0 an durch continuirliche Vermehrung mit 1) fortschreitenden Zahlen giebt es unter den ein ander unmittelbarfolgenden (also verbunden gedacht) fein rationales Verhältniß jener Seiten als nur das der Zahlen 3, 4, 5."

Beide Sätze haben strenge Beweise für sich; und keiner von beiden (vermeintlichen) Gegnern hat das Verdienst der erste Erfinder dieser Beweise zu sein. 410 Ausgleichung eines auf Migverstand bernhenden mathematischen Streits.

Also kommt es nur darauf an: auszumachen, auf wem die Schuld dieses Mißverstandes hafte. — Wäre das Thema rein mathematisch, so würde sie K. tragen müssen; denn der Sat drückt die genannte Eigenschaft der Zahlen (ohne an eine Neihe derselben zu denken) allgemein aus. Allein hier soll es ja nur zum Beispiel des Unfugs dienen, welchen die pythagorische Mystik der Zahlen mit der Mathematik treibt, wenn man über deren Sähe philosophiren will; und da konnte wohl vorausgesseht werden, man werde jenen Gegensat in der Bedeutung nehmen, in welcher ein Mystiker etwas Sonderbares und Üsthetisch-Merkwürdiges unter den Zahleigenschaften zu sinden glauben konnte: dergleichen eine auf drei einander zunächst verwandte Zahlen in der unendlichen Reihe dersselben eingeschränkte Verbindung ist; wenn gleich die Mathematik hierin nichts zu bewundern antrisst.

Daß also Hr. Reimarus mit dem Beweise eines Satzes, den, soviel ich weiß, noch niemand bezweiselt hat, unnöthigerweise bemüht worden, 15

wird er mir hoffentlich nicht zur Schuld anrechnen.

## Verkündigung

des

# nahen Abschlusses

eines Tractats

zum

ewigen Frieden

in der Philosophie

pon

Immanuel Kant, Projessor du Königsberg.

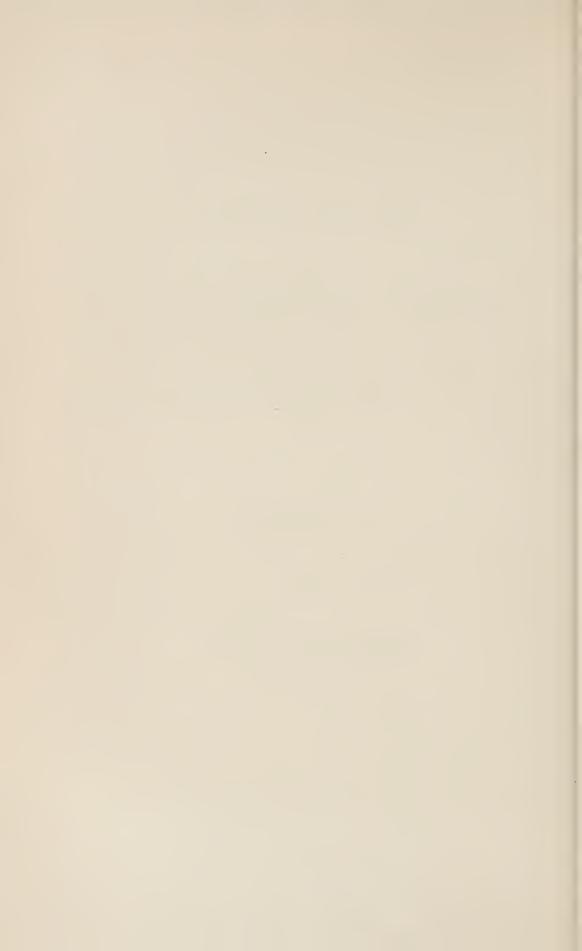

#### Erster Abschnitt.

Frohe Aussicht zum nahen ewigen Frieden.

Von der untersten Stufe der lebenden Natur des Menschen bis zu seiner höchsten, der Philosophie.

Chrysipp fagt in feiner stoischen Kraftsprache\*): "Die Natur hat dem Schwein statt Salzes eine Seele beigegeben, damit es nicht verfaule." Das ist nun die unterfte Stufe der Natur des Menschen vor aller Cultur, nämlich der bloß thierische Inftinct. — Es ist aber, als ob der Philosoph hier einen Wahrsagerblick in die physiologischen Systeme unse-10 rer Zeit geworfen habe; nur daß man jett statt des Worts Seele das der Lebenskraft zu brauchen beliebt hat (woran man auch Recht thut: weil von einer Wirkung gar wohl auf eine Kraft, die sie hervorbringt, aber nicht sofort auf eine besonders zu dieser Art Wirkung geeignete Substang geschlossen werden fann), das Leben aber in der Einwir-15 fung reizender Kräfte (dem Lebensreiz) und dem Vermögen auf reizende Rrafte gurudgumirken (bem Lebensvermögen) fest und benjenigen Menschen gesund nennt, in welchem ein proportionirlicher Reiz weder eine übermäßige noch eine gar zu geringe Wirkung hervorbringt: indem widrigenfalls die animalische Operation der Natur in eine chemische 20 übergehen werde, welche Fäulniß zur Folge hat, so daß nicht (wie man sonst glaubte) die Fäulniß aus und nach dem Tode, sondern der Tod aus der vorhergehenden Fäulniß erfolgen muffe. — hier wird nun die Natur im Menschen noch vor seiner Menschheit, also in ihrer Allgemeinheit, sowie fie im Thier thatig ift, um nur Krafte zu entwickeln, die nachher der 25 Mensch nach Freiheitsgesetzen anwenden kann, vorgestellt; diese Thatig= feit aber und ihre Erregung ist nicht praktisch, sondern nur noch mechanisch.

<sup>\*)</sup> Cicer. de nat. deor. lib. 2, sect. 160.

#### A.

Bon den physischen Urfachen der Philosophie des Menschen.

Abgesehen von der den Menschen vor allen anderen Thieren auszeichnenden Eigenschaft des Selbstbewußtseins, welcher wegen er ein vernünftiges Thier ist (dem auch wegen der Einheit des Bewußtseins 5 nur eine Seele beigelegt werden kann); so wird der Hang: sich dieses Vermögens zum Vernünfteln zu bedienen, nachgerade methodisch und zwar bloß durch Begriffe zu vernünfteln, d. i. zu philosophiren; darauf sich auch polemisch mit seiner Philosophie an Andern zu reiben, d. i. zu disputiren und, weil das nicht leicht ohne Affect geschieht, zu Gunsten seiner Philosophie zu zanken, zulet in Masse gegen einander (Schule gegen Schule als Heer gegen Heer) vereinigt offenen Krieg zu führen; — dieser Hang, sage ich, oder vielmehr Drang wird als eine von den wohlthätigen und weisen Veranstaltungen der Natur angesehen werden müssen, wodurch sie das große Unglück lebendigen Leibes zu versaulen 15 von den Menschen abzuwenden sucht.

Von der physischen Wirkung der Philosophie.

Sie ist die Gesundheit (status salubritatis) der Vernunft, als Wirkung der Philosophie. — Da aber die menschliche Gesundheit (nach dem Obigen) ein unaushörliches Erkranken und Wiedergenesen ist, so ist es mit der bloßen Diät der praktischen Vernunft (etwa einer Gymnastik derselben) noch nicht abgemacht, um das Gleichgewicht, welches Gesundheit heißt und auf einer Haaresspiße schwebt, zu erhalten; sondern die Philosophie muß (therapeutisch) als Arzeneimittel (materia medica) wirken, zu dessen Gebrauch dann Dispensatorien und Arzte (welche letztere aber auch allein diesen Gebrauch zu verordnen berechtigt sind) ersordert werden: wobei die Polizei darauf wachsam sein muß, daß zunstgerechte Arzte und nicht bloße Liebhaber sich anmaßen anzurathen, welche Philosophie man studiren solle, und so in einer Kunst, von der sie nicht die ersten Elemente kennen, Psuscherei treiben.

Ein Beispiel von der Kraft der Philosophie als Arzeneimittels gab der stoische Philosoph Posidonius durch ein an seiner eigenen Person gemachtes Experiment in Gegenwart des großen Pompejus (Cicer. tusc. quaest. lib. 2, sect. 61): indem er durch lebhafte Bestreitung der epikurischen Schule einen heftigen Anfall der Gicht überwältigte, sie in die Füße

herabdemonstrirte, nicht zu Herz und Kopf hingelangen ließ und so von der unmittelbaren physischen Wirkung der Philosophie, welche die Natur durch sie beabsichtigt (die leibliche Gesundheit), den Beweis gab, ins dem er über den Sat declamirte, daß der Schmerz nichts Böses sei\*).

5 Von dem Schein der Unvereinbarkeit der Philosophie mit dem beharrlichen Friedenszustande derselben.

Der Dogmatism (3. B. der Wolfsischen Schule) ist ein Polster zum Einschlasen und das Ende aller Belebung, welche letztere gerade das Wohlthätige der Philosophie ist. — Der Skepticism, welcher, wenn er vollendet daliegt, das gerade Widerspiel des ersteren ausmacht, hat nichts, womit er auf die regsame Vernunft Einsluß ausüben kann: weil er Alles ungebraucht zur Seite legt. — Der Moderatism, welcher auf die Halbscheid ausgeht, in der subjectiven Wahrscheinlichkeit den Stein der Weisen zu sinden meint und durch Anhäusung vieler isolirten Gründe (deren keiner für sich beweisend ist) den Mangel des zureichenden Grundes zu ersehen wähnt, ist gar keine Philosophie; und mit diesem Arzeneimittel (der Dorologie) ist es wie mit Pesttropfen oder dem venedigschen Theriak bewandt: daß sie wegen des gar zu vielen Guten, was in ihnen rechts und links aufgegriffen wird, zu nichts gut sind.

Daß der Lateiner ein unglückliches Ereigniß auf die linke Seite stellt, mag wohl daher kommen, weil man mit der linken hand nicht so gewandt ist einen Angriff abzuwehren, als mit der rechten. Daß aber bei den Augurien, wenn der Auspex sein Gesicht dem so genannten Tempel (in Süden) zugekehrt hatte, er den Blitztrahl, der zur Linken geschah, für glücklich ausgab: scheint zum Grunde zu haben, daß der Donnergott, der dem Auspex gegenüber gedacht wurde, seinen Blitz alsdann in der Rechten führt.

<sup>\*)</sup> Im Lateinischen läßt sich die Zweideutigkeit in den Ausdrücken: das Übel (malum) und das Böse (pravum), leichter als im Griechischen verhüten. — In Ansehung des Wohlseins und der Übel (der Schmerzen) steht der Mensch (so wie alle Sinnenwesen) unter dem Gesetz der Natur und ist bloß leidend; in Ansehung des Bösen (und Guten) unter dem Gesetz der Freiheit. Jenes enthält das, was der Mensch leidet; dieses, was er freiwillig thut. — In Ansehung des Schicksfals ist der Unterschied zwischen rechts und links (kato vel dextro vel sinistro) ein bloßer Unterschied im äußeren Verhältniß des Menschen. In Ansehung seiner Freiheit aber und dem Verhältniß des Gesetzes zu seinen Neigungen ist es ein Unterschied im Inneren desselben. — Im ersteren Fall wird das Gerade dem Schiefen (rectum obliquo), im zweiten das Gerade dem Krummen, Verkrüppelten (rectum pravo s. varo, obtorto) entgegengesetzt.

Von der wirklichen Vereinbarkeit der fritischen Philosophie mit einem beharrlichen Friedenszustande derfelben.

Rritische Philosophie ift diejenige, welche nicht mit den Berfuchen Systeme zu bauen oder zu stürzen, oder gar nur (wie der Moderatism) ein Dach ohne haus zum gelegentlichen Unterfommen auf Stugen zu 5 ftellen, sondern von der Untersuchung der Bermogen der menschlichen Vernunft (in welcher Absicht es auch sei) Eroberung zu machen anfängt und nicht so ins Blaue hinein vernünftelt, wenn von Philosophemen die Rede ift, die ihre Belage in feiner möglichen Erfahrung haben können. - Run giebt es doch Etwas in der menschlichen Bernunft, mas uns 10 durch feine Erfahrung befannt werden fann und doch seine Realität und Wahrheit in Wirkungen beweiset, die in der Erfahrung dargestellt, also auch (und zwar nach einem Princip a priori) schlechterdings können geboten werden. Dieses ist der Begriff der Freiheit und das von dieser abstammende Gesetz des kategorischen, d. i. schlechthin gebietenden, In= 15 perativs. - Durch dieses bekommen Ideen, die für die bloß speculative Vernunft völlig leer sein murden, ob wir gleich durch diese zu ihnen, als Erkenntniggrunden unseres Endzwecks, unvermeidlich hingewiesen werden, eine obzwar nur moralisch-praktische Realität: nämlich uns so zu ver= halten, als ob ihre Gegenstände (Gott und Unfterblichkeit), die man also 20 in jener (praktischen) Rücksicht postuliren darf, gegeben wären.

Diese Philosophie, welche ein immer (gegen die, welche verkehrter= weise Erscheinungen mit Sachen an sich selbst verwechseln) bewaffneter, eben dadurch auch die Vernunftthätigkeit unaufhörlich begleitender bewaffneter Zustand ist, eröffnet die Aussicht zu einem ewigen Frieden unter 25 den Philosophen durch die Ohnmacht der the oretischen Beweise des Gegentheils einerseits und durch die Stärke der praktischen Gründe der Annehmung ihrer Principien andererseits; — zu einem Frieden, der überdem noch den Vorzug hat, die Kräfte des durch Angriffe in scheinbare Gefahr gesetzten Subjects immer rege zu erhalten und so auch die Absicht 30 ber Natur zu continuirlicher Belebung besselben und Abwehrung des

Todesschlafs durch Philosophie zu befördern.

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, muß man den Ausspruch eines nicht bloß in seinem eigentlichen (dem mathematischen) Fache, sondern auch in vielen anderen vorzüglichen, mit einem thatenreichen, immer noch blühenden Alter bekrönten Mannes nicht für den eines Unglücksboten, sondern als einen Glückwunsch auslegen, wenn er den Philosophen einen über vermeinten Lorbern gemächlich ruhenden Frieden gänzlich abspricht\*):

5 indem ein solcher freilich die Kräfte nur erschlaffen und den Zweck der Natur in Absicht der Philosophie, als fortwährenden Belebungsmittels zum Endzweck der Menscheit, nur vereiteln würde; wogegen die streitbare Verfassung noch kein Krieg ist, sondern diesen vielmehr durch ein entschiedenes Übergewicht der praktischen Gründe über die Gegengründe zurückhalten und so den Frieden sichern kann und soll.

В.

Sprerphysische Grundlage des Lebens des Menschen zum Behuf einer Philosophie desselben.

Bermittelst der Vernunft ist der Seele des Menschen ein Geist (Mens, vous) beigegeben, damit er nicht ein bloß dem Mechanism der Natur und ihren technisch=praktischen, sondern auch ein der Spontaneität der Freiheit und ihren moralisch=praktischen Gesehen angemessens Leben sühre. Dieses Lebensprincip gründet sich nicht auf Begriffen des Sinnlichen, welche insgesammt zuvörderst (vor allem praktischen Ver= nunstgebrauch) Wissenschaft, d. i. theoretisches Erkenntniß, voraussehen, sondern es geht zunächst und unmittelbar von einer Idee des Übersinnlichen aus, nämlich der Freiheit, und vom moralischen kategorischen Imperativ, welcher diese uns allererst kund macht; und begründet so eine Philosophie, deren Lehre nicht etwa (wie Mathematik) ein gutes Instrument (Werkzeug zu beliedigen Zwecken), mithin bloßes Mittel, sondern die sich zum Grundsaße zu machen an sich selbst Pflicht ist.

Was ift Philosophie, als Lehre, die unter allen Wissenschaften das größte Bedürfniß der Menschen ausmacht?

Sie ift das, mas icon ihr Name anzeigt: Beisheitsforichung.

Rästner.

30

35

<sup>\*)</sup> Auf ewig ist der Krieg vermieden, Befolgt man, was der Weise spricht; Dann halten alle Menschen Frieden, Allein die Philosophen nicht.

Weisheit aber ist die Zusammenstimmung des Willens zum Endzweck (dem höchsten Gut); und da dieser, sofern er erreichbar ist, auch Pflicht ist und umgekehrt, wenn er Pflicht ist, auch erreichbar sein muß, ein solches Geset der Handlungen aber moralisch heißt: so wird Weisheit für den Menschen nichts anders als das innere Princip des Willens der Befolzung moralischer Gesetze sein, welcherlei Art auch der Gegenstand des seinen empirischen Gegenstand bestimmter Wille wohl eine technische praktische Besolgung einer Regel, aber keine Pflicht (die ein nicht physsselfches Verhältniß ist) begründen kann.

Bon den übersinnlichen Gegenständen unserer Erkenntniß.

10

Sie sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. — 1) Gott, als das allverpflichtende Wesen; 2) Freiheit, als Vermögen des Menschen die Besolgung seiner Pflichten (gleich als göttlicher Gebote) gegen alle Macht der Natur zu behaupten; 3) Unsterblichkeit, als ein Zustand, in 15 welchem dem Menschen sein Wohl oder Weh in Verhältniß auf seinen mosralischen Werth zu Theil werden soll. — Man sieht, daß sie zusammen gleichsam in der Verkettung der drei Sähe eines zurechnenden Vernunftschlusses stehen; und da ihnen, eben darum weil sie Ideen des Überssinnlichen sind, keine objective Realität in theoretischer Kücksicht gegeben 20 werden kann, so wird, wenn ihnen gleichwohl eine solche verschafft werden soll, sie ihnen nur in praktischer Kücksicht, als Postulaten\*) der moraslischspraktischen Vernunft, zugestanden werden können.

Unter diesen Ideen führt also die mittlere, nämlich die der Freisheit, weil die Eristenz derselben in dem kategorischen Imperativ ents 25 halten ist, der keinem Zweisel Raum läßt, die zwei übrigen in ihrem Gesfolge bei sich; indem er, das oberste Princip der Weisheit, folglich auch den Endzweck des vollkommensten Willens (die höchste mit der Moralität zusammenstimmende Glückseligkeit) voraussetzend, bloß die Bedingungen

<sup>\*)</sup> Postulat ist ein a priori gegebener, keiner Erklärung seiner Möglichkeit 30 (mithin auch keines Beweises) fähiger praktischer Imperativ. Man postulirt also nicht Sachen, oder überhaupt das Dasein irgend eines Gegenstandes, sondern nur eine Maxime (Regel) der Handlung eines Subjects. — Wenn es nun Pflicht ist zu einem gewissen Zweck (dem höchsten Sut) hinzuwirken, so muß ich auch berechtigt sein anzunehmen: daß die Bedingungen da sind, unter denen allein diese Leistung 35 der Pflicht möglich ist, odzwar dieselben übersinnlich sind, und wir (in theoretischer Rücksicht) kein Erkenntniß berselben zu erlangen dermögend sind.

enthält, unter welchen allein diesem Genüge geschehen kann. Denn das Wesen, welches diese proportionirte Austheilung allein zu vollziehen vermag, ist Gott; und der Zustand, in welchem diese Vollziehung an vernünstigen Weltwesen allein jenem Endzweck völlig angemessen verrichtet werden kann, die Annahme einer schon in ihrer Natur begründeten Fortdauer des Lebens, d. i. die Unsterblichkeit. Denn wäre die Fortdauer des Lebens darin nicht begründet, so würde sie nur Hoffnung eines künstigen, nicht aber ein durch Vernunst (im Gesolge des moralischen Imperativs) nothwendig vorauszusehendes künstiges Leben bedeuten.

#### Resultat.

10

Es ist also bloßer Mißverstand oder Verwechselung moralisch=praktisser Principien der Sittlickeit mit theoretischen, unter denen nur die ersteren in Ansehung des Übersinnlichen Erkenntniß verschaffen können, wenn noch ein Streit über das, was Philosophie als Weisheitslehre sagt, erhoben wird; und man kann von dieser, weil wider sie nichts Erhebliches mehr eingewandt wird und werden kann, mit gutem Grunde

den nahen Abschluß eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie verkündigen.

### Zweiter Abschnitt.

20 Bedenkliche Aussicht zum nahen ewigen Frieden in der Philosophie.

Herr Schlosser, ein Mann von großem Schriftstellertalent und einer (wie man zu glauben Ursache hat) für die Beförderung des Guten gestimmten Denkungsart, tritt, um sich von der zwangsmäßigen, unter Autorität stehenden Gesehverwaltung in einer doch nicht unthätigen Muße zu erholen, unerwarteterweise auf den Kampsplatz der Metaphysik: wo es der Händel mit Bitterkeit weit mehr giebt, als in dem Felde, das er eben verlassen hatte. — Die kritische Philosophie, die er zu kennen glaubt, ob er zwar nur die letzten aus ihr hervorgehenden Resultate angesehen hat, und die er, weil er die Schritte, die dahin sühren, nicht mit sorgssältigem Fleiße durchgegangen war, nothwendig mißverstehen mußte, empörte ihn; und so ward er flugs Lehrer "eines jungen Mannes, der (seiner Sage nach) die kritische Philosophie studiren wollte", ohne selbst vorher die Schule gemacht zu haben, um diesen ja davon abzurathen.

Es ift ihm nur darum zu thun, die Kritik der reinen Vernunft wo möglich aus dem Wege zu räumen. Sein Rath ist wie die Versicherung jener guten Freunde, die den Schafen antrugen: wenn diese nur die hunde abschaffen wollten, mit ihnen wie Bruder in beständigem Frieden zu leben. - Wenn der Lehrling diesem Rathe Gehör giebt, so ist er ein Spielzeug 5 in der Hand des Meifters, "seinen Geschmack (wie dieser fagt) durch die Schriftsteller des Alterthums (in der Überredungskunft, durch subjective Grunde des Beifalls, ftatt Überzengungsmethode, durch objective) fest zu machen." Dann ift er ficher: jener werde fich Wahrheitsschein (verisimilitudo) für Bahricheinlichkeit (probabilitas) und diese in Ur= 10 theilen, die schlechterdings nur a priori aus der Vernunft hervorgeben tonnen, fich fur Gewißheit aufheften laffen. "Die rauhe, barbarische Sprache der fritischen Philosophie" wird ihm nicht behagen; da doch vielmehr ein schön geisterischer Ausdruck, in die Elementarphilosophie getragen, daselbst für barbarisch angesehen werden muß. — Er bejammert 15 es, daß "allen Uhnungen, Ausbliden aufs Iberfinnliche, jedem Genius der Dichtkunft die Flügel abgeschnitten werden sollen" (wenn es die Phi= losophie angeht!).

Die Philosophie in demienigen Theile, der die Wiffenslehre enthalt (in dem theoretischen), und der, ob sie zwar größtentheils auf Be= 20 schränkung der Anmaßungen im theoretischen Erkenntniß gerichtet ift, doch schlechterdings nicht vorbeigegangen werden kann, sieht sich in ihrem praktischen eben sowohl genöthigt zu einer Metaphyfik (ber Sitten) als einem Inbegriff bloß formaler Principien des Freiheitsbegriffs zuruckzugehen, ehe noch vom Zweck der Handlungen (der Materie des Wollens) 27 die Frage ist. — Unser antikritischer Philosoph überspringt diese Stufe, oder er verkennt sie vielmehr so ganzlich, daß er den Grundsak, welcher jum Probirstein aller Befugniß dienen fann: Sandle nach einer Maxime, nach der du zugleich wollen kannst, fie folle ein all= gemeines Wesetz werden, völlig migverfteht und ihm eine Bedeutung 30 giebt, welche ihn auf empirische Bedingungen einschränkt und so zu einem Ranon der reinen moralisch=praktischen Bernunft (dergleichen es doch einen geben umß) untauglich macht; wodurch er sich in ein ganz anderes Feld wirft, als wohin jener Kanon ihn hinweiset, und abenteuerliche Folgerungen berausbringt.

Es ist aber offenbar: daß hier nicht von einem Princip des Gebrauchs der Mittel zu einem gewiffen Zweck (benn alsdann mare es ein pragma-

35

tisches, nicht ein moralisches Princip) die Rede sei; daß nicht, wenn die Maxime meines Willens, zum allgemeinen Gesetz gemacht, der Maxime des Willens eines Anderen, sondern wenn sie sich selbst widerspricht (welches ich aus dem bloßen Begriffe, a priori, ohne alle Erfahrungs= verhältnisse, z. B. "ob Gütergleichheit oder ob Eigenthum in meine Maxime ausgenommen werde," nach dem Satz des Widerspruchs beurtheilen kann), dieses ein unsehlbares Kennzeichen der moralischen Unmöglichkeit der Handlung sei. — Bloße Unkunde, vielleicht auch etwas böser Hang zur Schikane konnte diesen Angriff hervorbringen, welcher
indeß der

Verkündigung eines ewigen Friedens in der Philosophie nicht Abbruch thun kann. Denn ein Friedensbund, der so beschaffen ist: daß, wenn man sich einander nur versteht, er auch sofort (ohne Kapitulation) geschlossen ist, kann auch für geschlossen, wenigstens dem Abschluß 15 nahe angekündigt werden.

\* \*

Wenn auch Philosophie bloß als Weisheitslehre (was auch ihre eigentliche Bedeutung ist) vorgestellt wird, so kann sie doch auch als Lehre des Wissens nicht übergegangen werden: sofern dieses (theoretische) Erstenntniß die Elementarbegriffe enthält, deren sich die reine Vernunft bes dient; geseht, es geschähe auch nur, um dieser ihre Schranken vor Augen zu legen. Es kann nun kaum die Frage von der Philosophie in der ersteren Bedeutung sein: ob man frei und offen gestehen solle, was und woher man das in der That von ihrem Gegenstande (dem sinnlichen und übersinnlichen) wirklich wisse, oder in praktischer Kücksicht (weil die Ans nehmung desselben dem Endzweck der Vernunst beförderlich ist) nur vorzaussehe.

Es kann sein, daß nicht Alles wahr ist, was ein Mensch dafür hält (denn er kann irren); aber in Allem, was er sagt, muß er wahrhaft sein (er soll nicht täuschen): es mag nun sein, daß sein Bekenntniß bloß innerlich (vor Gott) oder auch ein äußeres sei. — Die Übertretung dieser Pflicht der Wahrhaftigkeit heißt die Lüge; weshalb es äußere, aber auch eine innere Lüge geben kann: so daß beide zusammen vereinigt, oder auch einander widersprechend sich ereignen können.

Eine Lüge aber, sie mag innerlich oder äußerlich sein, ist zwiefacher art: 1) wenn man das für wahr ausgiebt, dessen man sich doch als un=

wahr bewußt ist, 2) wenn man etwas für gewiß ausgiebt, wovon man sich doch bewußt ist subjectiv ungewiß zu sein.

Die Lüge ("vom Vater der Lügen, durch den alles Böse in die Welt gekommen ist") ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur; so sehr auch zugleich der Ton der Wahrhaftigkeit (nach dem Beispiel 5 mancher chinesischen Krämer, die über ihre Laden die Aufschrift mit goldenen Buchstaben setzen: "Allhier betrügt man nicht") vornehmlich in dem, was das Übersinnliche betrifft, der gewöhnliche Ton ist. — Das Gebot: du sollst (und wenn es auch in der frömmsten Absicht wäre) nicht lügen, zum Grundsatz in die Philosophie als eine Weisheitslehre innigst aufgenommen, würde allein den ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunst sichern können.

über ein vermeintes Recht

aus

Menschensiebe zu sügen.



über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lugen.

In der Schrift: Frankreich im Jahr 1797, Sechstes Stück, Nr. I: Von den politischen Gegenwirkungen, von Benjamin Constant, ist Folgendes S. 123 enthalten.

"Der sittliche Grundsatz es sei eine Pflicht die Wahrheit zu sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt nähme, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Den Beweis davon haben wir in den sehr unmittelbaren Folgerungen, die ein deutscher Philosoph aus diesem Grundsatz gezogen hat, der so weit geht zu behaupten: daß die Lüge gegen einen Mörder, der uns fragte, ob unser von ihm verfolgter Freund sich nicht in unser Haus geflüchtet, ein Berbrechen sein würde\*)."

10

30

Der französische Philosoph widerlegt S. 124 diesen Grundsatz auf folgende Art: "Es ist eine Pflicht die Wahrheit zu sagen. Der Begriff von Pflicht ist unzertrennbar von dem Begriff des Rechts. Eine Pflicht ist, was bei einem Wesen den Rechten eines anderen entspricht. Da, wo es keine Rechte giebt, giebt es keine Pflichten. Die Wahrheit zu sagen, ist also eine Pflicht; aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat. Kein Mensch aber hat Recht auf eine Wahrheit, die Anderen schadet."

Das πρωτον ψευδος liegt hier in dem Sate: "Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht, aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat."

3. Rant.

<sup>\*) &</sup>quot;J. D. Michaelis in Göttingen hat diese selftame Meinung noch früher vorgetragen als Kant. Daß Kant der Philosoph sei, von dem diese Stelle redet, hat mir der Bersasser dieser Schrift selbst gesagt."

R. Fr. Cramer †).

<sup>†)</sup> Daß dieses wirklich an irgend einer Stelle, deren ich mich aber jett nicht mehr besinnen kann, von mir gesagt worden, gestehe ich hiedurch.

Buerst ist anzumerken, daß der Ausdruck: ein Recht auf die Wahrheit haben, ein Wort ohne Sinn ist. Man muß vielmehr sagen: der Mensch habe ein Necht auf seine eigene Wahrhaftigkeit (veracitas), d. i. auf die subjective Wahrheit in seiner Person. Denn objectiv auf eine Wahrsheit ein Necht haben, würde so viel sagen als: es komme wie überhaupt beim Mein und Dein auf seinen Willen an, ob ein gegebener Sah wahr oder falsch sein solle; welches dann eine seltsame Logik abgeben würde.

Nun ist die erste Frage: ob der Mensch in Fällen, wo er einer Beantwortung mit Ja oder Nein nicht ausweichen kann, die Befugniß (das Recht) habe unwahrhaft zu sein. Die zweite Frage ist: ob er 10 nicht gar verbunden sei in einer gewissen Aussage, wozu ihn ein ungerechter Zwang nöthigt, unwahrhaft zu sein, um eine ihn bedrohende Misse-

that an sich oder einem Anderen zu verhüten.

Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist forsmale Pflicht des Menschen gegen Jeden\*), es mag ihm oder einem Andern baraus auch noch so großer Nachtheil erwachsen; und ob ich zwar dem, welcher mich ungerechterweise zur Aussage nöthigt, nicht Unrecht thue, wenn ich sie verfälsche, so thue ich doch durch eine solche Verfälschung, die darum auch (obzwar nicht im Sinn des Juristen) Lüge genannt werden kann, im wesentlichsten Stücke der Pflicht überhaupt Unrecht: d. i. ich 20 mache, so viel an mir ist, daß Aussagen (Declarationen) überhaupt keinen Glauben sinden, mithin auch alle Rechte, die auf Verträgen gegründet werden, wegfallen und ihre Kraft einbüßen; welches ein Unrecht ist, das der Menscheit überhaupt zugefügt wird.

Die Lüge also, bloß als vorsetzlich unwahre Declaration gegen einen 25 andern Menschen befinirt, bedarf nicht des Zusatzs, daß sie einem Anderen schaden müsse; wie die Juristen es zu ihrer Definition verlangen (mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius). Denn sie schadet jederzeit einem Anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der Menscheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. 30

Diese gutmuthige Lüge kann aber auch durch einen Zufall (casus) strafbar werden nach burgerlichen Gesetzen; was aber bloß durch ben

<sup>\*)</sup> Ich mag hier nicht den Grundsatz bis dahin schärfen, zu sagen: "Unwahrhastigkeit ist Verletzung der Pflicht gegen sich selbst." Denn dieser gehört zur Ethik; hier aber ist von einer Rechtspflicht die Rede. — Die Tugendlehre sieht 85 in jener Übertretung nur auf die Nichtswürdigkeit, deren Vorwurf der Lügner sich selbst zuzieht.

Bufall ber Straffälligkeit entgeht, tann auch nach angeren efeten als Unrecht abgeurtheilt werden. Haft du näulich einen eben jett mit Mordsucht Umgehenden durch eine Lüge an der That verhindert, so bift du für alle Folgen, die daraus entspringen möchten, auf rechtliche Art ver= 5 antwortlich. Bift du aber ftrenge bei der Wahrheit geblieben, fo kann dir die öffentliche Gerechtigkeit nichts anhaben; die unvorhergesehene Folge mag fein, welche sie wolle. Es ist doch möglich, daß, nachdem du dem Mörder auf die Frage, ob der von ihm Angefeindete zu Hause sei, ehr= licherweise mit Ja geantwortet haft, dieser doch unbemerkt ausgegangen 10 ift und so dem Mörder nicht in den Wurf gekommen, die That also nicht geschehen ware; haft du aber gelogen und gesagt, er sei nicht zu Saufe, und er ift auch wirklich (obzwar dir unbewußt) ausgegangen, wo denn der Mörder ihm im Weggehen begegnete und seine That an ihm verübte: so kannst du mit Recht als Urheber des Todes desselben augeklagt werden. 15 Denn hattest du die Wahrheit, so gut du sie wußtest, gesagt: so ware vielleicht der Mörder über dem Nachsuchen seines Feindes im Hause von herbeigelaufenen Nachbarn ergriffen und die That verhindert worden. Wer also lügt, so gutmuthig er dabei auch gesinnt sein mag, muß die Folgen davon, felbst vor dem burgerlichen Gerichtshofe, verantworten und 20 dafür büßen, so unvorhergesehen sie auch immer sein mögen: weil Bahrhaftigkeit eine Pflicht ift, die als die Basis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten angesehen werden muß, deren Geset, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einräumt, schwankend und unnütz gemacht wird.

Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Con= venienzen einzuschränkendes Vernunftgebot: in allen Erklärungen wahr=

haft (ehrlich) zu sein.

Wohlbenkend und zugleich richtig ist hiebei Hrn. Constants Ansmerkung über die Verschreiung solcher strenger und sich vorgeblich in unsaussührbare Ideen verlierender, hiemit aber verwerslicher Grundsätze. — "Jedesmal (sagt er S. 123 unten) wenn ein als wahr bewiesener Grundsatz unauwendbar scheint, so kommt es daher, daß wir den mittlern Grundsatz nicht kennen, der das Mittel der Anwendung enthält. "Er führt (S. 121) die Lehre von der Gleich heit als den ersten die gesellschaftliche Kette bildenden King an: "Daß (S. 122) nämlich kein Mensch anders als durch solche Gesetz gebunden werden kann, zu deren Bildung er mit beigetragen hat. In einer sehr ins Enge zusammengezogenen Gesellschaft kann dieser Grundsatz auf unmittelbare Weise angewendet werden und

bedarf, um ein gewöhnlicher zu werden, feines mittleren Grundfates. Aber in einer fehr gahlreichen Gesellschaft muß man einen neuen Grundfat zu demjenigen noch hinzufügen, den wir hier anführen. Diefer mittlere Grundsat ift: daß die Einzelnen zur Bildung der Gefete entweder in eigener Person oder durch Stellvertreter beitragen konnen. Wer den ersten Grundsatz auf eine zahlreiche Gesellschaft anwenden wollte, ohne den mittleren dazu zu nehmen, würde unfehlbar ihr Verderben zuwege bringen. Allein dieser Umstand, der nur von der Unwissenheit oder Ungeschicklichkeit des Gesetzgebers zeugte, murbe nichts gegen den Grundsat beweisen." — Er beschließt S. 125 hiemit: "Ein als mahr anerkannter 10 Grundsat muß also niemals verlassen werden: wie anscheinend auch Befahr dabei fich befindet." [Und doch hatte der gute Mann den unbedingten Brundfat der Wahrhaftigkeit wegen der Gefahr, die er für die Gesellschaft bei fich führe, selbst verlassen: weil er feinen mittleren Grundsat ent= decken konnte, der diese Gefahr zu verhüten diente, und hier auch wirklich 15 feiner einzuschieben ift.]

Benn man die Ramen der Personen, sowie fie hier aufgeführt werden, beibehalten will: so verwechselte "der französische Philosoph" die Handlung, wodurch Jemand einem Anderen schadet (nocet), indem er die Wahrheit, deren Geständniß er nicht umgehen kann, sagt, mit der= 20 jenigen, wodurch er diesem Unrecht thut (laedit). Es war bloß ein Bu= fall (casus), daß die Wahrhaftigkeit der Aussage dem Einwohner des Hauses schadete, nicht eine freie That (in juridischer Bedeutung). Denn aus seinem Rechte, von einem Anderen zu fordern, daß er ihm zum Vortheil lügen solle, murde ein aller Gesetmäßigkeit miderstreitender Anspruch 25 folgen. Jeder Mensch aber hat nicht allein ein Recht, sondern sogar die ftrenaste Pflicht zur Wahrhaftigkeit in Aussagen, die er nicht umgeben fann: fie mag nun ihm selbst oder Andern schaden. Er selbst thut also hiemit dem, der dadurch leidet, eigentlich nicht Schaden, sondern diesen verurfacht der Zufall. Denn Jener ift hierin gar nicht frei, um zu 30 wählen: weil die Wahrhaftigkeit (wenn er einmal sprechen muß) unbedingte Pflicht ift. — Der "beutsche Philosoph" wird also den Sat (S. 124): "Die Wahrheit zu sagen ift eine Pflicht, aber nur gegen benjenigen, welcher ein Recht auf die Bahrheit hat," nicht zu feinem Grundsate annehmen: erftlich megen ber undeutlichen Formel deffelben, indem Bahr= 85 heit kein Besitthum ift, auf welchen dem Ginen das Recht verwilligt. Anderen aber verweigert werden könne; dann aber vornehmlich, weil die

Pflicht der Wahrhaftigkeit (als von welcher hier allein die Rede ist) keinen Unterschied zwischen Personen macht, gegen die man diese Pflicht haben, oder gegen die man sich auch von ihr lossagen könne, sondern weil es

unbedingte Aflicht ift, die in allen Berhaltniffen gilt.

Um nun von einer Metaphysik des Rechts (welche von allen Erfahrungsbedingungen abstrahirt) zu einem Grundsate ber Politit (welcher diese Begriffe auf Erfahrungsfälle anwendet) und vermittelft dieses zur Auflösung einer Aufgabe der letteren dem allgemeinen Rechts= princip gemäß zu gelangen: wird der Philosoph 1) ein Axiom, d. i. einen 10 apodittisch gewissen Sat, der unmittelbar aus der Definition des außern Rechts (Busammenstimmung der Freiheit eines Jeden mit der Freiheit von Sedermann nach einem allgemeinen Gefete) hervorgeht, 2) ein Bo= stulat des äußeren öffentlichen Gesetzes, als vereinigten Billens Aller nach dem Princip der Gleichheit, ohne welche feine Freiheit von Jeder-15 mann Statt haben würde, 3) ein Problem geben, wie es anzustellen sei, daß in einer noch fo großen Gefellschaft dennoch Gintracht nach Brincipien der Freiheit und Gleichheit erhalten werde (nämlich vermittelft eines reprafentativen Systems); welches dann ein Grundsatz der Politik sein wird, deren Beranftaltung und Anordnung nun Decrete enthalten wird, 20 die, aus der Erfahrungserkenntniß der Menschen gezogen, nur den Mechanism ber Rechtsverwaltung, und wie dieser zweckmäßig einzurichten sei, beabsichtigen. — Das Recht muß nie der Politik, wohl aber die Politif jederzeit dem Recht angepaßt werden.

"Ein als wahr anerkannter (ich setze hinzu: a priori anerkannter, mithin apodiktischer) Grundsatz muß niemals verlassen werden, wie ansicheinend auch Gesahr sich dabei besindet," sagt der Verfasser. Rur muß man hier nicht die Gesahr (zufälligerweise) zu schaden, sondern übershanpt Unrecht zu thun verstehen: welches geschehen würde, wenn ich die Pslicht der Wahrhaftigkeit, die gänzlich unbedingt ist und in Aussagen die oberste rechtliche Bedingung ausmacht, zu einer bedingten und noch andern Rücksichten untergeordneten mache und, obgleich ich durch eine gewisse Lüge in der That niemanden Unrecht thue, doch das Princip des Rechts in Ansehung aller unumgänglich nothwendigen Aussagen übershaupt verletze (formaliter, obgleich nicht materialiter, Unrecht thue): welches viel schlimmer ist als gegen irgend Jemanden eine Ungerechtigkeit begehn, weil eine solche That nicht eben immer einen Grundsatz dazu im

Subjecte poraussett.

Der, welcher die Anfrage, die ein Anderer an ihn ergehen läßt: ob er in seiner Aussage, die er jeht thun soll, wahrhaft sein wolle oder nicht, nicht schon mit Unwillen über den gegen ihn hiemit geäußerten Berdacht, er möge auch wohl ein Lügner sein, aufnimmt, sondern sich die Erlaubniß ausbittet sich erst auf mögliche Ausnahmen zu besinnen, ist schon ein Lügner (in potentia): weil er zeigt, daß er die Wahrhaftigkeit nicht für Pflicht an sich selbst anerkenne, sondern sich Ausnahmen vorbehält von einer Regel, die ihrem Wesen nach keiner Ausnahme fähig ist, weil sie sich in dieser geradezu selbst widerspricht.

Alle rechtlich=praktische Grundsätze müssen strenge Wahrheit enthalten, 10 und die hier sogenannten mittleren können nur die nähere Bestimmung ihrer Anwendung auf vorkommende Fälle (nach Regeln der Politik), aber niemals Ausnahmen von jenen enthalten: weil diese die Allgemeinheit vernichten, derentwegen allein sie den Namen der Grundsätze führen.

### Über

# die Buchmacherei.

3mei Briefe

φn

Herrn Friedrich Nicolai

von

Immanuel Kant.



### Erfter Brief.

Un herrn Friedrich Nicolai, den Schriftsteller.

Die gelehrte Reliquien des vortrefflichen (oft auch ins Romisch= Burleste malenden) Mösers fielen in die Sande feines vieljährigen 5 Freundes, des Herrn Friedrich Nicolai. Es war ein Theil einer fragmentarischen Abhandlung Mosers mit ber Aufschrift: Über Theorie und Praris, welche jenem in der Sandschrift mitgetheilt worden, und wie Herr Nicolai annimmt, daß Möser selbst fie würde mitgetheilt haben, wenn er sie noch gang beendigt hatte, und wobei angemerft wird; daß 10 Möser nicht allein Ronalist, sondern auch, wenn man es so nennen will, ein Aristofrat oder ein Bertheidiger des Erbadels zur Berwunderung und jum Argerniß vieler neueren Politifer in Deutschland gewesen sei. -Unter andern habe man (S. Kants metaphyfische Anfangsgrunde der Rechtslehre, erfte Auflage, Seite 192) behaupten wollen: daß nie ein Volk 15 aus freiem und überlegtem Entschlusse eine solche Erblichkeit einräumen würde. Wogegen denn Möser in seiner bekannten launichten Manier eine Erzählung dichtet: da Personen in fehr hohen Umtern gleich als Bice = Ronige doch eigentlich als mahre Unterthanen des Staats auftreten und zwölf Fälle angeführt werden, in deren feche ersteren die Söhne 20 des verstorbenen Beamten übergangen werden, dafür es mit den Unterthanen schlecht steht; dagegen man sie in den sechs lettern wählt, wobei das Volk sich besser befindet; — woraus dann klar erhelle: daß ein ganzes Volk seine eigne Erbunterthänigkeit unter einem höheren Mitunterthauen gar wohl beschließen und handgreifliche Praxis diese, so wie manche 25 andere luftige Theorie zur Belustigung der Leser als Spreu wegblasen merbe.

So ift es mit der auf den Vortheil des Volks berechneten Maxime immer bewandt: daß, so klug es sich auch durch Erfahrung geworden zu sein dünken möchte, wen es sich zum subalternen Herrscher wählen wollte: es kann und wird sich dabei oft häßlich verrechnen, weil die

Erfahrungsmethode klug zu sein (das pragmatische Princip) schwerlich eine andere Leitung haben wird, als es durch Schaden zu werden. — Nun ift aber hier jest von einer ficheren, durch die Bernunft vorgezeichneten Leitung die Rede, welche nicht wissen will, wie das Bolk mählen wird, um seinen jedesmaligen Absichten zu gnügen, sondern, wie es unbedingt 5 wählen soll: jene mögen für dasselbe zuträglich sein oder nicht (das moralische Princip); d. i. es ist davon die Frage: was und wie, wenn das Bolk zu mahlen aufgefordert wird, nach dem Rechtsprincip von ihm beschlossen werden muß. Denn diese gange Anfgabe ift als eine zur Rechtslehre (in jenen metaph. Anf. d. R.-L. S. 192) gehörige Frage, 10 ob der Souverain einen Mittelstand zwischen ihm und den übrigen Staatsburgern zu grunden berechtigt fei, zu beurtheilen, und ba ift alsdann der Ausspruch: daß das Bolk keine folche untergeordnete Gewalt vernunftmäßig beschließen kann und wird, weil es sich sonst den Launen und dem Gutdünken eines Unterthans, der doch selbst regiert zu werden 15 bedarf, unterwerfen würde, welches sich widerspricht. — hier ist das Princip der Beurtheilung nicht empirisch, sondern ein Princip a priori; wie alle Sake, deren Affertion zugleich Nothwendigkeit bei fich führt, welche auch allein Vernunfturtheile (zum Unterschiede der Verstandes= urtheile) abgeben. Dagegen ift empirische Rechtslehre, wenn sie zur 20 Philosophie und nicht zum ftatutarischen Gesethuch gezählt wird, ein Widerspruch mit sich felbst. \*)

Das war nun gut; aber — wie die alten Muhmen im Märchenton zu erzählen pflegen — auch nicht allzugut. Die Fiction nimmt nun einen anderen Gang.

Nachdem nämlich in den sechs folgenden Gouvernements das Bolk nun zur allgemeinen Freude den Sohn des vorigen gewählt hatte, so

25

<sup>\*)</sup> Nach dem Princip der Eudämonie (der Clückseligkeitslehre), worin keine Mothwendigkeit und Allgemeingültigkeit angetroffen wird (indem es jedem Einzelsnen überlassen bleibt, zu bestimmen, was er nach seiner Neigung zur Clückseligkeit zählen will) wird das Bolf allerdings eine solche erbliche Couvernementsversassung wählen dürsen; — nach dem eleutheronomischen aber (von der ein Theil die Rechtselehre ist) wird es keinen subalternen äußeren Gesetzgeber statuiren: weil es sich hiebei als selbst gesetzgebend und diesen Gesetzen zugleich unterthan betrachten und die Prazis sich daher (in Sachen der reinen Vernunst) schlechterdings nach der Iheorie richten muß. — Es ist unrecht so zu decretiren, es mag auch noch so gebräuchlich und sogar in vielen Fällen dem Staat nützlich sein; welches letztere doch niemals gewiß ist.

traten, wie die visionäre Geschichte weiter sagt, theils durch die während . der Zeit allmählich fortrückende leidige Aufklärung, theils auch weil eine jede Regierung für das Volk ihre Lasten hat, wo die Austauschung der alten gegen eine neue vor der Hand Erleichterung verspricht, nunmehr Demagogen im Volke auf, und da wurde decretirt, wie folgt:

Rämlich im siebenten Gouvernement erwählte nun zwar das Volk den Sohn des vorigen Herzogs. Dieser aber war in Eultur und Lurus mit dem Zeitalter schon fortgeruckt und hatte wenig Lust, durch gute Wirthschaft die Wohlhabenheit desselben zu erhalten, desto mehr aber zu genießen. Er ließ daher das alte Schloß verfallen, um Luft= und Saad= häuser zu festlichen Vergnügungen und Wildheben, zur eigenen und des Volks Ergöplichkeit und Geschmack einzurichten. Das herrliche Theater sammt dem alten silbernen Tafelservice wurden, jenes in große Tangfale. dieses in geschmackvolleres Porcelaine verwandelt; unter dem Vorwande, 15 daß das Silber als Geld im Lande einen besseren Umlauf des Handels verspreche. - Im achten fand der nun gut eingegrafte, vom Volk bestätigte Regierungserbe es selbst mit Einwilligung des Volks gerathener, das bis dahin gebräuchliche Primogeniturrecht abzuschaffen; denn diesem muffe es doch einleuchten: daß der Erstgeborne darum doch nicht zugleich 20 der Weisestgeborne sei. — Im neunten würde sich das Volk doch beder Errichtung gemisser im Personal wechselnden Landescollegien besser. als bei der Ansetzung der Regierung mit alten, bleibenden Rathen, die zulett gemeiniglich den Despoten spielen, und glücklicher finden; des vorgeschlagenen Erbpaftors nicht zu gedenken: als wodurch sich die 25 Obscurantenzunft der Geiftlichen verewigen mußte. - Im zehnten wie im eilften, hieß es, ist die Anekelung der Mißheurathen eine Grille der alten Lehnsverfassung zum Nachtheil der durch die Natulr geadelten, und es ist vielmehr ein Beweis der Aufkeimung edler Gefühle im Bolk, wenn es - wie bei den Fortschritten in der Aufklarung unausbleib= lich ift — Talent und gute Denkungsart über die Musterrolle des an= erbenden Ranges wegsett; - - so wie im zwölften man zwar die Gutmuthiafeit der alten Tante, dem jungen, unmundigen, zum fünftigen Herzog muthmaßlich bestimmten Kinde, ehe es noch versteht, was das fagen wolle, belächeln wird; es aber zum Staatsprincip zu machen, un= 35 gereimte Zumuthung sein wurde. Und so verwandlen sich des Volks Launen, wenn es beschließen darf, sich selbst einen erblichen Gouverneur zu geben, der doch felbst noch Unterthan bleibt, in Mißgestaltungen, die 28\*

ihrer Absicht (auf Glückseligkeit) so sehr entgegen sind, daß es heißen wird:

Turpiter atrum desinit in piscem mulier formosa superne.

Man kann also jede aufs Glückseligkeitsprincip gegründete Versfassung, selbst wenn man a priori mit Sicherheit angeben könnte, das Volk werde sie jeder anderen vorziehen, ins Lächerliche parodiren; und, sindem man die Rückseite der Münze auswirft, von der Wahl des Volks, das sich einen Herren geben will, dasselbe sagen, was jener Grieche vom Henrathen sagte: "Was du auch immer thun magst — es wird dich gestenen."

Herr Friedrich Nicolai also ist mit seiner Deutung und Vertheidigung 10 in der vorgeblichen Angelegenheit eines Andern (nämlich Mösers) versunglückt. — Es wird aber schon besser gehen, wenn wir ihn mit seiner eigenen beschäftigt sehen werden.

### Zweiter Brief.

Un Herrn Friedrich Nicolai, den Berleger.

15

Die Buchmacherei ist fein unbedeutender Erwerbszweig in einem der Eultur nach schon weit fortgeschrittenen gemeinen Wesen: wo die Leserei zum beinahe unentbehrlichen und allgemeinen Bedürfniß geworden ist. — Dieser Theil der Industrie in einem Lande aber gewinnt dadurch ungemein: wenn jene fabrikenmäßig getrieben wird; welches aber nicht anders als durch einen den Geschmack des Publicums und die Geschickliches feit jedes dabei anzustellenden Fabrikanten zu beurtheilen und zu bezahlen vermögenden Verleger geschehen kann. — Dieser bedarf aber zu Belebung seiner Verlagshandlung eben nicht den inneren Gehalt und Werth der von ihm verlegten Waare in Betrachtung zu ziehen: wohl 25 aber den Markt, worauf, und die Liebhaberei des Tages, wozu die allenfalls ephemerischen Producte der Buchdruckerpresse in lebhaften Umzlauf gebracht und, wenn gleich nicht dauerhaften, doch geschwinden Abzgang sinden können.

Ein erfahrner Kenner der Buchmacherei wird als Verleger nicht erst 30 darauf warten, daß ihm von schreibseligen, allezeit fertigen Schriftstellern ihre eigene Waare zum Verkauf angeboten wird; er sinnt sich als Director einer Fabrik die Materie sowohl als die Façon aus, welche muthmaßlich— es sei durch ihre Neuigkeit oder auch Scurrilität des Wißes, damit das lesende Publicum etwas zum Angassen und zum Belachen bekomme, 35

- welche, sage ich, die größte Nachfrage, oder allenfalls auch nur die schnellste Abnahme haben wird; wo dann gar nicht darnach gefragt wird: wer oder wie viel an einer dem Persifliren geweihten, soust vielleicht dazu wohl nicht geeigneten Schrift gearbeitet haben mögen, der Tadel einer 5 folden Schrift aber alsdann doch nicht auf seine (des Verlegers) Rechnung fällt, sondern den gedungenen Buchmacher treffen muß.

Der, welcher in Kabrikationen und Sandel ein mit der Freiheit des Volks vereinbares öffentliches Gewerbe treibt, ist allemal ein guter Bürger; es mag verdrießen, wen es wolle. Denn der Eigennut, der dem 10 Polizeigesetze nicht widerspricht, ift kein Verbrechen; und herr Nicolai als Berleger gewinnt in dieser Qualität wenigstens sicherer, als in der eines Autors: weil das Verächtliche der Verzerrungen seines aufgestellten Sempronius Bundibert und Conforten als Harletin nicht den trifft, der die Bude aufschlägt, sondern der darauf die Rolle des Narren spielt.

15

Wie wird es nun aber mit der leidigen Frage über Theorie und Braris in Betreff der Autorschaft des Herrn Friedrich Nicolai: durch welche die gegenwärtige Cenfur eigentlich ift veraulaßt worden, und die auch mit jener in enger Berbindung fteht? - Der jest eben vorgeftellte Fall ber Berlagsflugheit im Gegensatz mit ber ber Berlagsgründ= 20 lichkeit (der liberlegenheit des Scheins über die Wahrheit) kann nach denselben Grundfaten, wie ber in der Möserschen Dichtung abgeurtheilt werden; nur daß man ftatt des Worts Praxis, welches eine offene und ehrliche Behandlung einer Aufgabe bedeutet, das der Prattifen (mit langgezogener Benultima) braucht und so alle Theorie in den Augen eines 25 Beschäftsmannes findisch und lächerlich zu machen sucht; welches bann nach dem Grundsate: die Welt will betrogen sein, - so werde fie bann betrogen! - auch seinen Zweck nicht verfehlen wirb.

Bas aber die völlige Unwissenheit und Unfähigkeit dieser spöttisch nachäffenden Philosophen, über Bernunfturtheile abzusprechen, flar beweiset, ift: daß sie gar nicht zu begreifen scheinen, mas Erkenntniß a priori (von ihnen sinnreich das Vonvornerkenntuiß genannt) zum Unterschiede vom empirischen eigentlich sagen wolle. Die Kritif der r. B. hat es ihnen zwar oft und deutlich genug gesagt: daß es Sate find, die mit dem Bewußtsein ihrer inneren Nothwendigkeit und absoluten Allgemein=

heit (apodiftische) ausgesprochen, mithin nicht wiederum als von der Erschrung abhängig anerkannt werden, die also an sich nicht so oder auch anders sein können; weil sonst die Eintheilung der Urtheile nach jenem possierlichen Beispiel ausfallen würde: "Braun waren Pharaons Kühe; doch auch von andern Farben." Aber niemand ist blinder, als der nicht sehen will, und dieses Nichtwollen hat hier ein Interesse, nämlich durch die Seltsamkeit des Spectakels, wo Dinge, aus der natürlichen Lage gerückt, auf dem Kopf stehend vorgestellt werden, viel Reugierige herbei zu ziehen, um durch eine Menge von Zuschanern (wenigstens auf kurze Zeit) den Warkt zu beleben und so im litterärischen Gewerbe die Handels= 10 industrie nicht einschlummern zu lassen; welches dann doch auch seinen, wenn gleich nicht eben beabsichtigten Rußen hat, nämlich vom zulest ansekelnden Possenspiel sich hernach desto ernstlicher zur gründlichen Bezarbeitung der Bissenschaften anzuschieken.

3. Kant.

15

### Yorrede

311

Reinhold Vernhard Jachmanns

Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie.

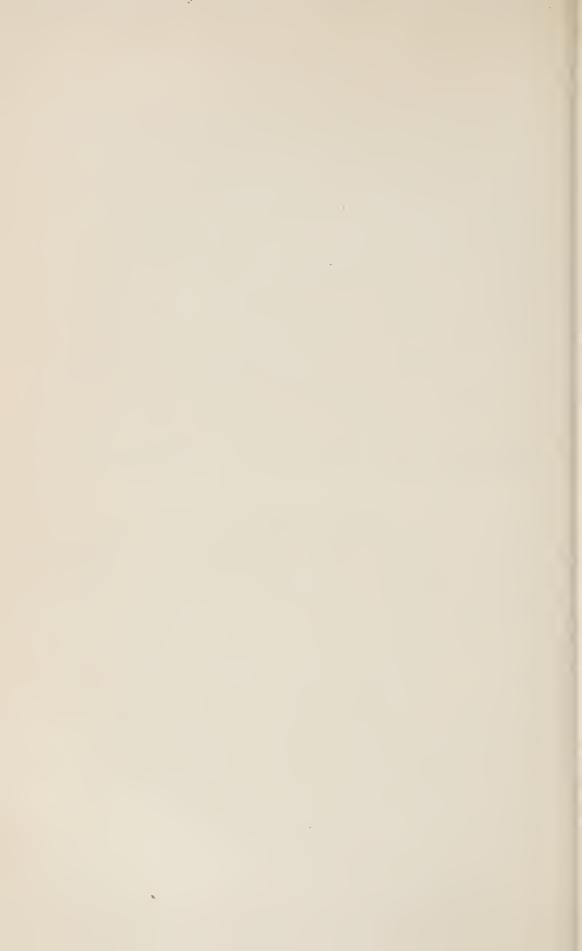

### Prospectus zum inliegenden Werk.

Philosophie als Lehre einer Wissenschaft kann so wie jede andere Doctrin zu allerlei beliebigen Zwecken als Werkzeug dienen, hat aber in dieser Hinsicht nur einen bedingten Werth. — Wer dieses oder jenes Product beabsichtigt, muß so oder so dabei zu Werke gehen, und wenn man hiebei nach Principien verfährt, so wird sie auch eine praktische Philosophie heißen können und hat ihren Werth, wie jede andere Waare und Arbeit, womit Verkehr getrieben werden kann.

Aber Philosophie in buchstäblicher Bedeutung des Worts, als Weisheitslehre, hat einen unbedingten Werth; denn sie ist die Lehre vom Endzweck der menschlichen Vernunft, welcher nur ein einziger sein kann, dem alle andere Zwecke nachstehen oder untergeordnet werden müssen, und der vollendete praktische Philosoph (ein Ideal) ist der, welcher diese Forderung an ihm selbst erfüllt.

Ob nun Weisheit von oben herab dem Menschen (durch Inspiration) eingegossen, oder von unten hinauf durch innere Kraft seiner praktischen Vernunft erklimmt werde, das ist die Frage.

Der, welcher das erstere als passives Erkenntnismittel behauptet, denkt sich das Unding der Möglichkeit einer übersinnlichen Erfahrung, welches im geraden Widerspruch mit sich selbst ist, (das Transscendente als immanent vorzustellen) und fußt sich auf eine gewisse Geheimlehre, Mystik genannt, welche das gerade Gegentheil aller Philosophie ist und doch eben darin, daß sie es ist, (wie der Alchemist) den großen Fund sept, aller Arbeit vernünftiger, aber mühsamer Natursorschung überhoben, sich im süßen Zustande des Genießens selig zu träumen.

Diese Afterphilosophie auszutilgen, oder, wo sie sich regt, nicht auffommen zu lassen, hat der Verfasser gegenwärtigen Werks, mein ehemaliger sleißiger und aufgeweckter Zuhörer, jetzt sehr geschätzter Freund, in vorliegender Schrift mit gutem Ersolg beabsichtigt. Es hat dieselbe der Anspreisung meinerseits keinesweges bedurft, sondern ich wollte blos das Siegel der Freundschaft gegen den Verfasser zum immerwährenden Andenken diesem Buche beisügen.

Königsberg, den 14. Januar 1800.

15

3. Rant.

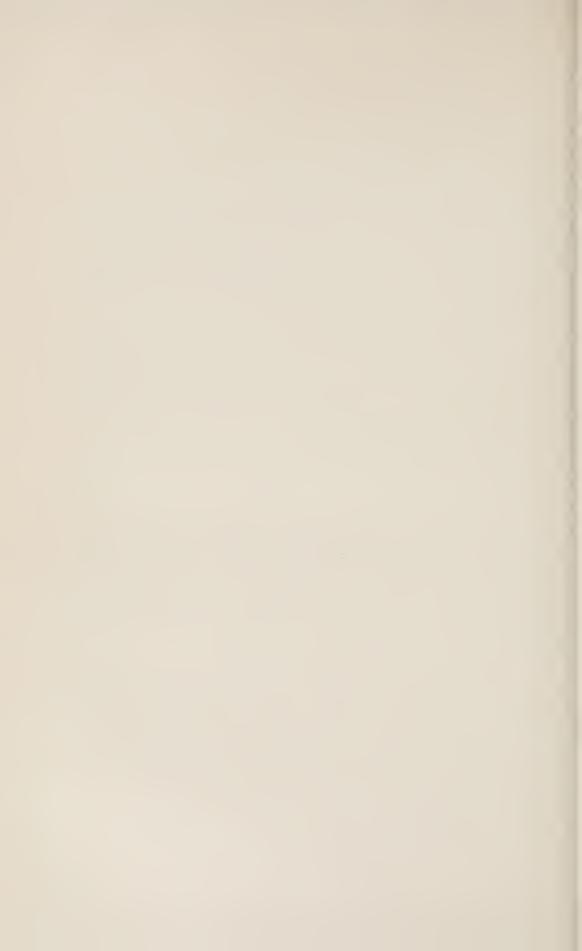

## Nadsshrift

711

Christian Gottlieb Mieldes

Littauischem Wörterbuch.



### Nachschrift eines Freundes.

Daß der preußische Littauer es sehr verdiene, in der Eigenthümlichkeit seines Charafters und, da die Sprache ein vorzügliches Leitmittel zur Bildung und Erhaltung deffelben ift, auch in der Reinigkeit der letteren 5 sowohl im Schul= als Ranzelunterricht erhalten zu werden, ift aus obiger Beschreibung desselben zu ersehen. Ich füge zu diesem noch hinzu: daß er, von Kriecherei weiter als die ihm benachbarte Völker entfernt, gewohnt ist mit seinen Obern im Tone der Gleichheit und vertraulichen Offen= herzigkeit zu sprechen; welches diese auch nicht übel nehmen oder das 10 Sandedruden sprode verweigern, weil sie ihn dabei zu allem Billigen willig finden. Ein von allem Hochmuth einer gewissen benachbarten Nation, wenn jemand unter ihnen vornehmer ift, gang unterschiedener Stolz, oder vielmehr Gefühl feines Werths, welches Muth andeutet und zugleich für seine Trene die Bemähr leistet.

15

Aber auch abgesehen von dem Rugen, den der Staat aus dem Beistande eines Volks von solchem Charafter ziehen kann: so ist auch der Vortheil, den die Wissenschaften, vornehmlich die alte Geschichte der Bölfermanderungen, aus der noch unvermengten Sprache eines uralten, jest in einem engen Bezirk eingeschränkten und gleichsam isolirten Bolker-20 stammes ziehen fonnen, nicht für gering zu halten und darum, ihre Gigenthümlichkeit aufzubewahren, an sich schon von großem Werth. Bufding beklagte daher fehr den fruhen Tod des gelehrten Professors Thunmann in Halle, der auf diese Nachforschungen mit etwas zu großer Anstrenaung seine Rrafte verwandt hatte. — Überhaupt, wenn auch nicht 25 an jeder Sprache eine eben so große Ausbeute zu erwarten mare, so ist es boch zur Bildung eines jeden Bölfleins in einem Lande, 3. B. im preukischen Polen, von Wichtigkeit, es im Schul- und Kanzelunterricht nach dem Mufter der reinsten (polnischen) Sprache, sollte diese auch nur außerhalb Landes geredet werden, zu unterweisen und diese nach und nach gangbar zu machen: weil dadurch die Sprache der Eigenthümlichkeit des Bolts angemeffener und hiemit der Begriff deffelben aufgeklarter wird.

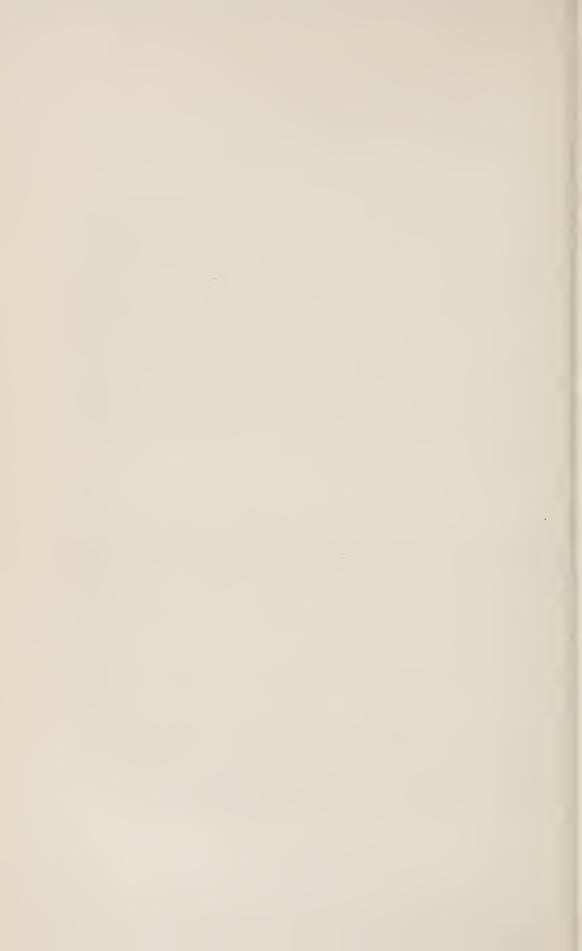

Nachtrag.

Recension

bon

Silberschlags Schrift:

Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Fenerkugel.



### Magdeburg, Stendal u. Leipzig.

Sechtel und Compagnie haben verlegt: "Theorie der am 23. Julii 1762 erschienenen Fenerkigel, abgehandelt von Johann Cfaias Silberfclag, Paftore an der Seiligen Geiftkirche zu Magdeburg und Mitgliede 5 der Königl. Preuß. Atademie der Biffenschaften zu Berlin. Mit Rupfern. 1764. 135 Quartseiten." Dieser ungeheure Feuerballen erleuchtete beinahe den vierten Theil von Deutschland mit einem Glanze, der das Licht des Vollmondes weit übertraf, und zwar zu der Zeit, als er in der ichein= baren Größe einer Sternschnuppe zuerst entdeckt murde, nach ben Beob-10 achtungen des gelehrten Verfassers wenigstens 19 deutsche Meilen über die Erdfläche erhaben. Das prächtige Meteor durchftrich mit einer Schnelligfeit, gegen die der Flug einer Kanonenkugel nicht in Bergleichung kommt, in etwa zwei Minuten einen Raum von beinahe 80000 Toisen horizontal von dem Verticalpunkt über Rocke unweit Leipzig bis seitwarts Potsdam 15 und Falkenreh und barft in einer Hohe von vier deutschen Meilen nach einem Fall von 15 Meilen mit einem Knalle, der spät gehört wurde und den Donner übertraf. Die Größe diefer Fenerkugel war allen diefen Er= scheinungen gemäß und hielt nach unferes Berfaffers geometrischer Bestimmung im Durchmeffer wenigstens 3036 Parifer Fuß, b. i. mehr als 20 die Salfte von dem Biertheil einer deutschen Meile. Gin jeder Buschauer der Welt, der einiger edlen Empfindung fähig ift, muß es dem gelehrten und murdigen Berrn Berfaffer Dant wiffen, daß er durch feine Rach= forschung und Betrachtungen unseres noch wenig gekannten Luftkreises diese Riesengeburt (glänzend und erschrecklich wie bisweilen kolossische 25 Menschen, aber auch eben so ichnell verschlungen im weiten Abgrunde des Richts) hat der Bergeffenheit entreißen wollen. Die Naturforscher aber werden in den vortrefflichen Betrachtungen und Anmerkungen unferes scharffinnigen Berfassers vielfältigen Anlaß zu neuem Unterricht und zur Erweiterung ihrer Natureinsicht antreffen. Diese Schrift besteht aus zwei 30 Haupttheilen, deren der erftere von dem Dunftfreise, der zweite von der Rant's Schriften. Werte. VIII. 29

Feuerkugel handelt, dem noch Beilagen von eingelaufenen Nachrichten und Wahrnehmungen angehängt find. Da der gelehrte Herr Paftor in der gemeinen Theorie vom Dunftfreise feine Befriedigung findet, so tragt er seine eigene Gedanken davon vor und sieht sich genöthigt, einen den Natur= forschern ungewöhnlichen Schwung bis auf die Sohen der Metaphyfit zu 5 nehmen. Er sucht durch Grunde, welche von viel Bedeutung, aber nicht gnugsam ausgewickelt scheinen, darzuthun: daß die Gegenwart der körper= lichen Substanzen im Raume eigentlich eine Sphäre der Wirksamkeit sei, die ihren dynamischen Umfreis und Mittelpunkt hat. Aus der Berschieden= heit diefer Spharen und der Rrafte, die darin wirken, nach dem Unter= 10 schiede der Substanzen leitet er die Spannfraft, die Verdichtung, die Zitte= rung der Luft und des Athers, den Schall, den Ton, Licht, Farben und Barme, imgleichen auch die Anziehung der Materien her. Alles dieses wird im ersten Abschnitte des ersten Theils auf die Luft und ihre Ber= änderungen angewandt. Im zweiten Abschnitte wird das Luftmeer als 15 ein Dunstkreis betrachtet und außer verschiedenen beträchtlichen Un= merkungen über Dampfe, Rebel, Wolfen und Regen eine neue Gintheilung der Luftregionen vorgetragen. Die erfte ift die Staub-Atmofphäre, darauf folgt die mäfferichte, die schon weit höher reicht, dann die schleimichte und phosphorescirende, welche öhlichte, harzige und gummichte Theile enthält 20 und die Werkstatt der Sternschnuppen, der Feuerkngeln und fliegenden Drachen ift; zulegt die geiftige Atmosphäre, welche fich bis an die Grenze des Luftfreises ausbreitet, worin die weit erstreckte Luftfeuer, wie die Nord= lichter, erzeugt werden. Alleuthalben trifft man neue und fehr mahrschein= liche Vermuthungen an, welche wohl verdienen mit den Erscheinungen, die 25 schon bekannt sind, oder noch beobachtet werden follten, mehrmals ver= glichen zu werden. Der zweite Theil handelt in drei Abschnitten von der Bahn, der Erzengung und dem Angen dieses Meteors. Die drei Aupfer= platten erläutern die Theorie, die Geftalt und den Weg, den dieser Feuerklumpe genommen hat. Die rühmliche Achtsamkeit des würdigen 30 herrn Paftors auf die an Wundern reiche Natur giebt der studirenden Jugend, die sich zu geiftlichen Amtern geschickt macht, einen Wink, das vor ihren Augen weit aufgeschlagene große Buch der Schöpfung bei Zeiten lefen zu lernen und auch anderen den Verstand der darin enthaltenen Ge= heimnisse dereinst erleichtern zu können. Kostet in der Kanterischen Buch- 35 handlung allhier wie auch in Elbing und Mitan 3 fl.

Unhang.

Kraus' Recension

bon

Allrich's Eleutheriologie.



Jena, in der Crökerschen Buchh.: Eleutheriolog'ie oder über Freisheit und Nothwendigkeit, von Johann August Heinrich Ulrich. Zum Gebrauch der Vorlesungen in den Michaelsferien. 1788. 7½ B. 8. (6 gr.)

Der Unterschied des Physischen und des Moralischen am Menschen, in so fern er einerseits, als Unterthan der Natur, den unabanderlichen Einfluß ihrer Ursachen fühlt und, nach ihren bestimmten Gesetzen alle Handlungen vorher zu berechnen und hinterher zu erklären, durch seinen Berftand felbst angewiesen ift, und andererseits, als Gebieter über die 10 Natur, sich eine von ihr unabhängige Selbstthätigkeit zutrauet und fich eigene Gesetze giebt, nach welchen trot allem fremden Einflusse die kunftigen Sandlungen einzurichten, er für ein unerlagliches Gebot erkennt und die vergangenen laut Aussprüchen eines Richters in seinem Inneren unerbittlich billigt oder verdammt: dieser Unterschied ift der gemeinsten 15 Vernunft geläufig; und freilich, sie mußte — welches sie weder kann noch barf - fie mußte aufhören, das, mas ift und geschieht, von dem, mas sein und geschehen soll, zu unterscheiden, wenn fie denselben verkennen, oder bezweifeln wollte. Singegen der Zusammenhang dieses Physischen und Moralischen im Menschen, in so fern er eben dieselben Sandlungen nicht nur 20 nach Verhältniffen der bestimmten Naturnothwendigkeit, sondern auch in Beziehung auf eine unbedingte Selbstthätigkeit und zwar beides zusammen gedenken foll, überschreitet alle Fassung seines Beiftes, der, je nachdem er es versucht, diese Handlungen entweder gemäß dem Bedürfnisse des Berstandes als durch Natur bestimmt, oder gemäß dem Erforderniffe der Mo-25 ralität als durch Freiheit hervorgebracht anzunehmen, bald einfieht, daß er im ersteren Fall das Wesen der Sittlichkeit und im andern den Bebrauch des Verstandes aufgeben muffe, und sonach, da keines von beiden fich aufgeben läßt, gewahr wird, daß hierein Beheimniß vor ihm liege. Bas bleibt nun in Absicht dieses Geheimnisses für das Nachdenken übrig? Richts als zuerst den wesentlichen Unterschied des Natürlichen und Sittlichen in das hellste Licht und gegen alle Zweifel und Ginsprüche des sich damider sträubenden Vorwites in völlige Gewißheit und Sicherheit zu feten und alsbann durch fritische Erforschung unfers gesammten Ertenntnisvermögens befriedigenden Aufschluß darüber zu suchen, warum der Zu= 5 sammenhang jener beiden Berknüpfungen unbegreiflich sei, und (obschon fich nicht ergrunden läßt, auf welche Weise Natur und Freiheit im Menschen Bufammenhangen) in wiefern dennoch fich ohne Widerfpruch gedenken laffe, daß beide wirklich in ihm vereinigt Statt haben. Dasscheint allerdings sehr wenig zu sein und ist freilich auch weniger, als lufterne Wißbegierde verlangt, obzwar wohl so viel, als die Zwecke des Lebens nur immer erfordern mogen. Wenn nun aber vollends bei den Untersuchungen, die uns jenen Aufschluß gewährten, es sich offenbarte und auswiese, daß eben durch die Begränzung ihres Wiffens die Vernunft, die fonft in ihren Speculationen über das Theoretische und Praktische mit sich selbst zerfällt, in Absicht auf 15 beides zur vollkommenften Sarmonie gelangte, und eben durch die Erörterung seines Unvermögens, Ratur und Sittlichkeit mit einander gu paaren, unser Beift die erfreulichsten Blicke in eine von der Sinnenwelt unterschiedene Verstandeswelt und die erwünschtesten Aussichten über seine Bestimmung und Burde gewönne: so ware es in der That Kurgsichtigkeit, 20 wenn man über die Begranzung unseres Wiffens und über das Unvermögen unseres Geistes Rlage erheben, und Unverstand, wenn man sich weigern wollte, zu gestehen, was gleichwohl unlängbar ift, daß nämlich das wichtigfte und anziehendste aller Probleme der Vernunft für uns hie= nieden unauflöslich sei. Indessen mag man dies alles noch so flar zeigen, 25 so wird man darum nicht weniger von Zeit zu Zeit noch immer Versuche, bas Problem zu losen, zum Vorschein kommen sehn; denn so ift es nun einmal mit dem Menschen bewandt, daß er in Sachen des Nachdenkens vornehmlich über dunkele und eben darum reizende Gegenstände zu allem eher als zur Erkenntniß seiner Unwissenheit gelangt und zu allem leichter 30 als zum Geständniffe feiner Unfähigkeit fich überwindet; und fo mußes wohl sein, da dergleichen Versuche nicht etwa wie ähnliche, welche überschwäng= liche Erfindungen in der Mathematik betreffen, von Anfängern und Stum= pern in der Wiffenschaft, sondern oftmals von Männern herrühren, deren Einsichten und Renntnisse kanm argwöhnen lassen, daß sie, welches gleichs 35 wohl immer der Fall ift, den eigentlichen Fragepunkt der Aufgabe miß= verstehen, ober eine Bemantelung der Schwierigkeiten für eine wirkliche

Auflösung derselben verkennen würden; wovon auf alle Beise die gegenwartige Schrift einen Beleg abgiebt. Der eben so scharffinnige als gelehrte Berfaffer derfelben bemuht fich darin das Syftem der durchgängigen Naturnothwendigkeit aller menschlichen Kraftaußerungen unter dem Na-5 men des Determinismus als das einzig richtige darzustellen und in Absicht der Sittlichkeit nicht nur als mit ihr verträglich zu erklären, sondern auch als ihr förderlich anzupreisen. Neue auch nur Wendungen und Methoden, geschweige Grunde und Beweife hieruber verlangen, hieße den Gegenstand der Bearbeitung, an welchem feit Sahrtausenden der mensch= 10 liche Geist sich versucht und erschöpft hat, mißkennen. So wie daher einer= seits, was die Richtigkeit dieser Lehre selbst betrifft, alles wie gewöhn= lich darauf hinausläuft, daß, was nur irgend durch den äußern oder in= nern Sinn sich wahrnehmen läßt, in so fern es durch den Verstand begriffen werden foll, auch dem Erforderniffe des Berftandes gemäß mit 15 Ausschließung des Ungefährs nothwendige Bestimmung haben und sonach ber Mensch als Naturwesen auch unter Naturgesetzen stehen musse (ein Sat, der allerdings unwiderleglich ift, aber nur noch immer den Fragepunkt zurückläßt, ob denn der Mensch durchaus nur als Naturwesen anzusehen sei): so läuft andererseits über das Berhältniß der physischen 20 Nothwendigkeit zu der Moralität alles wiederum und, gemisse logische Förmlichkeiten abgerechnet, namentlich fast ganz so, wie in dem befannten Versuche einer Sittenlehre für alle Menschen auf einen Fatalismus hinaus, der den achten Begriffen von Verpflichtung und Zurechnung weiter keinen Bestand laßt. Das wird keinen Sachkundigen be-25 fremden; aber mas uns denn doch befremdet hat, ist theils die Insinuation des Bf. S. 8 "sich keine Zurudhaltung und absichtlich klügelnde Zweideutigkeit oder Unbestimmtheit erlaubt zu haben"; theils die Zuversicht, momit er in der an die Lieblinge seiner Seele, das heißt, seine werthesten Buhörer, gerichteten Dedication "nichts mehr wünscht, als daß sie in dieser seiner Lehre alle die Beruhigung und Zufriedenheit finden möchten, die er selbst davon erfahren habe, und sie auffordert, durch ihr Beispiel zu zeigen, daß richtig (zu verstehen, so wie er hier dargestellt ift) gefaßter Determinismus die Sittlichkeit nicht aufhebe, sondern ftube". In der That macht beides, verglichen mit dem Vortrage und Inhalt der Schrift, mit einander zum Theil einen wunderlichen Contrast, und es wird gewiß wohl= gethan fein, diefen durch folgende Beleuchtung des hauptgedankens fur den Leser in näheren Augenschein zu setzen. Da nämlich bas Sollen ein

456 Unhang.

Können, mithin das von allem, was wirklich geschieht, unabhängige Sollen ein ebenmäßig von allem, was wirklich geschieht, unabhängiges Ronnen, oder sittliche Verbindlichkeit ursprüngliche Selbstthätigkeit vorausseht, die nun eigentlich dasjenige ist, was man unter Freiheit zu denken hat und doch nicht zu begreifen weiß: so sucht der Bf., um dieser 5 Unbegreiflichkeit auszuweichen, umgekehrt einen Übergang von dem Können zu dem Sollen zu finden. Nun giebt es allerdings ein Können, das auch wohl Freiheit heißt und doch ganz verständlich ift: fo fern nämlich der Mensch nicht wie die Maschine durch Stoß, oder wie das Thier durch Gefühl, sondern durch Gedanken wirksam ist; und so fern alle Bedanken, die 10 bem Menschen vermittelst des inneren Sinnes nur irgend gegenwärtig werden und zur Wahrnehmung sich anbieten mögen, in Rücksicht ihres Entstehens, Ausbleibens, Wiederkommens, der Zunahme und Abnahme ihrer Klarbeit, Lebhaftigfeit und Wirksamkeit, furz in Rücksicht ihrer Erscheinung und Abwechselung eben sowohl wie alle andere Phanomene der 15 Sinnenwelt fich muffen begreifen und erklaren laffen. Und das ift es auch, wovon der 2f. ausgeht, wenn er die Freiheit unter andern (S. 59) durch die Verbefferlichkeit unserer praktischen Erkenntniß erklart und bei dem Aufzählen der Ursachen, wovon die Erwerbung und Entwickelung der praftischen Erkenntniß abhänge, 3. E. theils der Gelegenheit, des Unterrichts= 20 der Erfahrung, theils des vorfählichen Rachdenkens, der vorfählichen Aufmerkfamkeit, Ubnug n. f. w., in Absicht des letteren freimuthig überall, besonders S. 62, hinzufügt: "daß alles dies Vorsähliche selbst wieder von tausenderlei Umständen abhänge, die in der gesammten Verknüpfung (der physischen Ursachen) liegen". Dies Geständnig erheischt freilich sein Sy= 25 ftem durchaus, indem alles Psychologische in Absicht der Erklärbarkeit als Gegenstand der Wahrnehmung fich an die Reihe des Mechanischen, Chemischen, Organischen anschließt und damit als eben so viel besondere Neben= arten die Hauptgattung des Physischen bildet. Aber nun der Übergang von dieser Namenfreiheit, die nichts als Naturnothwendigkeit ift, zu 30 der davon ganz abgeschnittenen Moralität, oder von diesem abhängigen Können zu dem absoluten Sollen? — Der Ubergang? Ja, statt den zu zeigen, worauf doch eben alles ankam, klagt der Bf. S. 17, "ber Begriff des absoluten Sollens (der freilich der eigentliche Plagegeist für den em= pirischen Moralisten ist) sei einer der schwersten in der ganzen Moral, 35 dessen Untersuchung er sich auf eine andere Zeit vorbehalte;" bittet S. 38 seine Zuhörer, "sich an dasjenige zu erinnern, was sie in den moralischen

Vorlesungen bei der mühsamen Entwickelung der Idee von Pflicht über das absolute Sollen gehört haben" und wovon leider der Leser nichts weiß; feilscht und dingt die Richtigkeit seiner Lehre wenigstens auf Halbscheid in Absicht des Bukunftigen, wenn gleich nicht in Absicht des Vergangenen, 5 zu retten; bis am Ende die Wahrheitsliebe ihm noch unter den Berbefferungen und Zusätzen auf der vorletten Seite die naive Frage ablockt: "Was ware es denn nun, wenn alles Sittliche sich zulet auf etwas Physisches zuruckbringen ließe?" — Was es denn wäre? — Nun wohl weiter nichts, als daß es denn zuletzt gar nichts Sittliches gabe und mit dem 10 Unterschiede des Physischen und Moralischen zugleich der Unterschied deffen, mas ift oder geschieht, und deffen, mas sein oder geschehen soll, ver= schwände. Das ist ja aber eben die Theorie, in Rucksicht welcher der Bf. die Lieblinge seiner Seele aufgefordert hat, fie durch ihren Wandel zu widerlegen. Doch wie gesagt, der Bf. thut unter andern auch Antrage auf 15 Halbscheid. "Der Mensch soll (heißt es S. 63. 82 etc.) anders ober beffer werden; auch fann er es werden; nur fein Mensch fann ichon jest anders oder besser sein, als er ift." Also nur schon jest und bis jest nicht. Wie aber, wenn aus dem fortfließenden Jest das Immer ent= stände, wie aus dem fortfließenden Bunft die Linie entsteht, und von jeder 20 Stelle der zufünftigen und vergangenen Zeit bas Jest eben fo galte, wie von jeder Stelle der Linie, hinauf und hinab betrachtet, der Bunkt gilt? In der That, wenn alles Künftige so gut dereinst gegenwärtig sein wird, als alles Vergangene bereits gegenwärtig gewesen ist: fo muß das menschliche Thun und Lassen, wenn es allemal bis jest durch Rothwendigkeit 25 bestimmt ist, auf gleiche Weise auch für alle Folgezeiten ins Unendliche hin bestimmt sein; als welche Folgezeiten das zur Grenze der Nothwendig= feit angenommene Jest der Reihe nach ins Unendliche hin durchwandern muß. Ober wenn der Bf. das laugnen wollte, fo mußte er behaupten, daß 3. B. das Thun und Laffen der Jenenser im verfloffenen Jahr jest nach 30 dem Ende des Jahres durchaus nothwendig so, wie es war, vor dem Anfange desselben aber nicht nothwendig so, wie es war, und auf gleiche Beise alle Handlungen aller Menschen in aller Zeitfolge zwar zurud, von B nach A gesehen, unmöglich anders, aber vorwärts, von A nach B gesehen, gang anders möglich gewesen seien: welchem nach einerlei Ur-35 theil über einerlei Sache, objectiv genommen, zugleich mahr und falfch ware: eine Unbegreiflichkeit, die größer ift, als diejenige, welche durch Umgehung der sittlichen Freiheit vermieden werden follte, und in die nicht etwa

nur der 2f. aus Versehen gerathen ift, sondern auf demselben Bege trot aller Vorsicht jedermann unabanderlicher Beise am Ende fich verwickeln muß. Und so zeigt es sich denn nach aufgehobenem Blendwerke, welches mit dem Sest und Schon und Ginft gespielt wird, augenscheinlich, daß der Hauptgedanke des 2f. schlechterdings unhaltbar und seine Schrift 5 trot der Zuversicht, die er darauf gesetzt hat, nichts als ein überflüssiger Beitrag zu dem Beweise des an fich flaren Sages ift: daß Freiheit, so wie fie der Sittlichkeit zum Grunde liegt, sich nicht begreifen laffe und jo, wie fie fich begreifen lagt, nicht der Sittlichkeit zur Grundlage dienen könne; sondern vielmehr dahin abzwecke, die ganze moralische Verstandes= 10 welt, die auf persönlicher Selbstmacht beruht, in eine physische Sinnen= welt zu verwandeln, wo alles nach einer anderswoher bestimmten und un= abanderlichen Naturnothwendigkeit fortgeht, und wo (fo fern (S. 90) nie mand zu dem jedesmaligen Zustande seines sittlichen Werths oder 11n= werths durch seine vorsätzliche Bemühungen eigentlich etwas beigetragen hat, oder hat beitragen können) weder ein Mensch, als welcher nur Urfache, nicht Urheber ift, an seinem oder anderer Thun und Lassen, noch so= gar die Gottheit, als welche in allem ihr Werk und nur sich felbst handeln fieht, an uns insgesammt das mindeste zu tadeln finden fann, und mo nicht mehr von Pflichten und Berbindlichkeiten, sondern nur von Thaten 20 und Begebenheiten, nicht mehr von Verdienst und Schuld, von Tugend und Laster, sondern nur von Gluck und Unglück, Verquügen und Leiden die Rede sein darf; in eine Welt, in Absicht welcher nichts übrig bleibt als die schwindelnde Vernunft durch die Phantasie, diese leidige Trösterin, in den wilden Traum von einer Vorsehung einwiegen zu lassen, welche an 25 der Naturkette der nothwendigen Urfachen, unter deren Erfolgen manche fraft eines wohlthätigen Wahnes uns freie Sandlungen zu sein scheinen. alle Menschen und alle vernünftige Wesen oder Versonen als lauter mirkliche Automate, die einen spater auf dem Umwege so genannter Lafter, die andern früher auf dem Richtwege vermeintlicher Tugend, zu einem ge= 30 meinsamen angersten Ziele der Glückseligkeit mechanisch hinbewegt. Wie ein Syftem diefer Art (obwohl nicht leicht ein Mann von Rachdenken fein mag, dem es nicht irgend einmal durch den Ropf gegangen) völlige Zufriedenheit gewähren fonne, ift an fich sonderbar; vollends aber auf Seiten bes Bf. befremdlich, weil er selbst eine erhebliche Bedenklichkeit dagegen 35 geäußert hat. In dem polemischen Theile nämlich seiner Schrift, der wider die Rantische Theorie der Freiheit gerichtet ist (eine Theorie, murdia

eines achten Weltweisen, der auf wissenschaftliche Gewißheit dringt, wo sie nur irgend zu haben ift, aber auch Unwissenheit redlich anerkennt, wo ihr gar nicht abgeholfen werden kann, und von welcher die erften Grundzüge jum Eingange diefer Recension dargelegt sind), gesteht herr It. gerade gu 5 (S. 33), daß diefe Theorie unwiderleglich fein wurde, wenn man den Sat als ausgemacht zugestände, daß die Zeit eine bloß subjective Form der Erscheinungen fei; woraus gang flar das Bedenken hervorgeht, daß, wenn man weder diefen Sat felbst umstoßen, noch den Beweis, worauf der= felbe ruht, entfraften konnte, diefe Theorie ihre Richtigkeit haben und fo-10 nach die Zufriedenheit, welche das derfelben entgegengefette Syftem dem 5. 11. abgewonnen, bloße Täuschung gewesen sein musse. diese Besorgniß kann er fich nur badurch sichern, daß er die völlige Unstatthaftigkeit jenes Sates oder eigentlich des dadurch ausgedrückten Bedankens einleuchtend darthue; für welches Unternehmen, wenn es ihm ge-15 lingt, ihm die Gegner sowohl als die Kenner der Kantischen Philosophie und der Urheber felbst danken murden; jene, weil sie eben dadurch ein Mittel befamen, sich über die, wie es bisher schien, nur mittelft jenes Sates auflöslichen Antinomien der Vernunft hinwegzuseten und fich mit Hoffnung eines volltommenen Sieges zu ichmeicheln; diese, weil fie bavon 20 unerwartete Aufschlüffe über die menschliche Erkenntniß gewönnen, der= aleichen ihnen willkommener find denn Syfteme, als welche sie nur lieben, so fern ihnen dadurch unentbehrliche und erwünschte Aufschlusse gewährt werden. Allein wider jenen Sat ift es nicht mit blogen Wegenerklärungen (wie hier S. 33: "Derfelbe fei, man fage, mas man wolle, durch alles 25 noch nicht erwiesen und dasjenige, was darüber so oft auch von ihm ge= sagt worden, noch nicht beautwortet") oder mit bloßen Einwendungen ausgerichtet, zumal wenn lettere entweder auf eiteln Migverftand hinauslaufen, oder nur die Erläuterung des Sates und nicht den Sat felber treffen: von welchen beiden Arten von Ginmurfen hier mehrere vorgebracht 30 sind. So heißt es unter andern (S. 34): "Wie will man bei Behauptung einer ursprünglichen Selbstthatigkeit des reinen Bernunftvermogens ber Frage ausweichen, warum dies Bermogen bei gewiffen Sandlungen angewandt werde, bei andern nicht, da doch entweder ein Grund einmal der Anwendung, das andere mal der Unterlassung vorhanden sein musse oder 35 nicht, und mithin im erften Fall Nothwendigfeit, im andern Bufall ein= trete?" Denn dieser und allen ähnlichen Fragen, welche voraussetzen, man folle von der Freiheit, nicht nur, daß fie wirklich, sondern auch 460 unhang.

wie fie beschaffen sei, miffen, mird gang getrenlich durch das Gestandniß ausgewichen, daß man in Absicht des lettern nichts wissen könne, weil Freiheit sich nicht durch sinnliche Wahrnehmung offenbart, obgleich man von ihren Erfolgen, in fo fern diese sich unserer Wahrnehmung anbieten, wie von allen andern Phänomenen, die in der Zeit erfolgen, be= 5 ftimmende Grunde angeben fann und in diesem Betracht also jener Frage nicht auszuweichen braucht. Eben so ist es mit dem andern Einwurf (S. 38) bewandt, wo es heißt: daß von Kant selbst zugestanden werde, unsere Vernunft sei nicht ohne Sindernisse praktisch und mithin unsere Selbstthätigkeit nicht ohne Hemmungen wirksam: denn diese Hemmungen 10 und hindernisse, welche uns durch sinnliche Wahrnehmung gegenwärtig werden, gelten wieder nur von dem, mas fich überhaupt an uns finnlich wahrnehmen, nicht aber von dem, mas, einer folden Wahrnehmung entnommen, fich bloß gedenken läßt. Und auf gleiche Weise verhalt es fich mit mehreren Einwürfen, welche Erläuterungen eines Begriffs ver= 15 langen, von dem im gesammten Gebiete der Erfahrung nichts Uhnliches anzutreffen sein kann, und von deffen Wegenstand, der Freiheit, die speculative Philosophie (mit Verzicht auf Ginsichten in die Beschaffenheit besselben) sich begnügen muß, erkennen zu können, daß derselbe weder an fich selbst noch in Verbindung mit der Naturnothwendigkeit seiner Bha= 20 nomene, d. i. unserer Handlungen, widersprechend, sondern als zusammen= bestehend im Menschen nach der zwiefachen Beise seines Daseins in der Reitfolge und anger aller Zeitbeftimmung gedentbar fei.

Anmerkungen.



# Anzeige des Sambert'schen Briefwechsels

Herausgeber: Paul Menzer.

### Einleitung.

Die Anzeige erschien im 10. Stück der "Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitungen" vom 4. Februar 1782. Die Verfasserschaft Kants ist be zeugt durch seinen Brief an Joh. Bernoulli vom 22. Februar 1782 (X, 262 bz. 280 1). Sie gerieth in Vergessenheit und wurde erst durch Wardas Abdruck in Nr. 310 der Königsberger Hartungschen Zeitung vom 6. Juni 1909 wieder bekannt.

### Sachliche Erläuterungen.

32 seiner Beit] am 12. November 1781 im 91. Stück.

33 Joh. Bernoulli] Mathematiker und Astronom (1744-1807).

36.7 Lambert'schen Brieswechsel Joh. Heinr. Lamberts deutscher gelehrter Brieswechsel, Berlin-Dessau. Der 1. Band erschien 1781, der 2<sup>te</sup> 1782 und der letzte 1785.

310 Abhandlungen] Der Titel lautet richtig: J. H. Lamberts logische und philosophische Abhandlungen. Zum Druck befördert von Joh. Bernoulli. Berlin-Dessau. 2 Bde. 1782/7.

48 Sammlung] Sie erschien zu Berlin in 18 Bänden vom Jahre 1781 bis 1787.

Paul Menzer.

<sup>1)</sup> Bei den angeführten Briefstellen bedeutet die erste Zahl die erste Auflage, die zweite Zahl die zweite Auflage des betreffenden Bandes der Ausgabe.

# Nachricht an Urzte.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die "Nachricht" erschien in der Beilage zum 31. Stück der Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitungen vom 18. April 1782. Sie betrifft die Influenza epidemie des Frühjahrs 1782. Die Übersetzung des Fothergill'schen Aufsatzes ist von Kants Freund und Kollegen Christian Jacob Kraus angefertigt, vgl. den Brief des letzteren an Kant X 264 bz. 282.

Die "Machricht" wurde sammt dem Fothergill'schen Aufsatz, wohl nicht ohne Kants Wissen, von dem Königsberger Schriftsteller L. von Baczko in der Zeitschrift "Preussisches Magazin zum Unterricht und Vergnügen", Heft 1, S. 132—138, wieder abgedruckt (vgl. E. Ebstein, Ein vergessenes Dokument I. Kants zur Geschichte der Influenza, Deutsche medizin. Wochenschr. 1907 N. 47 S. 1957). Doch kam die Arbeit in Vergessenheit, bis R. Reicke in dem Aufsatz: I. Kant's Nachricht an Ärzte über die Frühlingsepidemie des Jahres 1782, Neue Preussische Provinzialblätter, 3. F., Bd. VI, 1860, S. 184—190, wieder auf sie aufmerksam machte.

Drucke: 1. Königsbergsche gelehrte und politische Zeitungen, 31. Stück, 18. April 1782.

2. Prenßisches Magazin zum Unterricht und Bergnügen, heft 1, Königsberg und Leipzig 1783, S. 132—138.

Ausserdem ist die Übersetzung aus Fothergill abgedruckt bei Joh. Dan. Metzger, Beitrag zur Geschichte der Frühlingsepidemie im Jahre 1782, Königsberg und Leipzig 1782, S. 48—53.

# Sachliche Erläuterungen.

G21 Ruffels Beschreibung] in der: Naturgeschichte von Aleppo (Alex Russell, The natural history of Aleppo and parts adjacent, London 1756).

623.24 Briefe auß Petersburg] Diese scheinen von Kant besorgt worden and an ihn gerichtet gewesen zu sein (vgl. Johann Daniel Metzger, a. a. O. S. 38f.). Sicher ist, dass sich Kant nach dem Erscheinen seiner "Nachricht" um Mittheilungen aus Russland über die Epidemie bemüht hat (vgl. den Brief von Chr. G. Arndt und den von Berens, X 263. 264 bz. 281. 282; ferner Metzger a. a. O. S. 38f., und die im "Neuen Magazin für Ärzte", V, Leipzig 1783, S. 260 f. enthaltenen, von Ebstein a. a. O. S. 1958 f. wiedergegebenen Briefe von v. Asch und Kant).

625.26 dieselbe Krantheit — herrschte] hiezu vgl. die Briese Lichtenbergs an Dieterich aus London vom 12. und 16. Nov. 1775 (G. Ch. Lichtenbergs ver-

mischte Schriften, Göttingen 1867, 7. Bd., S. 137-139).

629 D. Fothergill] John Fothergill, ein bekannter Londoner Arzt, geb. 1712

zu Carr End in Yorkshire, gest. 1780 zu London.

631 Auß bem 2c.] Gentleman's Magazine, v. XLVI, 1776, S. 65b. Über die Übersetzung schreibt der Übersetzer Chr. Jac. Kraus an Kant: Ew. Wohlgebohrn werden mir die harte Wortfügungen in der Übersetzung zu gut halten ... (X 264).

722-26 Gegen — genund] Das Original lautet hier: Those who were seized at first with very copious defluctions from the nose and the fauces, or had a plentiful an spontaneous discharge of black bilious stools, or made large quantities of a high coloured urine, or sweated profusely, of their own accord, a night or two after the seizure, soonest grew well.

#### Lesarten.

831 Bitte, wenn] Bitte, daß, wenn A ||

# Recension von Schulz's Versuch einer Knleitung zur Sittenlehre.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Schrift, deren ersten Theil Kant hier bespricht, ist betitelt: Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religionen, nebst einem Anhange von den Todesstrafen. Erster Theil. Berlin 1783. (Der 2. Theil kam ebenfalls 1783, der 3. und 4. dagegen erst 1790 heraus.) Das Werk ist anonym erschienen. Der Verfasser war der Prediger Johann Heinrich Schulz in Gielsdorf, genannt Zopfschulz, der nachher, in der Ära des Ministeriums Wöllner, seines Amtes entsetzt wurde. Die Kant'sche Recension ist in dem "Räsonnirenden Bücherverzeichnis", Königsberg 1783, Nr. 7, veröffentlicht.

Drucke: 1. — Räsonnirendes Bücherverzeichnis, 1783, Königsberg, Hartung, Nr. 7, S. 93—104.

- 2. Kants Urtheil über Schulz's fatalistische Moral in: E.E. Borowski, Darstellung bes Lebens und Charafters J. Kants, Königsberg, 1804, S. 238—250.
- 3. Urtheil über Schulzeus fataliftische Moral, Jumanuel Kaut's vermischte Schriften 4. Bb. Königsberg 1807 (Tieftrunk), S. 371—378.

# Sachliche Erläuterungen.

1235 Priestley The doctrine of philosophical necessity, London 1777, vgl. Kritif der praftischen Vernunft V 9832.

131 mehrere Geistliche dieses Landes] Wen Kant hier im Auge hat, habe ich nicht seststellen können. Bekannt ist, daß Priestley mit einigen englischen Geistlichen — so mit Rich. Price, mit John Palmer — eine freundschaftliche Polemik über die Freiheitsfrage gehabt hat. Sollten an unserer Stelle diese

Lesarten. 467

Geistlichen gemeint sein? Zuzutrauen ist Kant, der über die Einzelheiten der Controverse schwerlich genau unterrichtet war, eine solche Verwechslung wohl.

132 herr Prof. Ehlers] Martin Ehlers, Professor der Philosophie zu Kiel, Über die Lehre von der menschlichen Freiheit und über die Mittel, zu einer hohen Stufe moralischer Freiheit zu gelangen. Dessau (1782), bes. S. 56.

#### Lesarten.

102 Religion] der Titel der Schulz'schen Schrift hat: Religionen || 1132 also] fehlt Tieftrunk || 121 dem] den Tieftrunk || 129 oder] und Tieftrunk || 1230 Wegen] Wegen, als sonst geschieht Tieftrunk || 1232.33 gemeine] allgemeine Tieftrunk || 131 dieses Landes] in England Tieftrunk || 1325.26 unter — Gebote] unter der allein ich die Gebote Tieftrunk || 146 da] dann Tieftrunk ||

# Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Was zu dem Aufsatz den äusseren Anlass gegeben hat, sagt Kant selbst in der Anmerkung zum Titel (Titelblatt S. 15). Die Stelle, auf die hier Bezug genommen ist, findet sich S. 95 der Gothaischen Gelehrten Zeitungen 1784 (12. Stück, II. Februar). Hier wird in einem Abschnitt der "kurzen Nachrichten" zunächst mitgetheilt, dass der "Oberhofprediger Schulze" damit beschäftigt sei, Kants Rritif der reinen Bernumft durch Übersetzung in eine populäre Schreibart allgemein verständlich zu machen. In einem 2. Theil des Abschnitts wird dann fortgefahren: "Eine Lieblingsidee des Hrn. Prof. Kant ist, dass der Endzweck des Menschengeschlechts die Erreichung der vollkommensten Staatsverfassung sei, und er wünscht, dass ein philosophischer Geschichtschreiber es unternehmen möchte, uns in dieser Rücksicht eine Geschichte der Menschheit zu liefern, und zu zeigen, wie weit die Menschheit in den verschiedenen Zeiten diesem Endzweck sich genähert, oder von demselben entfernt habe, und was zu Erreichung desselben noch zu thun sei."

Veröffentlicht ist der Aufsatz im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift, November 1784.

Drucke: 1. Berlinische Monatoschrift, 1784, IV S. 385-411.

- 2. J. Kants fleine Schriften, Neuwied 1793, S. 1-33.
- 3. J. Kants zerstreute Auffähe, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 1-25.
- 4. J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 131—158.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 2. Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 661—686.

### Sachliche Erläuterungen.

2429 Abbé von St. Pierre] Abbé Charles-Irenée Castel de St. Pierre (1658-1743): Projet de paix perpétuelle, Utrecht 1713.

2429 Rouffeau] J. J. Rousseau: Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'Abbé de St. Pierre, 1760.

2936 Das erste Blatt im Thuchbibes (sagt Sume)..] D. Hume, Essays moral, political and literary, v. I, ess. XI, Green and Grose, London 1898 III, 414.

356 Sapere aude! Horaz, Ep. I 2, 40.

#### Lesarten.

252 alter] Schöndörffer aller A. ||

# Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Im Septemberheft der Berlinischen Monatsschrift 1784 (9. Stück, 4. Bd. S. 193-200) hatte Mendelssohn eine Abhandlung "Über die Frage: was heisst Aufklärung?" veröffentlicht. Das gleiche Thema behandelt der vorliegende Aufsatz, der im Decemberheft derselben Zeitschrift (1784, 12. Stück) erschienen ist. Dass übrigens Kant, als er denselben niederschrieb, Mendelssohn's Arbeit noch nicht kannte, zeigt die am Schluss angefügte Note (424 ff.).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift, 1784, IV S. 481-494.

- 2. J. Rants kleine Schriften, Neuwied 1793, S. 34-50.
- 3. J. Kants zerstreute Auffätze, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 25-37.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Konigeberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 159—172.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 2. Bd. Halle 1799 (Tieftrunk), S. 687—700

# Sachliche Erläuterungen.

424 Büsching'sche wöchentliche Machrichten Wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Schriften, herausgeg. von Ant. Friedr. Büsching, 12. Jahrg. 1784, Berlin 1785, S. 291 f.

426 Menbelssohn] vgl. die Einleitung.

#### Lesarten.

3728 seinen] seinem Tiestrunk || 4110 d. i.] Buchenau die A || .

# Recensionen von Herders Ideen.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Am 10. Juli 1784 lud Chr. Gottfr. Schütz im Auftrag einer "typographischen Gesellschaft" Kant zur Mitarbeit an einer "neuen Allgemeinen Litteraturzeitung", die mit "künftigem Jahr ihren Aufang nehmen" solle, ein und bot ihm die Recension von Herders "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", deren erster Theil im selben Jahr erschienen war, an (X 371 bz. 394). Kant nahm an und erklärte sich bereit, Herders Buch, wie Schütz sich ausdrückt, gleichsam zur Probe zu recensiren. Schütz bat, ihm das Manuskript vor dem 1. November zukommen zu lassen (X 373 bz. 396). Die projectirte Zeitschrift, die Jenaer Allg. Litteraturzeitung, trat wirklich, von Schütz redigirt, im Januar 1785 ins Leben. Und schon in der 4. Nummer, am 6. Januar 1785, erschien die Recension des Herder'schen Werkes — anonym, doch war über den Verfasser Niemand im Zweifel.

Am 18. Februar 1785 schreibt Schütz an Kant voll Befriedigung; "Ich darf Ihnen sagen, dass diese Recension, da sie mit in die Probebogen kam, gewiss sehr viel zu dem Beyfall beygetragen, den die A. L. Z. erhalten hat." Er bemerkt weiter: "Hr. Herder soll indessen sehr empfindlich darüber gewesen seyn", und fährt dann fort: "Ein junger Convertit Nahmens Reinhold, der sich in Wielands Hause zu Weimar aufhält, und bereits im Mercur eine gräuliche Posaune über Herders Werke angestimmt hatte, will gar eine (si dis placet) Widerlegung Ihrer Recension in dem Februarstück des d. Mercur einrücken. Ich sende Ihnen dis Blatt sobald ichs erhalte zu. Gern höchst gern würden es die Unternehmer [sc. der A. L. Z.] sehn, wenn Sie sodann darauf antworten wollten. Scheints Ihnen aber der Mühe nicht werth, so will ich schon für eine Replie sorgen" (X 374 f. bz. 398 f.). Schütz war recht berichtet. Im Februarheft des "Teutschen Merkur", 1875, erschien anonym -- doch hat sich später K. L. Reinhold selbst als Verfasser bekannt (in einem Brief an Kant vom 12. October 1787, X 475 bz. 497) ein "Schreiben des Pfarrers zu \*\*\* an den H. des T. M. Über eine Recension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Kant entschloss sich, selbst zu erwidern. "Im Anhang zum Märzmonat" der A. L. Z. 1785 erschienen die "Erinnerungen bes Recensenten der Herder'schen Iden Jeen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit.. über ein im Febr. des Tentschen Merkur gegen diese Recension gerichtetes Schreiben."

Am 13. September 1785 schreibt Kant an Schütz: "Entschuldigen Sie mich ferner, werthester Freund, wenn ich nichts zur A. E. Z. innerhalb einer geraumen Zeit liesern samt. Doch würde ich allenfalls den zweiten Theil von Herder's Ideen zur Recension übernehmen" (X 383 bz. 406f.), und eine Woche später am 20. September, richtet Schütz an Kant die Bitte, "den 2. Theil von Herder der bereits heraus ist noch zu recensiren, und zwar wo möglich spätstens in 6 Wochen" ihm "die Rec. zu senden" (X 385 bz. 408). Doch stand das Buch Kant, wie es scheint, zunächst nicht zu Gebote; am 8. November sandte Schütz ihm ein Exemplar und wiederholte zugleich die Bitte um rasche Zusendung der Recension (X 397 f. bz. 421, vgl. den Eingang des Briefes vom 13. Nov. X 398 bz. 421). Indessen konnte diese bereits in Nr. 271 der Allg. Litteraturzeitung, die auf den 15. November datiert ist, gedruckt werden.

Damit schied Kant von dem Werke Herders. An die späteren Theile hat er nicht mehr die Hand gelegt. "Herder's Ideen, dritten Theil," schreibt er am 25. Juni 1787, "zu recensiren, wird nun wohl ein Anderer übernehmen, und sich, daß er ein Anderer seh, erklären müssen; denn nur gebricht die Zeit dazu, weil ich alsbald zur Erundlage der Kritif des Geschmacksgehen muß" (X 467 bz. 490).

#### Drucke:

#### der Recensionen:

1. Rezension des 1. Theils: Allg. Litteraturzeitung 1785, Nr. 4 und Beilage, I 17a-20b, 21a-22b.

Rec. des 2. Theils, ebendas. Nr. 271, IV 153a-156b.

- 2. Beide Recensionen: J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8 III 207—238.
- 3. Beide Recensionen: J. Kants Vermischte Schriften 4. Bd. Halle 1807 (Tieftrunk), S. 383—414.

#### der Erinnerungen:

Erinnerungen des Recensenten der Herberschen Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit (Nr. 4 und Beil. der Allg. Lit.-Zeit.) über ein im Februar des Tentschen Merkur gegen diese Recension gerichtetes Schreiben. Anhang zum Märzmonat der Allg. Litteraturzeitung, 1785, I, letztes Blatt.

# Sachliche Erläuterungen.

Kants Citate sind bekanntlich nirgends genau. Das gilt ganz besonders von diesen Recensionen. Die Anführungszeichen besagen hier nur, dass die Gedanken und großenteils, aber nicht durchweg, auch die Worte dem citirten Autor angehören, bezw. an der citirten Stelle zu finden sind. — Zu bemerken ist noch, daß im Folgenden für die in Anführungszeichen eingeschlossenen Stellen die Seitenzahlen des Herder'schen Werks nach den von Kant benutzten ersten Originalausgaben angegeben sind.

464—15] Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga und Leipzig 1785 I S. 13 f.

4616-26] a. a. O. S. 18-20.

46 29-31] a. a. O. S. 23.

46 33.34] a. a. O. S. 29.

472—9] eine sehr freie, wenig genaue Wiedergabe der Gedanken des 6. und 7. Abschnitts des 1. Buchs. Räthselhaft ist der Satz 5—7: aber die vielen — Humlelsstriche. Auch die Vergleichung mit der Vorlage I S. 45 giebt kein Licht. Vergleicht man aber S. 45, S. 46, S. 49 f., S. 54 f., so wird der Verdacht bestärkt, daß hier der Kant'sche Text in Unordnung gerathen ist. Jedenfalls ist der Sinn der Vorlage durch den Satz ganz und gar nicht ausgedrückt. Versehen und Flüchtigkeiten Kants scheinen mit einer Verwirrung im Druck Hand in Hand gegangen zu sein.

4718-32] Herder I S. 88-93.

4720 Diese] bezieht sich auf eine ausgelassene Stelle der Herder'schen Vorlage.

4732.33] Herder I S. 94.

4737—485] a. a. O. S. 106.

486-11] ein Aggregat frei wiedergegebener Herder'scher Gedanken (a. a. O. S. 119. 124 f. 125. 134).

4821-23] a. a. O. S. 177.

48 28-32] a. a. O. S. 180.

4834.35] a. a. O. S. 185.

494-7 "blick also - fnüpfte] a. a. O. S. 205.

497.8 Über die - Auge] a. a. O. S. 216.

498-11 Mit dem - statt frei reproducirt aus S. 216, 217, 223.

4911-14 Theoretisch - worden a. a. O. S. 229.

4914.15] a. a. O. S. 231.

4915.16] a. a. O. S. 238.

4916—18 Seine — anders] Herder I S. 238 f.

4918-26 Er ist - hervor] a. a. O. S. 244-260.

4926—31] a. a. O. S. 265.

4932-5011] a. a. 0. S. 265-270.

506-9 Diejes - Beltschöpfung] Verständlich wird der Satz von der Herder'schen Vorlage S. 269 aus: Was dies für die Unsterblichkeit thue? Alles; und nicht für die Unsterblichkeit unsrer Seele allein, sondern für die Fortdauer...

5012] a. a. O. S. 270.

5012—16] a. a. O. S. 273.

5016-22] a. a. O. S. 274. 275. 276.

50 22-27] a. a. O. S. 277 50<sub>28</sub>—33] a. a. O. S. 279 f. 5035—37 Das — sollten] a. a. O. S. 287.

512—11] a. a. O. S. 289—293.

513 ihr] nemlich: der Seele. Herder: da ists unleugbar, daß der Gedanke, je, die erste Wahrnehmung, damit sich die Seele einen äußeren Gegenstand vorstellt, ganz ein andres Ding sei, als was ihr der Sinn zuführet (S. 289).

513 ihren] geht nach dem Zusammenhang auf: Der Gedanke 2, bei Herder dagegen auf: Associationen unserer Gedanken S. 290 f.

519 Das] in der Herder'schen Vorlage mit 3. eingeführt.

5113-19] Herder I S. 299. S. 304 f.

51 20.21 Der jegige - Belten Uberschrift des 6. Abschnitts des 5. Buches, S. 308.

51 21—25 Wenn — Schöpfung] a. a. O. S. 308.

51 26. 27 Er - Wesens] a. a. O. S. 310.

5127-29 Das - Krone] a. a. O. S. 311.

51 29-31 Unfere - Theilnehmer] a. a. O. S. 313.

51 32—34 & möchte] a. a. O. S. 313.

51 34.35 fo — unerflärlich] a. a. O. S. 314.

5135—524 Auch — hineinglauben] a. a. O. S. 314 f.

527—15] Herder I S. 315—318.

5712-20 Die - barf oben S. 5416-23, hiezu s. Teutsch. Merkur 1785, I S. 164.

5723.24 Die - zurüd T. Merk. a. a. O. S. 165.

581-3 daß - aushebt] T. Merk. a. a. O. S. 166.

5830-594] Herder II S. 69f.

5910 physiologisch-pathologische] vgl. Lesarten.

659.10 Es mag - haben Der bose Mann ist natürlich Kant selbst, vgl. Idee zu einer allg. Geschichte in weltbürgerl. Absicht 235 ff.

#### Lesarten.

467 feimen] H. Maier (nach dem Herder'schen Original) fommen A Tieftrunk | 4620 ber] A (wie Herder) bie Tieftrunk | 4719 ihm] H. Maier (nach Herder) ihnen A Tieftrunk | 4721 Seegeschöpfen | Hartenstein und Herder'sches ()riginal Seen Geschöpfe A lebenden Geschöpfen Tieftrunk || Pflanzen] A und Herder ben Pflanzen Tieftrunk | 4726 in ihr] an ihm Herder'sches Original | 481 Pflangenleben lebendigen] Hartenstein (und Herder) Pflanzenleben, lebendigen A Pflanzenleben, lebendiger Tieftrunk || 4933 Hauptform - nahete] H. Maier (nach Herder) hauptformen - naheten A Tieftrunk | 501 Sauren] H. Maier (nach Herder) Saure A Tieftrunk | 50 32 Bewegung und best H. Maier (nach Herder) Bewegung bes A Tieftrunk (sinnlos) || 50 33 niebern ] H. Maier (nach Herder) minbern A Tieftrunk | 512 Der] 1. ber Tieftrunk. Die Zahl fehlt in A und bei

Lesarten. 475

Herder || 51 30 fönnen] Hartenstein (und Herder) fonnten A Tieftrunk || 51 33 im] Hartenstein (und Herder) vom A von Tieftrunk || 53 14 vollfommenerer] A vollfommener Tieftrunk || 55 14 Organisation und der] H. Maier Organisationen und die A Tieftrunk || 59 8 auf die] H. Maier (nach Herder) an A (offendar verschrieben, vgl. das folgende an Körper) — in Tieftrunk || 59 10 physiologischepathos logische] H. Maier (nach Herder) physiologische, pathologische A Physiologische, Pathos logie Tieftrunk. Zu physiologischepathologische ist zu ergänzen: Klimatologie; es stehen sich gegenüber die physiologisch-pathologische Klimatologie und die Kl. aller menschlichen Denk- und Empfindungskräfte || 59 25 auß A (und Herder) und Tieftrunk || 59 27 Außbreitung] dei Herder heißt es: Ausartung, was Kant wohl für einen Drucksehler gehalten hat || 59 31 Juwirfe] A (und Herder) zuwinke Tieftrunk || 59 37 Triebe und A Triebe zur Tieftrunk || 631 welches] H. Maier welche A Tieftrunk || 6412 ©. 260] ©. 160 A || 6419.20 für die Zeit sparte] bei Herder heißt es: den Zeiten ersparte || 6424 es] Tieftrunk er A.

# Aber die Julkane im Monde.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

### Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, herausgegeben von F. Gedike und J. E. Biester, 5<sup>ter</sup> Band, März 1785, Berlin, bei Haude und Spener S. 199-213.

Drucke: 1. Berlinische Monaisschrift, 1785, V S. 199—213.

- 2. J. Kants fleine Schriften, Neuwied 1793, S. 58-61.
- 3. 3. Kants zerftreute Auffäte, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 37-50.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, Bb. III, S. 173—188.
  - 5. 3. Kants vermischte Schriften 3. Bb. Halle 1799 (Tieftrunk), S. 1—16.

# Sachliche Erläuterungen.

691.2 The Gentlemans Magazine, vol. LIV for August 1784. London. S. 563/4. Aepinus (E. U. Theodor Hoch), deutsch-russischer Physiker, 1724—1828. O. S. Pallas, 1741—1811, berühmter Naturforscher und Reisender.

6912 Beccaria ] Giacomo Battista Beccaria 1716—1781, seit 1748 Professor der Physik zu Turin.

6919 500fe] Der Titel von Hookes (1635-1703) Werk lautet: Micrographia, or some physiological descriptions of minute bodies 1665.

6924 Don IIIIoa] Don Antonio de Ulloa, 1716—1795, bekannt durch seine Betheiligung an der Gradmessung zu Peru.

6930 Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde Bd. II, S. 1 ff. Berlin, 1781. Dort Hamiltons Werk, Campi Phlegraci, genannt.

7024 bella Torre] Giovanni Maria della Torre, Pater und Director der Kgl. Bibliothek zu Neapel. Von ihm: Geschichte der Naturbegebenheiten des Vesuv von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1779. Altenburg 1783.

7233 Beccaria Beccarias Annahme in Gentlemans Magazine 1784, S. 564, erste Spalte, Anmerkung.

742 Buffon] G. L. Leclerc de Buffon (1707—1788). Histoire naturelle vol. I. 1749. Théorie de la Terre und Epoques de la nature 1778, deutsch Epochen der Natur, übersetzt aus dem Französischen. St. Petersburg. 1781. Bd. II, S. 21 ff.

7420 Buffon] a. a. O. Bd. I, S. 68ff.

7427.28 Crawforb] Adair Crawford, 1749—1795, Arzt und Professor der Chemie in London. Sein Hauptwerk: Experiments and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies... u.s. w. London 1779.

7530 Wilfon] Alexander Wilson, 1714—1786, Professor der Astronomie in Glasgow. Von ihm: Observations of Solar spots, Philosophical Transactions, London, 1774.

7531 Sungens]: Systema Saturninus, sive de causis mirandorum Saturni phaenomenorum et comite ejus planeta nova. Hagae 1659.

#### Lesarten.

691 1784] 1783 A | 726 aus] auf A | 7531 Hungen A.

Max Frischeisen-Köhler.

# Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Aufsatz behandelt ein in jenen Jahren viel erörtertes Thema (vgl. z.B. M. Ehlers, Über die Unzulässigkeit des Büchernachdrucks, Dessau und Leipzig 1784).

Am 31. Dezember 1784 geht er, zugleich mit der Abhandlung "Über die Bulfane im Monde", an Biester ab (s. den Brief Kants an den letzteren XIII 140 f.). Veröffentlicht wurde er im 5. Stück der Berlinischen Monatsschrift, Mai, 1785. In einem Brief vom 5. Juni 1785 nimmt Biester auf ihn Bezug (X 380 bz. 404).

Drucke: 1. - Berlinische Monatsschrift 1785, V S. 403-417.

- 2. J. Kants zerstreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 50-64.
- 3. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena), 1797/8, III S. 189—206.
  - 4. J. Kants vermischte Schriften 3. Bb., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 17-32

# Sachliche Erläuterungen.

864.5 Lipperts Daftyliother] Philipp Daniel Lippert 1702—1785, Dactyliotheca universalis Leipzig 1755—62, später auch deutsch erschienen.

# Bestimmung des Begriffs einer Renschenrace.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Aufsatz erschien im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift (November) 1785 (hierzu vgl. Biesters Brief vom 3. Dez. 1785, 1. Absatz, X 406 bz. 429 f.). Veranlasst war er, wie es scheint, durch Beurtheilungen, die Kantsfrühere Abhandlung über die Menschenracen (Il 427 ff.) erfahren hatte.

Drucke: 1. — Berlinische Monatsschrift 1785, VI S. 390-417.

- 2. J. Kants zerstreute Auffähe, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 64-89.
- 3. J. Kants frühere noch nicht gesammelte kleine Schriften, Lintz (Zeitz, Webel) 1795, S. 107—128.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 531—558.
  - 5. 3. Kants vermischte Schriften 2. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 633-660.

### Sachliche Erläuterungen.

91 18. 31] s. II 427 ff.

9210 Mijjionar Demanet] Abbé Demanet, ehemaliger Missionar in Afrika, Neue Geschichte des französischen Afrika, aus dem Französischen übersetzt, Leipzig 1778, 1. Bd Vorr. S. 18 ff., 2. Bd. S. 155 ff.

9229 Reise Carterets] Hauptmann Carteret's Fahrt um die Welt von 1766—69 (in: Histor. Bericht von den sämmtl., durch Engländer geschehenen Reisen um die Welt. Aus dem Englischen. 3. Bd., Leipzig 1776, S. 162 ff.). Die 32—34 citirte Bemerkung findet sich hier allerdings nicht. S. hierzu die Anmerkung zu 17734.

1013 herr Ballas] Pet. Sim. Pallas (1741-1811), deutscher Naturforscher, machte als Mitglied der Petersburger Akademie im Auftrag der russischen Re-

gierung grosse Reisen in bisher wenig bekannt gewesenen Theilen des russischen Reiches: Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften. T. I, Petersburg 1776.

10311 Abstogifton] der Stoff, den die Stahl'sche Phlogistontheorie als Ursache des Verbrennungsprozesses betrachtete.

103 16 gin b] James Lind, 1716—1794, ein englischer Arzt. Die Schrift Lind's die Kant hier im Auge hat, ist: An essay on Diseases incidental to Europeans in hot climates, London 1768, die 6 Auflagen erlebt hat und auch in deutscher Übersetzung (Riga u. Leipzig 1773 u. ö.) erschienen ist.

10332 Abt Fontana] Abbé Felice Fontana, italienischer Naturforscher, 1730—1803: Recherches sur la nature de l'air déphlogistiqué et de l'air nitreux, Paris 1776.

10332.33 Mitter Laubriani] Graf Marsiglio Landriani, italienischer Naturforscher, gest. 1815 zu Wien: Richerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria, Mailand 1775, deutsch: M. Landriani, Physikalische Untersuchungen über die Gesundheit der Luft, Basel 1778.

1054 Bigeuner] Der Beweis für die indische Abstammung der Zigeuner war von Rüdiger und Grellmann aus ihrer Sprache geführt worden. Die neueren Forschungen (von Pott und Miklosich) haben die Annahme bestätigt.

10515 Rönig Johann II] geb. 1455, gest. 1495, ist u. a. auch dadurch bekannt geworden, dass er die aus Castilien vertriebenen Juden in seinem Lande aufnahm.

# Authmaßlicher Unfang der Alenschengeschichte.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Abhandlung erschien im Januarheft der Berlinischen Monatsschrift, 1786. Am 8. November 1785 hatte J. E. Biester Kant für die Übersendung des Aufsatzes gedankt (X 393 bz. 417, vgl. 406 bz. 429 f. und 410 bz. 433).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1786, VII S. 1-27.

- 2. J. Kants kleine Schriften, Neuwied 1793, S. 69-103.
- 3. 3. Kants zerftreute Auffabe, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 90-115.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 245—274.
  - 5. J. Kante vermischte Schriften 3. Bd., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 33-60.

# Sachliche Erläuterungen.

11736.37 der griechische Philosoph] Wen Kant hiemit meint, habe ich nicht ermitteln können.

# Recension von Gottlieb Sufeland's Versuch über den Grundsatz des Naturrechts.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Am 11. October 1785 hatte Dr. Gottlieb Huseland von Jena Kant seine Schrift: Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, nebst einem Anhange, Leipzig 1785, mit einem Begleitbrief zugesandt (X 388f. bz. 412f.), und Schütz, der Redacteur der Jenaer Allgl. Litteraturzeitung, hatte ihn gebeten, das Buch in der letzteren zu besprechen (X 398f. bz. 422, vgl. 384 bz. 408 und 407 bz. 430). Kant entsprach der Bitte, und die Recension erschien am 18. April 1786, in Nr. 92 der A. L. Z. Vgl. auch die briefliche Antwort Kants an Hufeland vom 7. April 1786 (XIII 173).

Drucke: 1. Allg. Litteraturzeitung 1786, II S. 113-116.

- 2. J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 239—244.
  - 3. J. Kants vermischte Schriften 4. Bd., Halle 1807 (Tieftrunk), S. 414—419.

# Sachliche Erläuterungen.

12823 Sobbes] Eine genau entsprechende Stelle findet sich bei Hobbes nicht; vermuthlich handelt es sich hier nur um eine Folgerung, die Kant aus Hobbes' bekannten naturrechtlichen Anschauungen gezogen hat.

# Was heißt: Sich im Denken orientiren?

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Anlass zu diesem Aufsatz lag in dem Jacobi-Mendelssohn'schen Streit, der auch nach des letzteren Tod weitergeführt wurde. Am 8. November 1785, dann wieder am 6. März 1786 und schliesslich, noch dringender, am 11. Juni 1786 hatte Biester, einer der Redacteure der Berlinischen Monatsschrfit, Kant aufgefordert, seinerseits in dieser Sache das Wort zu ergreifen, zumal da Jacobi sich auf Kant als seinen Gesinnungsgenossen berufen habe (X 394. 410. bz. 417 f. 433. X 429—434 bz. 453—458). Kant, dem noch Mendelssohn selbst seine Entrüstung über Jacobis Vorgehen ausgesprochen hatte (Br. vom 16. October 1785) trug sich lange mit dem Gedanken, etwas gegen die Jacobi sche Grille in die Berlin M. S. einzurücken (Br. an Herz vom 7. Apr. 1786, X 419 bz. 442). Jetzt entsprach er Biesters Wunsch, indem er ihm die Abhandlung: Waß heißt: Sich im Denfen orientiren? für seine Zeitschrift schickte. Erschienen ist dieselbe im October 1786. Am 8. August dankt Biester für den "trefflichen Aufsatz über die Jacobi- und Mendelssohn'sche Streitigkeit" (X 439 bz. 462 f.). Vgl. auch den Brief Hamanns an Jacobi vom 12. Juli 1786 (Fr. fl. Jacobi's Werke IV, 3 S. 259).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1786, VIII S. 304-330.

- 2. 3. Rants fleine Schriften, Neuwied 1793, S. 104-138.
- 3. 3. Kants zerstreute Auffațe, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 122-147.
- 4. J. Kauts fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 275—304.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 61-88.

### Sachliche Erläuterungen.

13320 Morgenftunden] Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes. 1. Th. Berlin 1785.

13321 Brief au Leffings Freunde] An die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi's Briefwechsel über die Lehre des Spinoza, Berlin 1786 (erst nach des Verfassers Tod erschienen).

1344.5 Mendelsjohns und Sacobi'sche Streitigseit] Über die Entstehung dieses Handels giebt Mendelssohn selbst in dem oben erwähnten Brief an Kant Aufschluss, wozu der Eingang der Schrift "An die Freunde Lessings" zu vergleichen ist. Jacobi hatte in einer durch Elise Reimarus vermittelten brieflichen Auseinandersetzung mit Mendelssohn (unter Berufung auf die bekannte Wolfenbüttler Unterredung) "Lessing zum erklärten Spinozisten zu machen" versucht. Für Mendelssohn war das der Anlass zur Veröffentlichung der "Morgenstunden" gewesen. Sofort nach deren Erscheinen nun gab Jacobi den Briefwechsel zwischen ihm, Elise Reimarus und Mendelssohn heraus (Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Breslau 1785). Mendelssohn betrachtete dies als eine Herausforderung und entgegnete in der Broschüre "An die Freunde Lessings" (Erl. zu 13321), deren Erscheinen er indessen nicht mehr erlebte. Jacobis Antwort hierauf war die Schrift: Wider Mendelssohns Beschuldigungen in dessen Schreiben an die Freunde Lessings, Leipzig 1786.

1346.36 Die Resultate 2c.] Die Schrift erschien anonym. Ihr Verfasser war Thomas Wizenmann, ein Freund Jacobis. Über ihn s. die Erl. zur Aritif der praftischen Bernunst V 508. Wizenmann erwiderte auf Kants Angriff im "Deutschen Museum", 1787, I S. 116—156 ("An den Herrn Professor Kant von dem Verfasser der Resultate Jacobi'scher und Mendelssohn'scher Philosophie").

14319.20 gebachte Gelehrte — finden] Hierzu vgl. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza, Fr. H. Jacobis Werke IV 1 S. 176, 3. S. 192, 16; s. auch: Wider Mendelssohns Beschuldigungen, ebenda IV2 S. 256 ff.

14338 ein anberer Gelehrter] Wen Kant damit meint, ist nicht sicher festzustellen. Nach dem Brief von Biester v. 11. Juni 1787 (X 433 f. bz. 457) hatte Kant die Absicht, sich gegen Angriffe der Herren Feder und Tittel "beiläufig" zu vertheidigen. Und es ist nicht unmöglich, dass der andere Gelehrte, von dem an unserer Stelle die Rede ist, Tittel ist (vgl. Adickes' Bibliography Nr. 297). Wahrscheinlicher ist indessen, dass Kants Abwehr sich gegen Meiners' Vorrede zu seinem "Grundriss der Seelen-Lehre", Lemgo 1786, die einen scharfen Angriff auf Kant enthält, richtet.

#### Lesarten.

139 17.18 Eutes, was] Gutes, auf das, was? H. Maier || 145 30.31 durch äußere Zeugnisse] Hartenstein durch Zeugnisse äußere A Tiestrunk ||

# Sinige Bemerkungen zu A. H. Hakob's Prüfung der Rendelssohn'schen Rorgenstunden.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Schon Ende November 1785 hatte Kant in einem Brief an den Redacteur der Jenaer Allg. Litteraturzeitung Chr. Gottfr. Schütz (X 405 f. bz. 428 f.) sein Urtheil über Mendelssohns Morgenstunden ausgesprochen. Schütz hatte am Schluss einer (offenbar von ihm selbst verfassten) Besprechung des Mendelssohn'schen Buches (in Nr. 1 und 7 des Jahrganges 1786 der Allg. Litteraturzeitung, 2. und 9. Januar) diese Ausserung Kants abgedruckt (Allg. Litteraturzeitung 1786 I S. 55f. Vgl. auch die hierauf anspielende Notiz in dem Brief von Schütz an Kant vom Febr. 1786 X 408 bz. 431). Eine weitere Auseinandersetzung mit den Morgenstunden hatte Kant offenbar nicht in Aussicht genommen. Da fragte der Hallenser Magister Ludwig Heinrich Jakob in einem Brief vom 26. März 1786 (X 412-415 bz.435-438) bei Kant an, ob die Zeitungsnotiz, er gedenke das Buch Mendelssohns zu widerlegen, richtig sei; andernfalls würde er selbst sich an eine Auseinandersetzung mit demselben vom Standpunkt der Kant'schen Kritik aus machen. Kant dementirte am 26. Mai d. J. jene Nachricht, die "burch Misverstand in die Gothaische Zeitung gefommen" sei (Gothaer Gel. Zeitungen, 25. Jan. 1786, S. 56); er bestärkte Jakob in seiner Absicht und stellte ihm einen Beitrag zu der geplanten Arbeit in Aussicht, nämlich eine Berichtigung einer auf S. 116 der Morgenstunden sich findenden Bemerkung, auf die Jakob (X 413 f. bz. 436 f.) ihn aufmerksam gemacht hatte (Brief Kants an L. H. Jakob, X 427 f. bz. 450 f.). Schon am 17. Juli d. J. meldete Jakob, seine Arbeit sei fertig; zugleich bat er Kant um den versprochenen Beitrag (X 434-438 bz. 458-462). Kant schickte ihm denselben im August (die Abhandlung ist auf den 4. August 1786 datirt). Das Buch Jakobs erschien dann im October 1786 (vgl. den Dankbrief vom 25. Oct. d. J., X 444 f. bz. 467 f., der die Übersendung der fertigen Schrift an Kant begleitete). Der Titel lautet: "Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden oder aller spekulativen Beweise für das Daseyn Gottes in Vorlesungen von L. H. Jakob, Doctor

der Philosophie in Halle. Nebst einer Abhandlung von Herrn Professor Kant. Leipzig 1786." Abgedruckt ist die Kant'sche Abhandlung hinter der Vorrede Jakobs, XLIX—LX. Jakob fügte ihr die Fussnote bei: "Als ich dem Herrn Professor Kant meinen Entschluss, die Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden herauszugeben, meldete, und ich in meinem Briefe unter andern der Stelle in den Morgenstunden S. 116 erwähnte, hatte Herr Professor Kant sogleich die Güte, mir eine Berichtigung dieser Stelle zu meinem Buche zu versprechen, welche er mir nachher in diesem Aufsatz, worin noch weit mehr enthalten ist, zusendete; wofür ich ihm hier öffentlich meinen verbindlichsten Dank abstatte."

Drucke: 1. L. H. Jakob, Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden, S. XLIX—LX: Einige Bemerkungen von Herrn Professor Kant.

- 2. J. Kants zerstreute Auffätze, Franksurt und Leipzig 1793, S. 115-122.
- 3. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8, III S. 305—314.
  - 4. J. Rants vermischte Schriften 3. Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 89-98.

### Sachliche Erläuterungen.

1511.2 die lette — Schrift] Gemeint sind die "Morgenstunden". Die Broschüre: An Lessings Freunde, ist erst nach Mendelssohns Tod erschienen.

15230—32 Mendelssohn] Berl. Monatsschrift, Juli 1783, 7. Stück, II S. 4—11: Über Freiheit und Nothwendigkeit, M. Mendelssohn an Nicolai (eingeleitet ist der kurze Aufsatz durch ein Schreiben: K. an Nicolai, worin K. den Wunsch ausspricht, über Freiheit und Nothwendigkeit u. a. die Ansicht Mendelssohns zu erfahren).

15235 Hume] Diesen Ausdruck habe ich bei Hume nicht finden können. 15430 er] sc. der Begriff der Realität.

#### Lesarten.

15319 Naturwissenschaft] Naturwissenschaften A |

# Aber den Gebranch teleologischer Principien in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Dieser Aufsatz hat einen doppelten Anlass und Zweck. Einmal nämlich hatte Georg Forster (Johann Georg Adam Forster, der "jüngere", Sohn des Naturforschers und Geographen Johann Reinhold F., geb. 1754, zugleich mit dem Vater Theilnehmer an der Weltreise Cooks 1772-75, später Professor der Naturgeschichte an der Universität zu Wilna, seit 1788 in Mainz verheirathet mit Therese Heyne, Parteigänger der französischen Revolution, † 1794 zu Paris) in einer Abhandlung: "Noch etwas über die Menschenracen. An Herrn Dr. Biester", die im October- und Novemberheft des Teutschen Merkur (T. M. 1786, 4. Vierteljahr S. 57-86. S. 150-166) erschienen war, Einwände gegen Kants Bestimmung bes Begriffs einer Menichenrace, aber auch gegen den Aufsatz über den Muthmaglichen Unfang ber Menschengeschichte gerichtet, und Kant hatte den Wunsch, zu entgegnen. Sodann hatte der Jenenser Philosoph Carl Leonhard Reinhold, Wielands Schwiegersohn, sich in einem Brief vom 12. October 1787 Kant als den Verfasser der im Teutschen Merkur erschienenen "Briefe über die Kantische Philosophie" zu erkennen gegeben und ihn zugleich um ein öffentliches Zeugniss darüber, dass er Kants Gedanken verstanden habe, gebeten (X 474-478 bz. 497-500). Kant ist geneigt, auf diesen Wunsch einzugehen, und schickt Reinhold, dem Mitherausgeber des Teutschen Merkur (Hauptredacteur war Wieland), die Abhandlung Über ben Bebrauch teleologischer Principien in der Philosophie. Wie er in dem Begleitbrief vom 28. December 1787 ausspricht, soll durch dieselbe beiberlei Absicht zugleich erreicht werden: einerseits die Auseinandersetzung mit Forster, andererseits die öffentliche Bestätigung der genauen Übereinfunft der Ideen Reinholds mit den seinigen (X 487 f. bz. 513). Abgedruckt ist der Aufsatz im Teutschen Merkur, Januar und Februar 1788 (vgl. hierüber auch die Briefe Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788 und vom 1. März 1788, X S. 496 f. bz. 523 f. S. 502 bz. 529 f., ferner den Brief Kants an Reinhold vom 7. März 1788, X 505 f. bz. 531 f.).

Drucke: 1. Teutscher Merfur v. J. 1788, Erstes Bierteljahr Nr. 1 S. 36 bis 52 und Nr. 2, S. 107—136.

- 2. 3. Kants fleine Schriften, Renwied 1793, S. 139—199.
- 3. J. Kants zerstreute Auffațe, Franksurt und Leipzig 1793, S. 148-193.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8, III S. 337—384.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. Bb., halle 1799 (Tieftrunk), S. 99-144.

### Sachliche Erläuterungen.

1609.10 zwei meiner Bersuche] die beiden Abhandlungen: Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace, und: Muthmaßlicher Ansang der Menschengeschichte. Vgl. Forster a. a. O. S. 59.

16012.13 Ju einer — in ber anbern] Hier herrscht im Kant'schen Text eine beträchtliche Verwirrung. Der Autor hat im vorhergehenden Satz von zwei seiner Versuche (vgl. die Erl. zu 1609.10) gesprochen. Jetzt dagegen stellt er sich an, als wäre von zwei Beurtheilungen die Rede gewesen. In Wirklichkeit hat er zwei Beurtheilungen seiner zwei Versuche im Auge (vgl. 11 f. mit 9 f.). Der eine Beurtheiler ist Forster, als der andere ist, wie aus 183 10 hervorgeht, Reinhold gedacht. Des letzteren "Briefe über die Kantische Philosophie" als eine Beurtheilung jener beiden Aufsätze einzuführen, ist freilich mehr als gezwungen. K. will aber auf diese Weise die beiden Zwecke seiner Abhandlung von vornherein verbinden.

16118 des Linneischen Princips 20.] Von der Beschaffenheit der Befruchtungsorgane geht bekanntlich Linnes Systematisirung der Pflanzen aus.

1624 bes berühmten Einné seine] sc. Erdtheorie; hierzu vgl. II 456, Erl. zu 85. 1639 Sterne] Tristram Shandy's Leben und Meinungen, 4. Buch (in der Erzählung des Slawkenbergius).

1665 Porb Shaftesbury] Vermuthlich hat Kant die Stelle Characteristics, Ess. on the freedom of wit and humor p. 4, s. 3 (3. Abs.: Now, the variety etc., Ausg. von 1790 I 124f.) dunkel in Erinnerung. Vgl. Advice to an author p. 1, s. 3 (11. Abs., a. a. O. I 174), Misc. refl. 5, ch. 1, N. 28 gegen den Schluß (a. a. O. III 217 ff.), ibid. ch. 3 (a a. O. III 267), ferner Inquiry conc. virtue or merit B. I, P. II, s. I Anfang (a. a. O. II 9 f.).

1683 Buffon] in der deutschen Bearbeitung, die Kant wohl benutzt hat, Allg. Historie der Natur III 1, 1756, S. 112.

16925.31 Sömmering] Th. Sömmering, Über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer, Frankfurt und Mainz 1785. Das Buch ist Georg Forster gewidmet.

16934 D. Schott] Sömmering citirt von Schott die Schrift: Treatise on the Synochus atrabiliosa which raged at Senegal, London 1782.

16936 Lind] vgl. Erl. zu 10316.

1748 Sprengels Beiträge 5. Theil] Im 5. Theil der "Beiträge zur Völker-

und Länderkunde" (herausg. von M. C. Sprengel), 1786, findet sich S. 267—292 ein Aufsatz "Anmerkungen über Ramsays Schrift von der Behandlung der Negersklaven in den westindischen Zuckerinseln", der zu der Schrift des ehemaligen englischen Geistlichen auf der Insel St. Kitts, James Ramsay: Essay on the treatment and conversion of African sclaves in the British Sugar Colonies, London 1783, kritisch Stellung nimmt.

17431 Marsben] vgl. VI 523 ad 3048; der Aufsatz in Sprengels Beiträgen, 6. Theil, 1786, S. 193 ff., ist hetitelt: Von den Rejangs auf Sumatra nach Marsdens Geschichte dieser Insel, dritte und letzte Lieferung.

17527 Don Miloa] vgl. II 507 ad 38025.

17531 einer ber neuern Seereisenben] Wer hier gemeint ist, wird sich schwer ermitteln lassen; wie flüchtig übrigens Kant solche Reminiscenzen behandelt hat, zeigt das Missgeschick, das ihm mit der Notiz aus Carterets Reiseheschreibung hegegnet ist (vgl. die Erl. zu 17734).

17720 Capt. Forrester] Kapitän Thomas Forrest's Reise nach Neuguinea und den molukkischen Inseln, Auszug aus dem Engl. (Ebeling's Neue Sammlung von Reiseheschreibungen, 3. Th. Hamhurg 1782, S. 1 ff.) S. 83.

17734 Carteret Nachricht] Was Kant 9232—34 aus Carteret über die Farbe der Einwohner von Frevilleiland mitgetheilt hatte, findet sich allerdings, wie Forster a. a. O. S. 67 richtig hervorheht, in Carterets Reiseheschreibung nicht. Hier wird diesen Leuten S. 196 vielmehr Kupferfarhe zugeschriehen.

17815 D. G. R. Büsching Oherconsistorialrath Ant. Friedr. Büsching (1724 bis 1793), Director des Gymnasiums zum grauen Kloster zu Berlin. Die Rec. steht in den von ihm herausgegebenen "Wöchentlichen Nachrichten", 13. Jahrg. 44. Stück, S. 358. Sie bezieht sich auf den Aufsatz: Bestimmung des Begriffs etc. Die von Kant angezogene Stelle lautet: "Übrigens ist und hleibet Herr Kant auch hierin mit sich selbst ühereinstimmig, dass ihm die Natur die vernünstige Grundursach ist, welche Zwecke hat, Anlagen zur Erreichung derselben machet, voraussorget u. s. w. Er ist also in einem besonderen Verstande ein Naturalist."

18031 Bonnet] Ch. Bonnet, der Genfer Naturforscher und Philosoph, 1720 bis 1793. Die Idee der Verwandtschaft aller Naturwesen ist am vollkommensten durchgeführt in seinem Werke: "Contemplation de la nature", 2 vol., Amsterdam 1764—65.

18032 Blumenbach 2c.] Die Stelle steht im 1. Abschnitt (nicht: Vorrede) § 7 von Joh. Friedr. Blumenhachs Handbuch der Naturgeschichte, Göttingen 1779.

1824.5 wie der sel. Mendelssohn mit andern glaubte] vgl. "Über die Evidenz in metaphys. Wissenschaften", 3. Ahschn. und: Morgenstunden, XIff.

18333 Leipz. gel. Zeitung 20.] Neue Leipziger gelehrte Zeitungen auf das Jahr 1787, Leipzig, 94. Stück, S. 1489—1492. Der besprochene Einwand findet sich S. 1491 f.

#### Lesarten.

Von dem Aufsatz ist ein Manuscript erhalten, das sich im Besitz der Berliner Königlichen Bihliothek hefindet. Dasselbe umfasst acht Quartbogen von je zwei auf beiden Seiten beschriebenen Blättern (auf dem letzten Bogen ist die 4. Seite leer). Der grössere Theil (nämlich Bogen 1, 2 und ein Theil von Bogen 3, in unserer Ausgabe S. 159-16535, ferner Bogen 4, 5 und theilweise 6, in unserer Ausgabe S. 16812-17725 Haraforas) ist von einem Abschreiber geschrieben und von Kant durchcorrigirt und da und dort durch neu beigefügte Noten ergänzt, der kleinere (der Rest von Bogen 3, der Rest von 6, ferner Bogen 7 und 8, in unserer Ausgabe S. 16536-16811, ferner S. 17725-18429) ist von Kants Hand. Dass wir hier die Druckvorlage vor uns haben, ist zweifellos. Auf Bogen 4, d.i. da, wo der in das Februarheft des T. Merkur eingerückte Theil des Aufsatzes beginnt (in unserer Ausgabe S. 16812), findet sich unter dem Text von der Hand des Herausgebers - dass die Theilung durch Wieland vorgenommen worden ist, ergibt sich aus dem Brief Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788, X 497 — die Notiz: "Fortsetzung der Abhandlung von dem Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie". Ferner findet sich auf Bogen 3 ein Setzerzeichen und gegen den Schluss der Handschrift auf dem Rand eine Bemerkung des Correctors: "NB. diese Zeilen fehlen auf dem abgesetzten Bogen gänzlich". Anzufügen ist noch, dass die Druckrevision für den 1. Theil (S. 159 bis 16811) von Reinhold besorgt wurde, während dies infolge eines Versehens des Buchdruckers für den 2. Theil unterblieb (X 497. 502). Dass übrigens Kant mit der Correctheit des Drucks zufrieden war, zeigt eine Stelle aus einem Brief an Reinhold (X 505 f.)

1595 oder auf dem] auf dem fehlt H | 16231 hinter] H unter A || 16224 fcon H fehlt A | 16310 feinen launichten Einfällen H feinem launichten Einfalle A || 16410 Nacen] H Nace A || 16411 Abartungen] H Abartung A | 16411 classificae] H classifica A | 16412 varietates nativae] H varietas nativa A | 16412 welche] H welcher A | 16414 eut. halten] H enthalten würde A | 16415 so lange] H nur noch A | 16422 blos die H| blos der A || 1675 innere] H (innere A || 16711 Vermischungen] H Bermischung A || 16834 Eintheilung] H Einleitung A || 16916 doch] H noch A || 16927 verwischen] H vermischen A || 16928 Mann sich] Mann, sich H Mann, ber sich A | 16929 seines] H ihres A | 16932 Negers] A Negern H (nach dem Original Sömmerings) || 16933 ben] H (nach Sömmering) ber A || 1701 seinem Boden] H dem Klima A || 1706 zum] H zu ihrem A || 1706 derfelben] H fehlt A || 17014 würden] H werden A || 17025 Gradfolge] H Grundfolge A || 17025 der brannen] H des Brannen A || 17030 hat] H habe A || 17032. 33 unaus. bleiblich] H unausbleiblichen A | 17034 phlogisticirten] H phlogistisirten A | 17035 wird, ] H wird, und A | 17218 nun] H nun noch A | 17219 warten] H erwarten A | 17222 etwa] H fehlt A | 17228 Falle, daß | H Kalle wo A | 17321 nun] H nun, A | 17833 getragen] H getragen habe A | 1748 S. 287—292] S. 286—287 HA | 17420 als Dreschen] als breschen H als beim Dreschen A || 17422 arbeiten] Arbeiten H A || 1754 so] Zus. H. Maier || 1757 gewesen,] H gewesen, und A | 1759 Erbe, mit] H Erbe, nur mit A | 1759 Art,] H Art A || 17516 nach] H in A || 17530 (was] H . Was A || 17532 vermischt)] H vermischt A || 1763 wozu] H (wozu A || 1763 findet,] H findet) A ||

Lesarten. 491

17633 den] H fehlt A | 17637 aufzeigen kann] H fehlt A | 1777 der letteren als Wirkungen] H bes letteren aus der Wirkung A (unnöthige Correctur) | 17711 classifischen A classifichen H (Schreibsehler) | 17835 seinem] A ihrem H | 17912 nur] H nur eine A | 17927 seinem] A ihrem H | 1793 welche] A die H | 17935 hervorbrachte (S. 158)] H (S. 158) hervorbrachte A |1 1801 Erzeugungssystem] H Erziehungssystem A | 18029 keine Benennung] H keinen Ramen A || 18119 ihm ober seiner] H. Maier ihr ober ihrer H A Tieftrunk ihr ober in ihrer Hartenstein. Der Relativsatz die in ihr ober ihrer Ursache lägen ist eine erst nachträglich beigefügte Randbemerkung. Kant hat hier offenbar statt Befens 18 etwas wie "Substanz" im Sinn (vgl. die Note 180\*\*, die gleichfalls nachträglich beigeschrieben ist) || 18136 (das] H (benn das A || 1825 eine solche Wirkung A solche Wirkungen H (verschrieben) | 18212 die H fehlt A | 18212 nun] H nun eine A | 18316-17 Verdienstes des ungenannten - Berfassers] H. Maier Berdienstes, das der ungenannte und mir bis vor furzem unbekannte Berfasser HA. Im Anfang der Periode hatte Kant eine Wendung wie sich erworben hat in Aussicht genommen. Indessen gestaltet sich der weitere Verlauf, der für ein solches Verbum keinen Raum mehr ließ, so als ob der Anfang hiesse: des - Berfassers | 18325 und H und der A || 1841 und H und hatte A ||

# Über eine Intdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Abhandlung ist eine Entgegnung auf einen Angriff, den der bekannte Wolffianer Joh. Aug. Eberhard in seinem "Philosophischen Magazin" gegen Kant gerichtet hatte. Das "Philosophische Magazin" (Halle, Gebauer) war, wie die "vorläufige Nachricht" zum ersten Band (I S. 1ff.) zeigt, recht eigentlich zum Zweck der Auseinandersetzung mit der Kant'schen Philosophie gegründet. Schon im Jahre 1788 waren die beiden ersten "Stücke" der neuen Zeitschrift erschienen, die dann mit zwei weiteren, im J. 1789 hinzugekommenen den 1. Band bildeten. Es folgten diesem ersten in den nächsten Jahren (1789/90, 1790/91, 1791/92) noch drei weitere Bände. Schon im Jahre 1792 aber ging das Magazin wieder ein. Zwar setzte Eberhard an seine Stelle das "Philosoph. Archiv", das von 1792 ab bei Matzdorf, Berlin, erschien. Aber auch dieses brachte es nur auf 2 Bände.

Der weitaus grösste Theil des Inhalts der vier Bände des "Phil. Mag." stammt aus der Feder des Herausgebers, Joh. Aug. Eberhard. Gelegentliche Mitarbeiter waren Maaß, Flatt, Schwab, Klügel, Kästner u. a.

Der erste Anstoss zu der Abrechnung Kants mit Eberhard kam von Reinhold. In einem Brief vom 9. April 1789 schreibt dieser an Kant (XI 18): "... Ich bitte, und beschwöre Sie..., nicht etwa sich mit Widerlegung und Erörterung — kurz vorher ist die Rede von den Fechterstreichen der Eberharde, Weishaupte, Flatte u. s. w. — zu befassen, denn die würden vergebens seyn und ihre Zeit ist zu heilig; sondern nur um die einfache öffentliche Erklärung, zu der Sie als bester Ausleger des Sinnes ihrer Worte so ganz befugt sind: Dass man (z. B. Eberhard u. s. w.) Sie nicht verstanden habe." R.

schlägt vor, Kant möge diese Erklärung nur in eine ostensible Stelle seines nächsten Briefes an ihn einkleiden, die dann in die Jenaer Allg. Literaturzeitung und, mit einigen begleitenden Gedanken von ihm (Reinhold), in den nächsten Merkur eingerückt werden könnte. Kant antwortet am 12. Mai 1789 (XI 33ff.). Er geht mit Eifer auf die Anregung ein, bemerkt aber sofort: "Daß br. Cberhard, wie mehrere andere, mich nicht verftanden habe, ift das mindeste, was man sagen fan", und fährt dann fort: "aber, daß er es sich auch recht angelegen sehn lassen, mich nicht zu verstehen und unverständlich zu machen, können jun Theil folgende Bemerkungen barthun". Kant ärgert sich über die ganze Art, wie Eberhard im ersten Stück des Magazins auftritt, und wänscht, "daß dieser übermuthige Charlatanston ihm ein wenig vorgerückt würde". Vorerst liegen ihm nur die drei ersten Stücke des Magazins vor, aber er meint, diese "machen für sich schon so ziemlich ein Ganzes aus". Interesse hat er indessen lediglich für die Beiträge Eberhards, und auch aus diesen hebt er zunächst nur einen, den Aufsatz "Über die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthetische" (Phil. Mag. 3. Stück, IV S. 307-332), heraus: "Die Wiederlegung der einzigen 4ten Numer bes 3ten Studs fan schon den ganzen Mann, seiner Einsicht sowohl als Charakter nach, kennbar machen". Hierüber nun macht er im folgenden (S. 34-39) "einige Ammerkungen", "damit derjenige, welcher sich bemühen will, ihn [Gberhard] zurecht zu weisen, die hinterlift nicht übersehe, womit dieser in keinem Stude aufrichtige Mann alles, sowohl worinn er selbst schwach, als wo sein Gegner stark ift, in ein zwendentiges Licht zu stellen aus dem Grunde versteht". Diese Anmerkungen überlässt er dem Adressaten zu freier Benutzung, mit dem Anfügen, er werde über zwei Posttage einen Nachtrag, das 2. Stück betreffend, zuzuschicken die Ehre habeu (a. a. O. S. 39). Schon eine Woche später folgt dieser Nachtrag in einem Briefe vom 19. Mai d. J., der mit den Worten beginnt: "Ich füge zu meinen d. 12ten h. überschieften Bemerkungen . . . noch diejenige hinzu, welche die zwen ersten Stude bes phil. Magaz. betreffen . . . " Auch diese Bemerkungen (a. a. O. S. 40-47) beziehen sich ausschliesslich auf Eberhard'sche Aufsätze, und zwar auf die folgenden: Phil. Mag. 1. Stück II: "Über die Schranken der menschlichen Erkenntnis", S. 9-29, 2. Stück II: "Über die logische Wahrheit oder die transcendentale Gültigkeit der menschlichen Erkenntnis", S. 150-174. Dann werden noch zwei Aufsätze des dritten Stücks berührt, die der vorige Brief ignorirt hatte: II "Über das Gebiet des reinen Verstandes", S. 263-289, III "Über den wesentlichen Unterschied der Erkenntnis durch die Sinne und den Verstand". S. 290-306. Schliesslich bemerkt K., er würde sich "namentlich in einen Streit" mit Eberhard "einlassen", müsse dies aber, da er alle seine Zeit nothwendig brauche, um seinen Plan zu Ende zu bringen, da zudem das Alter mit seinen Schwächen schon merklich eintrete, seinen Freunden überlassen und empfeblen. Daraufhin berichtet Reinhold am 14. Juni d. J. (XI 57 f. bz. 59 f.), er habe die Recension des 3. und 4. Stücks des Phil. Magazins für die Jenaer Allg. Litteraturzeitung - die beiden ersten Stücke waren hier schon durch Rehberg

besprochen worden (A.L.Z.1789 I S.713-716) - übernommen; er habe sich dabei in der Hauptsache auf die Kritik der Abhandlung Eberhards über die synthetischen Urtheile beschränkt und hierfür die Bemerkungen in Kants erstem Brief verwerthet; den Inhalt des zweiten behalte er "als Corps de Reserve vor, um auf die unausbleibliche Antikritik des H: E. damit hervorzurücken, und seinem Magazine damit den Rest zu geben". Die angekündigte Recension erschien in den Nummern 174-176 der Allg. Litteraturzeitung 1789 (II S. 577-597). Eberhards Erwiderung erfolgte, nachdem sie schon im 2. Stück des 2. Bandes, in einem "Vorbericht", datirt auf den 24. Sept. 1789, angekündigt worden war, im 3. Stück dieses Bandes (Nr. 1, S. 257-284, ferner Nr. 2, S. 285-315). Schon die vorläufige Erklärung Eberhards übrigens hatte eine "Gegenerklärung" des Recensenten hervorgerufen (A. L. Z. Intelligenzbl. 731f.), die ihrerseits von Eberhard mit einer "Nachschrift betr. die Gegenerklärung des Rec. in dem I.-Bl. der A. L. Z." (Phil. Mag. II S. 244-250) beantwortet worden war. Inzwischen hatte aber Kant in einem Brief vom 21. Sept. 1789 (XI 86 f. bz. 88 f.) Reinhold mitgetheilt, dass er ihm "in Aurzem einen Auffat über ben erften Band bes Cberhard'ichen Magaz. zuschicken werde", den er "binnen diesen Michaelisserien fertig mache", und ihn ersucht, "vor Empfang begelben in biefer Sache noch zu ruhen". Zugleich hatte er den Adressaten gebeten, ihm das 1. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., auf das er wegen der Fortsetzung der Abhandlung Klügels (betitelt: "Grundsätze der reinen Mechanik") neugierig sei, wenn es heraus sei, durch den Buchhändler de la Garde in Berlin besorgen zu lassen. Am 2. October 1789 bestellt er selbst bei de la Garde die beiden ersten Stücke des 2. Bandes des Mag. (XI 89 bz. 91) und wiederholt am 15. October d. J. die Bestellung (XI 95 bz. 98). In einem Brief vom 1. Decbr. an Reinhold kommt er auf seine Arbeit gegen Eberhard zurück. "3ch habe", schreibt er hier, "etwas über Eberhard unter der Feder. Diefes und die Critik der Urtheilskraft werden hoffentlich Ihnen um Oftern zu handen fommen" (XI 109 bz. 111). Wiederholt ist dann in den folgenden Monaten in dem Briefwechsel zwischen Kant und seinem Verleger de la Garde von dem 3. und dem 4. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., die jener zu erhalten wünscht, die Rede: die beiden ersten Stücke sind ihm, wie er am 9. Febr. 1790 schreibt, bereits zugekommen (XI 130, 131, 141, 144, 145 bz. 133, 184, 143, 146, 147).

Zur Ostermesse des Jahres 1790 erschien die Streitschrift gegen Eberhard, gleichzeitig mit der Kritif der Urtheißfraft (vgl. den Brief Kants an seinen zur Leipziger Messe gereisten Verleger, den Königsberger Buchhändler Nicolovius, vom 29. April 1790, XIII 267 f., ferner zwei Stellen aus einem Brief von Kiesewetter an Kant XI 161. 163. dz. 164 f. 167). Auch in der Streitschrift beschränkt sich Kant auf eine Auseinandersetzung mit den im 1. Band des Phil. Mag. enthaltenen Aufsätzen Eberhards (vgl. den Brief an Reinhold XI 86 f. dz. 89) Im Wesentlichen ist sie eine Ausführung der Gedanken, die Kant in den beiden oben erwähnten Briefen an Reinhold (vom 12. und 19. Mai 1789) angemerkt hatte. Nur dass jetzt auch das 4. Stück des 1. Bandes des Magazins herangezogen wird.

In dem erwähnten Brief an Nicolovius vom 29. April 1790 (vgl. den Brief vom 10. Mai 1790, XIII 273) bittet Kant den Adressaten, die in der Streitschrift etwa vorhandenen Druckfehler aufsuchen zu lassen oder am liebsten selbst aufzusuchen und ein Verzeichniss derselben in das Intelligenzblatt der Allg. Litteraturzeitung einzurücken. Vornehmlich ist es Kant um Berichtigung eines Fehlers zu thun: in 18825 soll statt προτερον gesetzt werden: πρωτερον. Die Ausführung des Auftrags (Intell.-Bl. der A. L. Z. 1790, S. 832) war recht mangelhaft. Nic. rechnete aber wohl damit, dass die 1. Auflage demnächst vergriffen sein werde und eine neue in Bälde veranstaltet werden müsse. Thatsächlich erschien schon das Jahr darauf die 2. Auflage, in der nun wirklich eine grosse Zahl von Fehlern berichtigt sind — sonderbarerweise aber kehrt der wieder, an dessen Verbesserung Kant nach jenem Brief so viel lag. Vermuthlich hat der Autor sich bezüglich dieses Punktes schliesslich eines anderen besonnen. Denn dass es ein nochmaliges Versehen war, wenn in der 2. Auflage das προτερον stehen blieb, ist nicht wohl anzunehmen.

Dass Kant der Polemik Eberhards und des Magazins gegen seine Philosophie auch fernerhin gespannte Aufmerksamkeit widmete, zeigen gelegentliche Bemerkungen in seinen Briefen (so XI 175 f. 191 bz. 183 f. 200 f.). Und mittelbar hat er auch später noch gegen das Magazin zur Feder gegriffen. An der Schultz'schen Recension des 2. Bandes des Phil. Mag. (Allg. Litteraturzeitung 1790 III S.807 ff.) hat Kant, wie aus den Briefen vom 29. Juni und 2. August 1790 (vgl. die vom 15. und 16. August) hervorgeht, auch unmittelbaren Antheil; er hat dem Recensenten kritische Beiträge zur Verfügung gestellt, die sich theils gegen Eberhard, theils gegen Aufsätze Kästners richten. Dagegen ist die 2. Auflage der Streitschrift, obwohl Eberhard inzwischen begonnen hatte, sich mit ihr auseinanderzusetzen (vom 2. Stück des 3. Bandes ab, das, wie das dritte, noch im J. 1790 erschien), inhaltlich nicht verändert.

Drucke: 1. Über eine Entbeckung, nach ber alle neue Critik der reinen Bernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, Königsberg 1790, ben Friedrich Nicolovius.

- 2. Daffelbe, 2. Aufl., Königsberg 1791.
- 3. Daffelbe, Neueste Auflage. Grat 1796 (Nachdruck).

## Sachliche Erläuterungen.

18715 argumentum ad verecundiam, (wie es Code nennt)] Essay concerning human understanding, IV c. 17, § 19.

18925-27 Si non - grandine] Quinctilian, Institutiones oratoriae V 12,5.

1915 Borelli] J. A. Borelli, italienischer Mediziner, Naturforscher und Mathematiker, 1608—1679, Herausgeber der Bücher V—VII von Apollonius' conica (nach Abr. des Echelles' lateinischer Übers. aus dem Arabischen), 1661.

1916 Apollonius Conica] Apollonius Pergaeus, Conicorum libri VIII.

19127—29 Das Unglück — verstand] Eberhard citirt S. 159, Note eine Stelle aus "Jo. Alph. Borelli Admonitio vor seiner Ausgabe von Apollonii Con. Sect. XXII". Hierzu s. aber die Berichtigung in Phil. Mag. III 205 ff. E. bemerkt hier, dass die Admonitio nicht Borelli, sondern dem Jesuiten Claud. Richardus zugehöre, und freut sich, dass dieser Irrthum seinem Kritiker Kant entgangen war.

1978 ber befannte Baumgartensche Beweiß] Alex. Gottl. Baumgarten, Meta-

physica (ed. I 1739) § 20.

1999 fie] Man erwartet: ihn. Doch hat Kant im Sinne: solche Begriffe.
20216 Reil in feiner introductio in veram physicam] Jo. Keill, Introductio ad veram physicam, seu lectiones physicae ed. II, London, 1705, lect. III. Vgl. I 580, Erl. zu 48424 und zu 48610.

20513.14 Newtons fleine Blättchen] s. Newtons Optik, 2. Buch, 3. Theil.

21834 Scioppius] der bekannte Philologe Kaspar Schoppe, geb. 1576 zu Neumarkt in der Oberpfalz, gest. 1649 zu Padua.

2227—9 "Die Gründe — erschaffen"] Bei Eberhard lautet die Stelle: "Das also, zusammengenommen, sind die Gründe der allgemeinen noch unbestimmten Bilder von Raum und Zeit, mit diesen ist die Seele erschaffen."

22336 Abhandlung von Sigmann] Hißmann, Bemerkungen für den Geschichtschreiber philos. Systeme; über Dutens Untersuchungen; und über die angeborenen Begriffe des Plato, Descartes und Leibniz, T. Merkur 1777, 4. Viertelj. S. 22-52.

232 9.10 fie - zu enge fei] eine summarische und keineswegs adäquate, ja unrichtige Characteristik der Ausführungen Eberhards S. 318-320, die übrigens ihrerseits sehr wenig durchsichtig sind. Was Eberhard sagen will, ist offenbar das: Kant scheint als synthetische Urtheile blos die nicht schlechterdings nothwendigen Wahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen Wahrheiten diejenigen, deren nothwendige Prädikate a posteriori erkannt werden, zu betrachten. Diese Umgrenzung des Begriffs der synth. Urtheile aber ist zu eng. Denn auch Sätze, deren nothwendige Prädikate sich a priori erkennen lassen, können synthet. Urtheile sein, so z. B. der Satz: alles Nothwendige ist ewig (S. 318f.). Indessen kann man die von Kant versuchte Fassung des Begriffs der synth. Urtheile einmal gelten lassen, da bei der Definition neuer Kunstwörter doch der Willkür ein weiter Spielraum bleiben muss. Wenn aber Kant nur die erwähnten Urtheile. d. h. diejenigen, deren Prädikate Affectionen des Subjects sind, welche nicht im Wesen des Subjects allein gegründet sind oder doch vom menschlichen Verstand nicht daraus erkannt werden können, synthetische nennen will, so hätte seine Definition bestimmter (weniger weit) gefasst werden müssen. Synth. Urtheile sind nach der Kantschen Definition solche, die unsere Erkenntniss erweitern. Allein Erweiterungsurtheile können auch diejenigen sein, die eine (nothwendige) Affection des Subjects aus dessen Begriff a priori ableiten, also ein nothwendiges Prädicat a priori erkennen.

2331 Prolegomenen S. 33] IV 27116 f.

2335 S. 36 der Proleg.] IV 27312

233 24 Proleg. S. 71-124] IV 2943-32630.

233 27. 28 Kritif (erste Aufl. S. 158-235)] IV 1113-15434.

23535.36 Einschränkung — bewiese] Bei Eberhard, S. 325 lautet die Einschränkung: "wenn sich die Sätze . . . a priori beweisen lassen".

23723 Baumgartens Metaphysit § 132] Alex. Gottl. Baumgarten, Metaphysica. Der Satz lautet: Essentiae rerum.. sunt absolute et interne immutabiles (p. I, c. 2, s. 2: Mutabile et immutabile § 132).

2434 Jacob Bernoulli] Es scheint der ältere Jacob Bernouilli (geb. 1654 zu Basel, Prof. der Mathematik daselbst, †1705) zu sein, auf den sich Eberh. an der hier angegebenen Stelle beruft. Wo aber die fragliche Äußerung Jac. Bernouillis steht, gibt Eb. nicht an. Vgl. aber z. B. die Abh.: Parallelismus ratiocinii logici et algebraici, Basel 1685.

24528 & ofe] Kant hatte Proleg. § 3, IV 270 15 ff. in Lockes Versuch über den menschlichen Verstand einen Wink zu der Eintheilung der Urtheile in analytische und synthetische gefunden, speciell Ess. IV c. 3, § 9 f.

24534 Reufch] Joh. Peter Reusch, Wolffianer, 1691-1758: Systema logicum, 1. ed. 1734; Systema metaphysicum, 1. ed. 1734.

24537 Crufined Auf dessen "Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss" (Leipzig 1746), § 260 hatte Eberhard I S. 311 nach dem Vorgang des Kantianers C. Chr. Erhard Schmid (Wörterbuch...) hingewiesen.

24726 ein großer Renner 2c.] Mich. Hißmann, Versuch über das Leben des Freih. von Leibnitz, Münster 1783, S. 58-60, S. 69 f.

#### Lesarten.

Für die Herstellung des Textes empfiehlt es sich, von der ersten Auflage auszugehen. Indessen sind auch die Abänderungen der zweiten, die wenn nicht von Kant selbst, so doch zweifellos mit seinem Wissen und seiner Billigung vorgenommen worden sind, zu berücksichtigen. Sie sind zum grössten Theil Verbesserungen des Textes und nur in wenigen Fällen (so 22214, 2358, 24323) Verschlechterungen.

18825 προτερον] hiezu s. Einleitung || 19018 bie Mathematifer] H. Maier (nach Eberhards Original) bie fehlt A || 1938 bie Zusatz Hartenstein || 19430 feines] Hartenstein feiner A || [60] A [60] au Cassirer || 19512 baß er] H. Maier baß A || 19624 al[60] Zus. H. Maier (nach Eberhard) || 19723  $\mathfrak{S}$ . 164]  $\mathfrak{S}$ . 161 A (Druckfehler) || 2005 nicht] fehlt A¹ || 2007 mit] H. Maier (nach Eberhard) als A || 20229 müßte] A² müße A¹ || 20312 von] A² Cassirer vom A¹ || 2044 lettere] lettern A || 2076 und] A² vom A¹ || 2102 giebt] A² geben A¹ || 21013 von] A² vom A¹ || 21410 braucht] Einfügung von betreffen unnöthig, da dieses aus 7. 8 zu ergänzen ist || 21633 in ber simnlichen] A² in simnlichen A¹ || 21637 simnliche) Unschauung] A² sinnliche Unschauung) A¹ || 21710 von] A in Hartenstein (sinnstörende Änderung) || 21828 ber] Hartenstein ober A || 21933 nichts] Hartenstein nicht A || 22019 in] A² fehlt A¹ || 22030 stetige] Hartenstein stetiger A || 22110  $\mathfrak{S}$ . 377] 370 A || 2221 sind] sehnt A || 22214 mit] A¹ fehlt A² || 22237 ber

[etteren] geht aut bent bestimmten Begriffe, ist aber nicht zu ändern || 22325 Brädicabile] Prädicable A || 22524 Functionen] Hartenstein Functionen, die A || 225 26 Absicht] A2 Absicht und zwar A1 || 225 34 es] A2 fehlt A1 || 226 20.21 Erz fenntnigvermögen, was] bei Eberhard heisst es: Erfenntnigvermögen, indem fie genau anzugeben sucht, was || 2291 bem Begriffe] H. Maier ben Begriffen A || 22913 außerwesentlichen] H. Maier außerordentlichen A | 23013 Pradicate] H. Maier (nach Eberhard) Pradicat A | 23029 es | H. Maier er A | 2316 ihn] A2 fehlt A1 | 231 14 das] H. Maier der A | 234 18 gab, ] gab, herleitet,? das zu erwartende herleitet im Text einzufügen empfiehlt sich nicht, da Kant schwerlich geschrieben hätte: gab, herleitet, beantwortet werben soll | 2358 S. 319] A1 S. 329 A2 (Druckfehler) || 2362 ist das] Hartenstein ist, daß A || 23620 Realität ich ihm] A2 ich ihm Realität A1 || 23720 berselben] H. Maier (derselben geht auf Metaphyfif 19) besselben A || 23827 berselben] A besselben Hartenstein || 23926 bieser] bag bieser A; der weitere Verlauf der Periode setzt aber die Lesung bieser voraus || 24014 anders, als] zu erwarten ist doppeltes als oder anders, benn als; ein Zusatz ist aber überflüssig, vgl. 28032 || 2416 S. 316] S. 317 A || 24323 bie] A<sup>1</sup> fehlt A<sup>2</sup> || 24716 beidem] A2 beiden A1 || 24725 auch] A2 fehlt A1 || 24836 lassen Zus. H. Maier | 2493 Geberde-] A Geberden? H. Maier | 2512 ihnen] A2 ihm A1 | Heinrich Maier.

# Über das Rißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Schon im December 1789 (Brief vom 29. Dec. d. J., XI 116 f. bz. 119) hatte Kant an Biester geschrieben: "Ich habe verschiedene Stücke für Ihr periodisches Werk angefangen und bin immer durch dazwischen kommende nicht auszuweichende Stöhrungen unterbrochen und an der Vollendung derselben gehindert worden . . . . Allein ich habe jett eine Arbeit von etwa nur einem Monate zu vollenden;" - gemeint ist die Streitschrift gegen Eberhard, nicht die Rritif ber Urtheilstraft (vgl. XI 88. 95. 109) — "alsbann will ich einige Zeit ausrnhen und diefe mit einigen Ausarbeitungen, im Falle fie Ihrer Monatsschrift anftandig find, ausfüllen." Vermuthlich hatte dann Biester, der im Sommer 1791 eine Reise nach "Polen und Preussen" gemacht und auf derselben auch Kant in Königsberg besucht hatte (vgl. die Stelle in dem Brief von de la Garde an Kant vom 5. Juli 1791, XI 258 bz. 270, und den Aufsatz im Augustheft der Berl. Monatsschr.: Einige Briefe über Polen und Preussen, B. M., 18. Bd., S. 162 ff.) Kant mündlich an sein Versprechen gemahnt. Indessen ist der Aufsatz: Über bas Miglingen etc., schwerlich eine der schon im Decbr. 1789 angefangenen Arbeiten. Er ist vielmehr zweifellos aus der Vorarbeit zu der Schrift Die Religion innerhalb . . . hervorgegangen. Erschienen ist er im Septemberheft der B. M. 1791.

Drucke: 1. -- Berlinische Monatsschrift 1791, XVIII €. 194—225.

- 2. J. Kants fleine Schriften, Neuwied 1793, S. 200-239.
- 3. J. Kants zerstreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 194-220.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8, III S. 385—416.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 145—176.

### Sachliche Erläuterungen.

2602 Graf Veri] vgl. VII 2324 und die Erl. hierzu.

26632 ein einzige®] Gemeint ist das aufgeklärte Berliner Oberconsistorium, das auch unter König Friedrich Wilhelm II. seine liberale Richtung festhielt. Ihm wurde in der Ära Wöllner die geistliche Immediat-Examinationscommission gegenübergestellt.

2711 be & üc] Jean André de Luc geb. zu Genf 1727, eine Zeit lang Professor der Philosophie und Geologie in Göttingen, gest. 1817 zu Windsor: Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme 1778—80.

#### Lesarten.

25718 Welt zu] Hartenstein Welt sich zu A || 25738 moralisch nothwendig und] H. Maier moralisch und nothwendig A Tiestrunk || 26229.30 weise — unweise] unweise — weise Hartenstein (sinnwidrige Änderung) || 2665 Shn] Shm A || 26627 jede] H. Maier jeder A (ohne Zweisel Versehen: dem Schreiber schwebt vor; jeder von beiden Theilen) || 2678 XXVII] XVII A ||

# Über den Gemeinspruch: Pas mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

Den nächsten Anstoss zu diesem Aufsatz hat zweifellos der Passus S.111 bis 116 in Garve's Schrift: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, I 1792, der sich mit Kants Ethik beschäftigt, gegeben. Erschienen ist er im Septemberheft der Berlin. Monatsschrift 1793. Der Herausgeber dankt in einem Brief vom 5. Oktober 1793 (XI 440 f. bz. 456 f.) dem Autor für die Überlassung der Arbeit.

Drucke: 1. — Berlinische Monatsschrift 1793, XXII S. 201—284.

2. J. Kants politische Meinungen, oder über die Redensart: Dies mag zwar theoretisch wahr sein, ist aber in Praxi nicht anwendbar, 1794 (Rachdruck). Dassselbe 1796.

3. Anhang zu den Zerstreuten Auffähen von Herrn Prosessor Kant. Frant-

furt und Leipzig 1794, S. 25-91.

4. Zwo Abhandlungen über moralische und politische Gegenstände, Franksturt und Leipzig 1795, (Nachdruck) S. 1—120, (enthält außerdem noch den Aufsatz: das Ende aller Dinge). Zweite Aufl.: Königsberg und Leipzig 1796.

5. J. Kants neue fleine Schriften, 1795 (Nachbruck) S. 39-110.

6. J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8, III S. 417—490.

7. J. Kants vermischte Schriften, 3. Bb., halle 1799 (Tieftrunk), S. 177—248.

## Sachliche Erläuterungen.

27723.24 ber — Ehrenmann] ist, wie es scheint, E. Burke, dessen "Betrachtungen über die französische Revolution", 1792 von Fr. Gentz ins Deutsche übersetzt, Kant vermuthlich gelesen hat (vgl. Wittichen, Kant und Burke, HistZeitschr. Bd. 93, S. 253 ff.).

277 30 illa — aula] Vergil, Aenëis I 140.

2787.22.23 Einwürfe bes herrn Prof. Garve 2c.]. Der genaue Titel von

Garve's Buch lautet: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, 1. Theil Breslau 1792. Der Passus S. 111—116 ist eine Anmerkung zu S. 81 der ersten Abhandlung (über die Geduld).

285 26. 27 Anmerkungen — 1783] Der Titel des Buchs lautet: Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten von Chr. Garve, Breslau. Die Ausgabe von 1783 ist die erste Auflage. Die 2. Auflage ist 1784 erschienen. Die 28. 29 citirte Bemerkung findet sich in den "Anmerkungen zu dem ersten Buch".

3014.36 Achenwall] Die citirten Sätze stehen thatsächlich in den §§ 203 bis 205 von Gottfr. Achenwalls Buch. Der Satz 10—11 findet sich in § 205. Zu Achenwall und seiner Bedeutung für die Kant'sche Rechtsphilosophie vgl. VI 520. 528.

30217 Danton] Eine so oder ähnlich lautende Bemerkung Dantons hat sich nicht nachweisen lassen. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass Danton sich in dieser Weise ausgesprochen hat. Vermuthlich liegt eine Verwechslung (mit Robespierre?) vor, ob dieselbe nun Kant selbst oder der Zeitungsnotiz, auf die diese Reminiscenz zurückgeht, zur Last fällt.

30633.34 Tum - Virgil] Verg. Aen. 1, 151-152:

Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem

Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.

3074.22.23 Moses Mendelssohn-Sernsalem, oder über religiöse Macht und Judenthum, Berlin 1783.

3086 Glüdfeligfeit (?)] Das Fragezeichen stammt von Kant, nicht von Mendelssohn.

31230 Swifts Hans]. Ich habe die Stelle nicht gefunden; in der "Reise nach Laputa" (Gullivers Reisen) steht sie nicht.

3132 Abbe von St. Pierre] vgl. die Erl. zu 2420.

3132 Rouffean] vgl. die Erläuterung zu 2429.

#### Lesarten.

27917 B] Die Numerirung 27813 A. — 2799 a. — 27917 B. — 28011 b. — ist die von A gegebene und die allein sinngemässe. In den späteren Drucken ist sie in Verwirrung gerathen. Richtig Schubert. || 28032 als] vgl. 24014 || 2811 moralischen] Zus. H. Maier (nach Garve) || 28614 biesen] A geht auf sebes — Motiv 10. 11 (nachlässiger Plural) biesem Tiestrunk || 28732 versührerischsten] A versührerischen Tiestrunk || 28812 gröbere] Hartenstein gröbern A || 29011 werben] Hartenstein worden A || 29136 nach Zus. Tiestrunk || 29420 ber] A vgl. er 2912 das Tiestrunk || 2997 ihn] Tiestrunk ihm A || 30126 ihr] geht auf Volf, aber nicht zu ändern || 3132 Ubbé] H. Maier (vgl. 2429) Ubt A und die späteren Drucke ||

# Itwas über den Sinfluß des Aondes auf die Vitterung.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

#### Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, 23. Bd. Januar bis Junius 1794.

Drucke: — Berlinische Monatsschrift 1794, XXIII S. 392-407.

- 2. Neue kleine Schriften von J. Kant. Aus der Berliner Monathschrift abgedruckt. 1795 S. 25-39.
- 3. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8 IV, 1. Abth. S. 81—98.
  - 4. J. Kants vermischte Schriften 3 Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 279—291.

#### Sachliche Erläuterungen.

31712 Schröter] Joh. Hieronymus Schröter, Astronom, 1745—1816. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1796 herausgegeben von J. E. Bode, Berlin 1793, S. 192 ff. Aldebarans Bedeckung vom Monde u. s. v. vom Oberamtmann Schröter.

319 15 J. Lulofs Einleitung zu der mathematischen und physikalischen Kenntniss der Erdkugel. Aus dem Holländischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner. Göttingen und Leipzig 1755. Vgl. E. zu I, 444 2.

32027 Regeln beš Zoalbo] Giuseppe Toaldo, Professor der Astronomie und Meteorologie zu Padua, 1719—1727. Von ihm Novae tabulae barometri aestusque maris, Patavii 1773, sowie das "Kleine System vom Einfluss des Mondes auf die Wetterveränderung" in seiner "Witterungslehre für den Feldbau. Eine von der K. Sozietät der Wissenschaften zu Montpellier gekrönte Preisschrift. Aus dem Italienischen übersetzt von Joh. Gottlieb Steudel. Dritte Auflage. Berlin 1786". §§ 129 ff.

32116 Williams] David Williams, 1738—1816, bekannt durch seine zahlreichen kirchlichen und pädagogischen Reformvorschläge. An Essay on public worship... London 1773. Vgl. ferner Liturgy on the universal principles of religion and morality London 1776 und Lectures ib. 1779.

323 18 Schäffer] Joh. Chr. Gottlieb Schäffer, Arzt in Regensburg, 1752 bis 1826 "Über Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur", Frankfurt am Mayn 1793.

323 23 be Euc] Jean André de Luc, Schweizer Physiker und Meteorologe, 1727—1817. Vgl. "Neue Ideen über die Meteorologie. Aus dem Französischen übersetzt". Berlin und Stettin 1787 und 1788.

Max Frischeisen-Köhler.

## Das Inde aller Dinge.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

In einem Brief vom 4. März 1794 versichert Biester, entgegen einem umlaufenden Gerücht, dass er nicht daran denke, die Berlinische Monatsschrift aufzugeben, und bittet Kant für dieselbe um neue Beiträge (XI 471-473 bz. 490-492). Kant schickt ihm mit einem Brief vom 10. April d. J. "Etwas . . ., was, wie Swifts Tonne, bagu dienen kann, dem beftanbigen garm über einerlen Sache eine angenblidliche Diversion zu machen" - gemeint ist damit der Aufsatz "Etwas über ben Ginflug bes Mondes auf die Witterung", der dann im Maiheft der Berl. M. S. erschien. Im selben Brief stellt er Biester noch einen weiteren Beitrag in Aussicht: "Die Abhandlung, bie ich Ihnen gunachst guschiefen werbe, wird gum Titel haben "Das Ende aller Dinge", welche theils fläglich theils luftig zu lesen feyn wirb" (XI 477 f. bz. 496 f.). Schon am 18. Mai sendet Kant den versprochenen Aufsatz ab und bemerkt dazu: "Ich eile, hochgeschätter Freund! Ihnen bie versprochene Abhandlung zu nberichiden, ehe noch bas Ende Ihrer und meiner Schriftstelleren eintritt. Sollte es mittlerweile schon eingetreten senn, so bitte ich solche an Hrn. Professor und Diaconus Ehrhard Schmidt in Jena für fein philosophisches Journal zu schieden" (XI 481 f. bz. 500 f.). Die Arbeit erschien im Juniheft der B. M. S. (vgl. auch den Brief Kants an Biester vom 29. Juni 1794, XI 494 f. bz. 513 f., und den Brief Biesters an Kant vom 17. Dec. 1794, XI 516 f. bz. 535 f.).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1794, XXIII S. 495-522.

- 2. J. Kaut, Zwo Abhandlungen über moralische und politische Gegenstände. Frankfurt und Leipzig 1795 (2. Aufl. Königsberg und Leipzig 1796), S. 120—158 (Rachdruck).
  - 3. J. Kants neue kleine Schriften, 1795 (Nachbrud), S. 1-24.
- 4. J. Kants fammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8, III S. 491—516.
  - 5. 3. Kants Bermischte Schriften, 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 249-274.

## Sachliche Erläuterungen.

32714.15 "Shu — feft." Saller] "Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit" 1736, Hallers Gedichte herausg. v. Ludw. Hirzel (Bibl. älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz, B. 3. 1882) S. 151 (vgl. II 4031-34):

Ihn aber hält am ernsten Orte,
Der nichts zu uns zurücke lässt,
Die Ewigkeit mit starken Armen fest.
32717.18 nequeunt — tuendo. Birgil] Aeneis VIII 265:
nequeunt expleri corda tuendo

terribilis oculos.

32817.18 das Entweichen — Buchs] Offenbarung Johannis 6, 14.

32931.38 Sonnerat [französischer Naturforscher und Forschungsreisender, 1749—1814]: Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs unternommen v Jahr 1774 bis 1781, deutsch Zürich 1783 in 2 Bänden. Im 2. Band, 4. Buch, 2. Kap. S. 38 f. ist als einer der Götter der Papuaner und Barmanen Godemann angeführt.

33215 Horazens poena pede claudo] Horaz, od. III, 232:

Raro antecedentem scelestum Deseruit pede Poena claudo.

vgl. VI 489 34-36.

335 25. 26 Laofiun] Der chinesische Philosoph, der uns unter dem Namen Lao-tszé bekannt ist, wird von früheren Autoren häufig Lao-kiun (auch Lao-giün) genannt. Dieser Name erklärt sich wohl daraus, dass Lao-tszé aus dem Dorfe K'üh-jen stammte. Lao-tszé, ein älterer Zeitgenosse des Confucius, hat seine Anschauungen über das höchste Wesen und das höchste Gut in dem Buch "Tao-tě-king" niedergelegt.

33611-13 ein - möchte] Philipper 3, 12-14.

 $33836.37\ lex-inexorabilis.\ Livius.$ ] Livius II 34: leges rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti.

3394.5 "Seid - merben"] Ev. Matth. 5, 12.

#### Lesarten.

32938 4. Buch, 2. Kap., 2 B.] H. Maier Buch 2., Kap. 2. B. A Buch 2, Kap. 2 Tieftrunk vgl. die sachlichen Erläuterungen. Vielleicht ist übrigens mit Cassirer das B. als Anfangsbuchstabe von Biester zu deuten und die ganze Klammer (Man f. — B.) als Zusatz des Herausgebers Biester zu streichen || 331 31 Überschuß] A Überschuß Tieftrunk || 33920 Das ist die] A Daß die Tieftrunk || 33925 zeigt.] A zeigt, ihm auch nur in der Folge die Herzen der Menschen erhalten könne, ist nie aus der Acht zu sassen Tieftrunk || 33930—37 gegen — eintreten.] von dieser Stelle hat sich die ursprüngliche, von fremder Hand geschriebene und von Kant durchcorrigirte Reinschrift erhalten. Kant scheint dieses letzte Stück der Reinschrift nicht in die Druckerei gegeben, sondern die Partie für den Druck neu geschrieben zu haben. Über die Gestalt des Blattes vgl. Reicke, Lose Blätter E 59 (Altpreuss. Monatsschr. 30. Bd. 1893. S. 297. 301). Die Abweichungen der H von A sind die folgenden: 33932 ohnehin] ohnebem H || 33933 obzwar furzes fehlt H || 35.36 zwar bestimmt — würde] beabsichtigt, dann aber durch das Schicksal nicht begünstigt werden würde ||

## Zum ewigen Frieden.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

In einem Schreiben vom 13. Aug. 1795 bietet Kant dem Königsberger Verleger Nicolovius eine Abhandlung zum Verlag an, die zur Michaelismesse dieses Jahres unter dem Titel: "Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kaut" erscheinen solle (XII 35). Die Arbeit erschien zu dem in Aussicht genommenen Termin.

Was den äusseren Anlass zur Abfassung der Schrift gegeben hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist immerhin, dass der Basler Friede von 1795 von Einfluss gewesen ist. Die Idee eines ewigen Friedens scheint in jener Zeit in der Luft gelegen zu haben. Wenigstens berichtet Herder — worauf Kehrbach mit Recht hingewiesen hat — eben damals, dass viel von Entwürfen zum ewigen Frieden gesprochen werde. Wenn dagegen Schubert die unmittelbare Inspiration zu der Abhandlung auf die Lektüre von St. Pierre's Projet de paix perpétuelle zurückführt, so lässt sich dies nicht beweisen. Nur das steht fest (vgl. 3132), dass Kant die Schrift von St. Pierre — und zwar seit langem (vgl. 2429) — gekannt hat.

Noch im selben Jahr veranstaltete Nicolovius einen Abdruck der 1. Auflage (vgl. die Ausgabe von Kehrbach, Vorrede S. XX—XXI); diesem scheint das Verzeichniss von Druckfehlern und Ergänzungen, das den Exemplaren der 1. Auflage theilweise angeheftet ist, beigegeben worden zu sein, wenn dasselbe nicht schon vorher separat erschienen war. Im Jahr 1796 folgt eine "neue, vermehrte Auflage", in der die in dem erwähnten Druckfehlerverzeichniss enthaltenen Änderungen in dem Text aufgenommen sind und überdies dem Zusatz zum zweiten Abschnitt ein zweiter Zusatz (S. 36821—36936) beigefügt ist.

In einem Brief vom 5. November 1795 regte Kants Schüler Kiesewetter eine französische Übersetzung der Schrift an. Er schreibt, er wolle sie einem seiner Freunde, einem hoffnungsvollen jungen Mann, einem Kenner und Verehrer der kritischen Philosophie, der vor kurzem nach Paris gegangen sei, um dort kritische Philosophie zu lehren, schicken, damit er sie übersetze und dort bekannt mache (XII 47). Dieser "junge Mann" ist vielleicht der "neu angekommene

Kantianer", mit dem Karl Theremin, wie er am 2. Jan. 1796 von Paris an seinen Bruder Anton Ludwig, Prediger in Memel, schreibt (XII 59 bz. 59 f.), in Sieyès' Hause zusammengetroffen war, und wohl auch identisch mit dem Herrn v. Bielefels, von dem A. L. Theremin am 6. Febr. d. J. an Kant berichtet (XII 58), er habe in Paris einen Anfang mit Vorlesungen über Kantische Philosophie gemacht. (Hierzu vgl. indessen jetzt Menzer XIII 419.) Die beiden Theremin suchten einen brieflichen Verkehr zwischen Kant und Sieges zu vermitteln (hierzu vgl. XIII 424 und O. Brandt, Untersuchungen über Sieyès, Hist. Zeitschr. 126, S. 424 ff.) und auch sonst Wege zu finden, die Philosophie Kants in Frankreich bekannt zu machen. Darauf spielt auch ein Brief des Verlegers de la Garde vom 20. Dezember 1796 an, der davon spricht, ein gewisser Theremin habe es übernommen, eine französische Übersetzung der Kantischen Werke zu bearbeiten (XII 141). Inzwischen war in Bern eine französische Übersetzung des Schriftchens "Zum ewigen Frieden" unter dem Titel: Projets de paix perpétuelle, 1795, erschienen, die indessen Kants Beifall nicht fand. Dagegen war die nach der 2. Auflage bearbeitete, von Nicolovius verlegte Übertragung: Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emmanuel Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur 1796, von Kant autorisirt (le nouveau supplément ist jener 2. Zusatz in der 2. Aufl.). Welche Wirkung diese in Paris gehabt hat, zeigt ein Brief Kiesewetters vom 25. Nov. 1798 (XII 263 f. bz. 265 f.).

Wir haben für die Abhandlung Bum ewigen Frieden noch handschriftliches Material, nämlich 1. Vorarbeiten (Reicke F9), von denen einzelne Partien, auch diese freilich stark umgearbeitet, in die Reinschrift herübergenommen sind (S. 35040-41 und 35123-35, ferner 35732-3609). Für die Herstellung des Textes sind dieselben nicht von Nutzen gewesen. 2. Ein Fragment der Reinschrift, H1 (umfassend S. 36219 bis 36820), von Reicke (F8) beschrieben und edirt: "ein Doppelblatt in gr. 40, mit Rand, . . . . als fünfte Lage von ihm [Kant] selbst am Rande oben mit ,5' bezeichnet, mit 46, 41, 42 und 41 Zeilen. Die auf feinem Brief-(Post-)papier schön und deutlich geschriebene und bereits zum Theil mit Interpunktion versehene Schrift enthält S. 52-65 der 1. Ausg. von 1795". 3. Die Abschrift, die als Druckvorlage diente, H2, aus dem Nachlass Reicke's in den Besitz der Königsberger Bibliothek übergegangen, "umfasst 12 Bogen in fol., ist von dem" Leipziger "Censor, Prof. der Moral und Politik Arndt vorn auf dem Titelblatt und an 6 anderen Stellen mit dem Imprimatur versehen und von dem Setzer bei jedem neuen Druckbogen mit Rothstift markirt. Kant hat sie sorgfältig korrigirt und durch Randbemerkungen und zuletzt noch durch einen 2. Anhang auf 6 Seiten vermehrt" (Reicke). Den von Kant's Hand der Abschrift zugefügten 2. Anhang s. oben S. 381 - S. 386. Der Titel lautet auf dem Titelblatt der Abschrift, von Kant selbst geschrieben, nur: "Bum ewigen Frieden von Immanuel Rant."

Drucke: 1. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Königsberg ben Friedrich Nicolovius 1795.

2. Abbrud von 1. (mit angehängtem Drudfehlerverzeichniß?).

- 3. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Neue vermehrte Auflage. Königsberg ben Friedrich Nicolovius 1796.
- 4. Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emanuel Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur. Königsberg 1796 chez Frédéric Nicolovius.

Ferner einige Nachdrucke der 1. Aufl.:

5. in Frankfurt und Leipzig 1796,

6. eben da 1797,

#### Sachliche Erläuterungen.

345 28.29 Erfindung eines handeltreibenden Volks] Gemeint ist das englische Volk.

34726.27 (wie Angust - graecas)] Sueton, Augustus 87.

34834.35 Preisaufgabe bes — Grafen von Bindisch gräß Reichsgraf Joseph Niklas Windisch-Graetz, 1744—1802, selbst Schriftsteller (vgl. XIII 246f.), stellte die Preisfrage: wie Contractformeln zu entwerfen seien, die gar keiner doppelten Auslegung fähig wären, und vermöge deren jeder Streit über irgend eine Eigenthumsveränderung unmöglich würde, so daß über irgend eine nach diesen Formeln abgefasste Rechtsurkunde durchaus kein Process entstehen könnte.

35325 Mallet bu Ban] Jacques M. d. Pan, geborener Schweizer, 1749 bis 1800, Publicist und als solcher unversöhnlicher Gegner der französischen Revolution. Die Schrift, die Kant im Auge hat, ist: M. d. P. über die französische Revolution und die Ursachen ihrer Dauer, übers. von Friedr. Gentz, Berlin 1794. Hier ist am Schluss von einer "Maxime" die Rede, die den Verfasser "seit fünfzehn Jahren geleitet, und die uns ein englischer Dichter in zwei Versen vorgetragen" habe:

"For forms of government let fools contest, Whatever is best administer'd, is best\*. \*Über Regierungsformen lasst Thoren mit einander streiten; Die beste ist die, welche am besten verwaltet wird."

Die Verse finden sich bei Pope, Essay on man, ep. III v. 303-304.

3559 Hugo Grotius, Pufendorf, Battel] H. Grotius (1583—1645): De jure belli et pacis, Paris 1625: Samuel v. Pufendorf (geb. 1632, † 1694 als Historiograph zu Berlin): De jure naturae et gentium l. VIII, Lund 1672; Emer de Vattel, sächsischer Diplomat und publicistischer Schriftsteller, 1714—1767: Le droit des gens, Leyden 1758.

357 18 Furor — cruento. Virgil] Aeneis I 294—296:

Furor impius intus

saeva sedens super arma et centum vinctus aënis post tergum nodis fremet horridus ore cruento.

359 22.39 Georgii Alphab. Tibet.] Alphabetum Tibetanum missionum apostoicarum commodo editum etc., hierzu vgl. VI 504, Erl. zu 108 33.

35923 Brof. Fifther] Johann Eberhard Fischer, Historiker und Alterthumsforscher, geb. zu Esslingen 1697, Theilnehmer an der 2. Kamtschatkischen Expedition (1733—1743), † 1771 als Professor der Geschichte und Mitglied der Akademie zu Petersburg. Die citirte Bemerkung findet sich in der Schrift Quaestiones Petropolitanae, Göttingen und Gotha 1770 (III De variis nominibus imperii Sinarum § 2, S. 81).

35939 Reise bes 2c.] Reise des jüngeren Auacharsis durch Griechenland. Aus dem Französischen des Herrn Abbé Barthélemy übers. von Biester, 5. Theil, Berlin 1793.

36020 &a Croze] Mathurin Veyssière de Lacroze, geb. 1661 zu Nantes, mit 17 Jahren in den Benediktinerorden eingetreten, † 1739 zu Berlin als Mitglied der K. preuß. Societät der Wissenschaften. Er ist, wie auch der Missionar Pater Franc. Horatius, von Georgi an den angegebenen Stellen citirt.

361 10.11 semel — parent Augustin] Ein Satz dieser Art hat sich bei Augustin nicht ermitteln lassen. Das Wort scheint indessen überhaupt kein Citat, sondern nur eine pointirte Formulirung des bekannten augustinischen Gedankens zu sein. Fraglich ist dann freilich immer noch, ob Kant dieselbe selbst geprägt oder von einem anderen (von wem?) übernommen hat. Der Wortlaut erinnert an Seneca's "semper paret, semel jussit" (De provid. c. 5), das Leibniz in seiner Théodicée, Abrégé de la controverse, Erdmann S. 628b, wieder aufgenommen hat.

36142 gryphes — equis] Virgil, Eclog. VIII 27: jungentur jam gryphes equis.

36516 Ausspruch jenes Griechen] vgl. VI 3437 und die Erl. hiezu.

36532 fata — trahunt] Seneca, epist. mor. lib. XVIII Ep. 4.

3676.7 "Biegt — nichts". Bouterwet vgl. XI 417; die hier citirten Verse selbst habe ich nicht auffinden können.

369 26. 27 "ob sie - nachträgt"] vgl. VII 287 ff.

379 29 tu — ito] Aenëis VI 95.

38531.32 bes herrn hofr. Garve Abhandlung: "Über 2c.] Der Titel der Abhandlung lautet genauer: Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der Politik oder einige Betrachtungen über die Frage, inwiefern es möglich sei, die Moral des Privatlebens bei der Regierung der Staaten zu beobachten. Breslau 1788.

38533 Dieser — Aufange] Die Abh. beginnt (§ 1) mit den Worten: "Eine genugthuende Antwort dieser Frage ist über meinen Horizont."

#### Lesarten.

Für die Herstellung des Textes wurden auch das erhaltene Fragment der Reinschrift (H¹) und die Abschrift, die als Druckvorlage diente, (H²) benutzt. Eine von Reicke besorgte Collationirung der letzteren mit der ersten Ausgabe hat schon Kehrbach für seine Edition (1881) verwerthen können. Später hat Reicke das

Fragment der Reinschrift mit grosser Sorgfalt publicirt (Lose Blätter aus Kants Nachlass, F8) und dabei H¹ nicht bloss mit A¹, sondern auch mit H² verglichen. — Von den beiden Drucken der ersten Auflage (Aa¹, Ab¹) hat, wie Kehrbach nachgewiesen hat, der 2. für die 2. Auflage als MS. gedient. Jedoch sind in dieser ausserdem die "Verbesserungen zum ewigen Frieden" verwertet.

3441 Ausspähungsgeschicklichkeit] A Auffpahungsgeschicklichkeit H2 | 3448 beffelben] H2 A1.2, geht auf Theil in 3. Die Emendation berselben ist ausgeschlossen, da Kant ein berselben des Abschreibers in besselben corrigirt hat | 34433 handhabendel A handhabenden H2 | 34511 läßt A2 läßt\* und hiezu unter dem Text die Note So antwortete ein bulgarischer Fürst bem griechischen Raifer, ber ben Zwift mit ihm nicht burch Bergiegung bes Blutes feiner Unterthanen, sonbern gutmuthigerweise durch einen Zweifampf abmachen wollte: "ein Schmid, ber Bangen hat, wird das glubende Eisen aus den Rohlen nicht mit den [ben fehlt H2] Handen herausnehmen". Ha A1; im Druckfehlerverzeichniss und in A2 ist\* und die Note, die hier 35433-36 untergebracht ist und auch in H2 und A1 an dieser Stelle mit kleinen Änderungen wiederholt wird, gestrichen | 34518.19 bürfte), entgegenstände.] H. Maier bürfte; - entgegenstände). H2 A | 347 22-23 erweiternd - enthalten] Der Text ist nicht zu heilen. In H2 ist ursprünglich geschrieben und biefe Erlaubniffe sind; Kant hat dann biefe gestrichen und das find durch enthalten ersetzt, ohne die neue Wendung mit dem Vorhergehenden in Einklang zu bringen | 34727 mithin micht Hartenstein (unnöthige Änderung; das nicht ist aus 26 nicht auf zu ergänzen) || 34824 statutarischen Schubert, Hartenstein statuarischen H2 A | 34829 ba] H. Maier die H2 A wo die Hartenstein | 35012-14 Erklärung - Man Druckfehlerverzeichniss und A.2 Erklärung einer Befugnis so lauten: Man H2 A1 | 351 19 und] A fehlt H2 || wegen dem] A wegen der dem H2 || 35130 wird] A fehlt H2 || 35336 diesem] A diesen H2 | 3556 doch] Drucksehlerverz, und A2 doch sehr H2 A 1 | 35518 bag A fehlt H 2 | 35520 au A fehlt H 2 | 35729 auf A und H 2 | 35811 dulden] Hartenstein dulden zu H2 A | 35832 beweisen] fehlt H2 | 35916 Kriegsflotten] A Kriegsflotte H2 | 35917 Mächten] H2 Aa1 möchten Ab1 A2 || 36010 Erster] A2 fehlt H2 A1 | 36033 über] Druckfehlerverz, und A2 über bie H2 A1 || 36112 ber] A in ber H2 || 36134 fönnten] Schubert, Hartenstein [vgl. 36321] fonnten H2 A | 36137 wir] fehlt H2 | 36239 vorgebliches] H2 Druckfehlerverz. A2 vergebliches A1 | 3631 macht] H2 A machte H1 | 3635-6 Gegenben] fehlt H1 || 3637 zu treten genöthigt] H2 A gebracht H1 || 36311 bem] H1.2 A 1-2 bas Schubert, Hartenstein, Kehrbach (sinnlos) | 36313 enthalten H2 A fehlt H1 Futter geben? H. Maier. Die Stelle ist nicht wohl heilbar. enthalten ist erst in H2 eingefügt, wobei dem Schreiber die Wendung bas bem Rameel — unentbehrliche Futter enthalten vorschwebte, vgl. Reicke | 36314 aber fehlt H1 || der fehlt H1 || 36315 wie] H2 A daß H1 || 36330 anzubauen fehlt II1 || 36331 in Europa fehlt H1 || 36334 vorher fehlt H1 || 3641 ersten] H1 Hartenstein ersteren H2 A | 3642 Bolfer] H1 Bolfer wurden H2 A (von Kant versehentlich in H2 eingefügt) | 3644 Einverständniß,7 Einverständniß und H1 |

3644.5 und friedliches — einander fehlt H1 || 36413 einerseits fehlt H1 || 36415 andererseits fehlt H1 || 36417 weit von diesem] so weit H1 || 36418.19 wo sie -hätten fehlt H1 || 36435 werden | H2 A würden H1 || Ich antworte fehlt H1 || 36436 werden H2 A würden H1 | 3656 bevölfern? A bevölfern. — H1 bevölfern? - H2 || 3659 zu gelten fehlt H1 || 36512 oft fehlt H1 || 36514 ihm auch wohl Philosophen || Philosophen ihm auch wohl H1 || 36520 Frage, die] Frage nach dem was H1 || 36525 diefer | diefer moralischen H1 || 36526 gesichert bevestigt H1 || 36536 ein jedes — Volk] ein jedes ein anderes drängende Volk H1 || 3663 vielmehr A2 vielmehr aber H2 A1; aber im Druckfehlerverz, gestrichen | 3665 mit nach  $H^1 \parallel$  von solin solcher  $H^1 \parallel 3668$  sublimer sublimen  $H^1 \parallel 3668$ jene] diefe H1 | 3669 so dag weil H1 | 36613 so fehlt H1 | 36615-17 ift - so] (felbst, fo hart wie es auch klingt, für ein Bolk von Teufeln, wenn fie nur Berftand haben) ist H1 | 36619 auszunehmen geneigt ist] ausuehmen will H1 | 36619.20 und ihre Verfassung einzurichten fehlt H1 | 36622 eben berselbe] so H1" | bose Gesinnungen fehlt  $\mathrm{H^1} \parallel 366$  23-29 Denn — müssen fehlt  $\mathrm{H^1} \parallel 366$  29 Man kann dieses] wie man es  $\mathrm{H^1} || 36630$  noch fehlt  $\mathrm{H^1} ||$  schon sehr fehlt  $\mathrm{H^1} || 36632$  sicherlich fehlt  $\mathrm{H^1} || 3672$ sowohl als] und H1 || 3673 hier heift es also Denn was den ersteren betrifft so heißt es hier auch H1 | 3674 zulett fehlt H1 | 3675 hier fehlt H1 | 3675.6 obzwar mit viel Ungemächlichkeit fehlt H1 || 36714.15 vergrößerten] vergrößten H A | 36717 verfällt fehlt H1 | diejes A2 diejes doch H1.2 A1; doch ist im Druckfehlerverz, gestrichen | 36717.18 das Berlangen der Wille H1 | 36723 Vorwand] Vorschub H1 || 36728 ihr Gleichgewicht im] den H1 || 36732.33 Glaubensarten — Mittel H2 A die Moral vortragende Bücher H1 | 36734 Koran] H1 Koram H2 A | 3682 unter] mit H1 | 3684 Völfer Völfer durch wechselfeitigen Eigennut H 1 || 3685.6 durch — Eigennut fehlt H 1 || 3687 bemächtigt. Weil nämlich] bemächtigt und weil H1 | 36816 Mechanism der] H1 in den H2 A vgl. Reicke | 36820 hinzuarbeiten hinzuarbeiten H1 | 3698.9 moralisch- H. Maier moralische A | 3708.9 man es de man es H2 | 37120 nun] H2 nur A || 37320 preis zu] Preis H2 || 37526 von] A an H2 || 37535 gesetwidriger] gesetwidrigen H2 | 37638 musse] A mussen H2 | 38032 der Menschen] H. Maier dem H2 A | 38319 Naturstande] Naturzustande Hartenstein | 383 30 fragt sich ] so fragt sich Hartenstein | 3848 den ] H2 der A | 38412 den] H2 Aa1 der Ab1 A2 || 38531 Hoft.] Prof. H2 || 3863 Rechtslehre] Ab1 A2 Rechtlehre H2 Aa1

## Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Con in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Der Aufsatz, im Maiheft 1796 der Berliner Monatsschrift erschienen, richtet sich vorwiegend gegen die Schrift: Platos Briefe über die syrakusanische Staatsrevolution, nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen Königsberg 1795 von J. G. Schlosser, und zwar speciell gegen einige der von Schlosser seiner Übersetzung beigefügten Noten (bes. S. 180—184 und S. 191—192 der Schlosserschen Schrift). Doch sind auch andere Vertreter der mystischen Richtung Schlossers, wie Graf Leop. Stolberg, gestreift. Der Kant'sche Aufsatz hat dann noch ein literarisches Nachspiel gehabt. Hierüber s. die Einleitung zu dem Aufsatz: Berfündigung des nahen Aufsatz, unten S. 515.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVII S. 387-426.

- 2. Abdruck im Anhang von J. G. Schlossers Schreiben an einen jungen Mann, der die fritische Philosophie studiren wollte, Lübeck und Leipzig 1797, S. 124—168.
- 3. J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8 III S. 569—608.
  - 4. J. Kants vermischte Schriften 3. Bb., halle 1799 (Tieftrunk), S. 301-334.

## Sachliche Erläuterungen.

3911 ff. Plato 2c.] s. J. G. Schlosser, Platos Briefe ... nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen, Königsberg 1795, S. 184 ff. und hiezu vgl. das Vorhergehende.

39186.37 als Erscheinungen] Hinter Erscheinungen ist so etwas wie "erkannt werden" zu ergänzen. Der Text selbst aber ist nicht entsprechend zu ändern.

39312 Montucla] M. Montucla, Histoire des Mathématiques, Paris 1758, (t. III 1802).

39315.16 Quaerit — Homerus] ein mittelalterlicher Mönchsvers. Vgl. XV 7. 19—24.

394 19-21 "ber Claube — Feuer"] Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien, 2. Theil, Königsberg und Leipzig 1794, S. 238—240.

39422 "ber Röhlerunglaube"] Friedr. Leop. Graf zu Stolberg, a. a. O., II S. 240. 39426.27 "der Stagirit — hat"] frei eitirt aus Fr. Leop. Graf zu Stolberg.

Auserlesene Gespräche des Platon, übers., 1. Theil Einl. (Ges. Werke der Brüder Stolberg, 17. Band S. V f.).

39518.19 "Die — Geheimnisse"] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 194, Note.

39520-24 Ein berühmter — ansehen"] J. G. Schlosser a. a. O. S. 182, Note. 3987-10 wenn also — müssen] Die Textverwirrung lässt sich hier nicht wohl durch Emendationen heilen. Möglich ist die Cassirer'sche Änderung (s. Lesarten). Augenscheinlich aber schließt Kant den Satz, als ob er in 7 geschrieben hätte: wird also, wenn jene — jene geht auf das vorausgehende Aufgaben der Vernunst — transscendent sind . . . .

39817.18 den (neuerlich ins Deutsche übersetzen) Plato den Briefsteller] Der Übersetzer ist eben J. G. Schlosser.

39818-22] J. G. Schlosser a. a. O. S. 180 ff.

39822-31] ibid. S. 178 f.

39837-3992] ibid. S. 191, Note.

399 16.17] ibid.

399 22. 23. 24-26] ibid. S. 184, Note.

39931-400<sub>2</sub>] ibid. S. 182 f., Note.

4012.3 die um verschiedene Jahre ältere] d. i. die Kant'sche.

4015-4021] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 184, Note.

40121 Einer von den Kraftmännern] Gemeint ist natürlich J. G. Schlosser, Graf Stolberg oder einer ihrer Gesinnungsgenossen. Doch hat sich die Stelle, auf die sich 24 bezieht, nicht ermitteln lassen.

4045 "einer Formgebungsmanufaktur"] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 183, Note.

4048.9 pedibus — coelo. Lucret.] de rerum natura I 78 f.:

quare religio pedibus subjecta vicissim obteritur, nos exaequat victoria caelo.

4062 Fontenelle] Vermuthlich ist das Citat eine Reminiscenz an eine Stelle im "Anhang zu der Historie von Orakeln des Herrn von Fontenelle", der "Bernhards von Fontenelle Historie der heidnischen Orakel, übers. von J. Chr. Gottsched, Leipzig 1730, angefügt ist. Hier ist S. 305 mit Berufung auf das "Leben Vanini" erzählt, Herr v. Fontenelle habe in Bezug auf seinen Gegner P. Baltus bemerkt: "wenn der P. Baltus die Orackel durchaus vor teuflisch halten wolle, so möchte er es seinetwegen immer thun". Möglich ist immerhin, dass Kant Gottsched's Quelle selbst gekannt hat: La vie et les sentimens de Lucilio Vanini, Rotterdam 1717 (Autor: Durand), wo die Bemerkung Fontenelle's, S. 172 lautet: Si le P. Baltus veut croire aux Oracles des Payens, à lui permis. 4068-15] J. G. Schlosser a. a. O. S. 90, Note.

#### Lesarten.

39641 bie] fehlt A || 39810 verheißen] wird verheißen Cassirer vgl. die sachlichen Erläuterungen || Heinrich Maier.

# Rusgleichung eines auf Nißverstand beruhenden mathematischen Streits.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Der jüngere Reimarus hatte im Augustheft der Berl. Monatsschr. (28. Bd. S. 145—149) einen kleinen Artikel, betitelt: Über die rationalen Verhältnisse der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks" veröffentlicht, in dem er die Bemerkung Kants in dem Aufsatz: "Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie" (oben S. 393), "daß das rationale Berhältnis der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein könne", beanstandet. Dagegen wendet sich die kurze Bemerkung Kants im Octoberheft 1796 der Berl. Monatsschrift.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVIII S. 368—370.

- 2. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8 III S. 609—612.
  - 3. J. Kauts vermischte Schriften 3. Bb., halle 1799 (Tieftrunk), S. 335-338.

#### Sachliche Erläuterungen.

4091 Abhandlung] Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie.

4095-7 "Was — fann?"] VIII 39317-19.

4097.8 fr. Doctor und Professor Reimarus] Joh. Alb. Heinrich R., Sohn des bekannten Herm. Sam. Reimarus, geb. 1729 zu Hamburg, † 1814 zu Ranzau in Holstein, Mediciner, war seit 1796 Professor der Naturlehre am Gymnasium seiner Vaterstadt.

# Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

In seinem 'Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte', Lübeck und Leipzig, 1797 (übrigens schon vor dem 7. December 1796 erschienen, wie ein Brief von L. H. Jakob zeigt, XII 134; das Vorwort ist vom 1. August 1796) hatte J. G. Schlosser auf den Angriff, den Kant in dem Aufsatz "Bon einem neuerbings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie" gegen ihn gerichtet hatte, erwidert. Mit diesem Schreiben rechnete Kant in dem vorliegenden Aufsatz ab. Derselbe erschien in dem — erst im Juli des darauffolgenden Jahres herausgekommenen — Decemberheft des Jahrgangs 1796 der Berlinischen Monatsschrift, mit dem diese ihr Erscheinen einstellte (vgl. den Brief Biester's an Kant vom 5. August 1797, XII 191 bz. 193). Schlosser verfaßte hierauf ein "zweites Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte, veranlasst durch den angehängten Aufsatz des Herrn Professor Kant über den Philosophenfrieden", Lübeck und Leipzig, 1798. Indessen reagirte Kant selbst hierauf nicht mehr.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVIII S. 485-504.

2. Separat erschienen 1798 (Ulm, Wohler). Nachdruck.

3. J. Kanls fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8 IV S. 1—20.

4. J. G. Schlosser, Zweites Schreiben an einen jungen Mann, Lübeck und Leipzig 1798 ©. 142-167.

5. J. Kants vermischte Schriften 3. B d., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 339—356

#### Sachliche Erläuterungen.

4135-7 Chryfipp — faule."] Cicero, de natura deorum II c. 63 s. 160: Sus vero quid habet praeter escam? cui quidem, ne putesceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chrysippus.

4154 Sat — daß der Schmerz nichts Böses sei] Der Ausruf des Posidonius lautet bei Cicero (Tusc. disput. l. II c 25. s. 61): Nihil agis, dolor! quamvis sis molestus, nunquam te esse confitebor malum. Vgl. Kritif ber praft. Bernunft V 6026 ff.

4172.31-35 Auf ewig — nicht. Käftner] Das citirte Sinngedicht ist betitelt: Vom ewigen Frieden, Abr. Gotthelf Kästner's zum Theil noch ungedruckte Sinngedichte und Einfälle, zweite mit Genehmigung des Verf. veranstaltete Sammlung, Frankfurt und Leipzig 1800 (Herausgeber: K. W. Justi), N. 60, S. 65.

41921 herr Schloffer] s. Einleitung.

41931.32 "eines — woste"] s. den Titel des ersten "Schreibens" von J. G. Schlosser (Einleitung).

4206-9 "seinen — machen"] J. G. Schlosser, Schreiben an etc. S. 2.

42012-13 "Die — Philosophie."] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 6.

42016.17 "allen — sollen"] ibid. S. 24.

4223.4 "vom Bater der Lügen — ist"] Ev. Joh. 844; doch hat sich damit, wie es scheint, in Kants Erinnerung eine andere Stelle vermengt, nämlich Römer 5, 12.

# Aber ein vermeintes Recht aus Renschenliebe zu lügen.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

In der Zeitschrift: "Frankreich im Jahr 1797. Aus den Briefen deutscher Männer in Paris", Zweiter Band, Altona 1797, deren Herausgeber K. Fr. Cramer gewesen zu sein scheint, war die Übersetzung einer politischen Broschüre von Benj. Constant: Von den politischen Gegenwirkungen (Des réactions politiques, erschienen im Mai 1796), abgedruckt (5.—8. Stück, S. 3—27, 99—127, 200—213, 291—298). Hier findet sich (im 6. Stück, S. 123) die Ausführung Constant's gegen die Kant in dem Aufsatz Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen zu Felde zieht. Gedruckt ist der letztere im Septemberheft der Berliner Blätter 1797, einer Zeitschrift, die Biester nach dem Eingehen der Berlin. Monatsschrift in eben diesem Jahr begründet hatte (vgl. den Brief von Biester vom 20. Sept. 1797 XII 200f. bz. 202f. und hierzu den vom 5. August d. J. XII 191 bz. 193).

**Drucke:** 1. Berlinische Blätter, herausgegeben von Biester, 1. Jahrg. 1797 (Blatt 10. Mittwoch den 6. September 1797) S. 301—314.

2. J. Kants fämntliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8 IV S. 21-32.

3. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 357—368.

#### Sachliche Erläuterungen.

4252 Franfreich 2c.] vgl. die Einleitung.

4253 Benjamin Constant] Henri Benjamin Constant de Rebecque, der bekannte französische Politiker und Schriftsteller, geb. 1767 zu Lausanne, gest. 1830 zu Paris.

42524 J. D. Michaelis vgl. VII 343, Erl. zu 824.25. Die Stelle, auf die K. Fr. Cramer anspielt, steht in J. D. Michaelis Moral, herausg. v. C. Fr. Stäudlin, 1792, 2. Theil S. 160. 163.

425 27 R. Fr. Cramer] geb. zu Quedlinburg 1752, seit 1775 Professor der griechischen und der orientalischen Sprachen und der Homiletik an der Universität Kiel, 1794 wegen seiner öffentlich kundgegebenen Sympathie für die französische Revolution seines Amtes entsetzt, später Buchhändler in Paris, † 1807.

425 28.29 Daß — hieburch] Eine solche Stelle ist in Kants bisherigen Schriften nicht zu finden; vgl. übrigens VI 430. 481.

### Lesarten.

42737 auf] im Original: auf eine || 4281 um] fehlt im Original || 4282 Aber in] im Original: Allein in verschieden verknüpften Umständen, in ||

# Aber die Buchmacherei.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Schon lange hatte Fr. Nicolai die Anhänger der kritischen Philosophie durch seine Angriffe gereizt, und erst kürzlich hatte er in Schillers Musenalmanach vom Jahr 1797 den bekannten scharfen Denkzettel erhalten. Jetzt greift auch Kant zur Feder. Der unmittelbare Anlass hiezu war ein doppelter. Nicolai hatte im 2. Theil der von ihm herausgegebenen Vermischten Schriften von Justus Möser (Berlin und Stettin 1798), S. 86-105, aus Mösers Nachlass ein Fragment eines Aufsatzes "Über Theorie und Praxis" veröffentlicht, in dem Möser Kants Abhandlung "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Braris" kritisch beleuchten und insbesondere die Behauptung Kants, "wie es unmöglich fei, bag ein großes Bolf einer gewiffen Klaffe von Unterthanen den Borzug des herrenftandes erblich einräumen follte", widerlegen wollte. Kant scheint sich über die Ausführungen Mösers sehr geärgert und den Herausgeber Nicolai mehr als billig für dieselben verantwortlich gemacht zu haben. Dazu war indessen ein Zweites gekommen. Im gleichen Jahr 1798 erschien in Nicolais Verlag der Roman: Leben und Meinungen Sempronius Gundibert's eines deutschen Philosophen. Nebst zwey Urkunden der neuesten deutschen Philosophie. Berlin und Stettin 1798 (auf dem Titelblatt der Satz: Der lächerliche Despotismus - fühlen kann, Rr. d. r. B. 2. Aufl. S. XXXV, III 2120 ff). Hier wird in recht plumper Weise versucht, die Kantische Philosophie lächerlich zu machen; insbesondere spielt schon in der Einleitung, weiterhin aber auch im Roman selbst die Übertragung der Termini a priori und a posteriori in die Ausdrücke von vorne und von hinten eine grosse Rolle. Der Roman ist ein würdiger Nachfolger seines Vorgängers (Geschichte eines dicken Mannes, worin drei Heiraten und drei Körbe nebst viel Liebe. Berlin und Stettin 1794). Die Entrüstung über dieses neueste Machwerk scheint den nächsten Anstoss zu den zwei Briefen "Uber bie Buchmacherei" gegeben zu haben. Von diesen richtet sich der erste gegen

das Möser'sche Fragment. Der zweite hat den Sempronius Gundibert im Auge; er lässt zunächst die Möglichkeit offen, dass Nicolai nur der Verleger des Buchs sei, und wendet sich gegen diesen, rechnet dann aber auch ernstlich mit Nicolais Urheberschaft oder doch damit, dass dieser einen erheblichen Antheil an der Schrift habe.

Drucke: 1. Über die Buchmacherei. Zwei Briefe an herrn Friedrich Nicolai von Immanuel Kant. Königsberg ben Fr. Nicolovius 1798.

- 2. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8 IV S. 139—152.
  - 3. J. Kants vermischte Schriften (Tieftrunk) 1799 III S. 375—388.

#### Sachliche Erläuterungen.

4336.7 Abhandlung Mösers — Praxis Vermischte Schriften von Justus Möser, herausg. von Fr. Nicolai, 2. Theil, Berlin und Stettin 1798 S. 86 ff.

43313.14 S. Rants — 192] VI 329. Allein Mösers Polemik richtet sich gegen die Abh.: Über ben Gemeinspruch, speciell gegen VIII 297.

43432 nach dem eleutheronomischen aber (von der . .] nach dem eleuth. sc. Princip (28) = nach dem Princip der Eleutheronomie. Auf dieses "Eleutheronomie" geht der in 32.

4362 Turpiter — superne] Horaz, epistolarum 1. II 3,3 f. (vgl. VII 24737):
..., ut turpiter atrum

Desinat in piscem mulier formosa superne.

4367-9 jener Grieche 2c.] Joh. Stobaei Anthol. l. duo post., rec. Hense, v. 11 520 7: Σωχρατης έρωτηθεις τινες μεταμελονται των άνθρωπων είπεν· οί γημαντες.

43713 Sempronius Sundibert] vgl. die Einleitung. Kant setzt in diesem Zusammenhang voraus oder fingirt doch die Voraussetzung, dass Nicolai nur der Verleger, nicht der Autor des Sempronius sei.

#### Lesarten.

 $433\,21$  sie in ben] H. Maier nun die A ||  $433\,29$  wen] Hartenstein wenn A ||  $434\,32$  ber] s. sachl. Erläuterungen ||  $435\,1$  visionäre] sistionäre? H. Maier ||  $435\,29$  eß] Hartenstein eß sich A ||  $435\,33$  Kinde] hinter Kinde sehlt etwas wie: zu huldigen. Die Stelle ist aber nicht zu heilen ||  $437\,23$  Praktiken] Hartenstein Praktiker A ||

# Vorrede zu Reinhold Bernhard Jachmanns Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Die Schrift Jachmanns, zu der Kant diese Vorrede geliefert hat, ist betitelt: "Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beygelegte Ähnlichkeit mit dem reinen Mystizism. Mit einer Einleitung von Immanuel Kant. Königsberg bey Fr. Nikolovius. 1800". Veranlasst war dieselbe durch eine Dissertation von C. A. Wilmans: De similitudine iuter Mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam, Halis Saxonum 1797. Kant selbst hatte auf diesen Versuch einst im "Streit der Fafustäten" Bezug genommen: hier ist im letzten Anhang zum 1. Abschnitt der Brief, den Wilmans bei Übersendung seiner Arbeit au Kant gerichtet hatte, abgedruckt, und Kant nimmt in einer Fussnote zu Wilmans' Ausführungen kurz Stellung, VII 69 ff.

Ein Neudruck der Vorrede ist zu Kants Lebzeiten nicht erschienen; ja sie war verschollen, bis Reicke (Kantiana, Beitr. zu Imm. Kants Leben und Schriften, Königsberg 1860, S. 81 f., Separatabdruck aus den Neuen Preussischen Provinzial-Blättern) wieder auf sie aufmerksam machte. Den ersten (ausführlicheren) Entwurf zu der Arbeit hat A. Warda in der Altpr. Monatsschrift 1899, 36. B. S. 349—351 (vgl. hierzu S. 342 ft.) veröffentlicht.

# Nachschrift zu Christian Gottlieb Mielckes Littauischdeutschem und deutsch-littauischem Wörterbuch.

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

Der Titel des Wörterbuchs, zu dem Kant die vorliegende Nachschrift geliefert hat, lautet: Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörterbuch, worin das vom Pfarrer Ruhig zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redensarten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehret und verbessert worden von Christian Gottlieb Mielcke, Cantor in Pillckallen. Nebst einer Vorrede des Verfassers, des Herrn Prediger Jenisch in Berlin und des Herrn Kriegs- und Domänenrats Heilsberg, auch einer Nachschrift des Herrn Professor Kant. Königsberg 1800. Im Druck und Verlag der Hartung'schen Hofbuchdruckerei.

Auch diese "Nachschrift", die als "Nachschrift eines Freundes" eingeführt ist und hinter der Vorrede von Heilsberg steht, ist erst durch Reicke (Kantiana, 1860 S. 82 f.) wieder ans Licht gezogen worden.

## Sachliche Erläuterungen.

4455.6 obiger Beschreibung] in der Vorrede von Heilsberg.

445 22. 23 Büßching — Thunmann] Hans Erich Thunmann, geb. 1746 zu Thoresund in der schwedischen Provinz Södermannland, von 1772 ab, als Nachfolger von Klotz, Professor der Beredsamkeit und Philosophie zu Halle, gestorben 1778. Er hat u. a. geschrieben: Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker, I. Theil, Leipzig 1774. Über ihn s. Büschings Wöchentliche Nachrichten, 7. Jahrg. 1779 S. 1—32, ferner 13. Jahrg. 1785 S. 233 ff.

#### Lesarten.

44511 Hochmuth einer] H. Maier Hochmuth ober einer A. Möglich ist übrigens auch, dass Kant geschrieben hat: Heinrich Maier, wobei der Satzschluss "anhängt" oder dgl. wegblieb || Heinrich Maier.

## Nachtrag.

# Recension von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Feuerkugel.

Herausgeber: Paul Menzer.

Die Recension erschien in den "Königsbergschen Gelehrten und Politischen Zeitungen" am 23. März 1764, 15. Stück. Auf sie machte A. Warda in Nr. 416 der Königsberger Hartungschen Zeitung vom 5. September 1905 zuerst wieder aufmerksam. Kants Verfasserschaft ist gesichert durch folgende ungedruckte Stelle aus dem Briefe Hamanns an J. G. Lindner vom 16. März 1764: "Kants Recension von Silberschlags Erklärung der vor einigen Jahren erschienenen Sonnenkugel ist das letzte Stück von ihm und kommt vielleicht im nächsten Stück".

Johann Esaias S. lebte vom Jahre 1716—1791. Er war protestantischer Theologe, trieb daneben aber naturwissenschaftliche Studien. Im Jahre 1760 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften und im Jahre 1769 zum Oberconsistorialrath und Direktor der Realschule daselbst ernannt.

Paul Menzer.

that we design the property of the try of the second of th

A 167 100 9

## Anhang.

# Kraus' Recension von Ulrich's Sleutheriologie.

Herausgeber: Paul Menzer.

#### Einleitung.

Die Recension ist als Anhang zu den Werken abgedruckt worden, da ihr Verfasser nach seinem eigenen Zeugniss einen kleinen Aufsatz Kants für sie benutzt hat. (Vgl. R. Reicke, Kantiana, Königsberg 1860, S. 53.) Auf Grund dieses Zeugnisses hat Vaihinger unter dem Titel "Ein bisher unbekannter Aufsatz von Kant über die Freiheit" die Besprechung im 16. Band der Philosophischen Monatshefte (1880) S. 193—208 zum Abdruck gebracht und eine Reconstruction des Kantischen Beitrages versucht. Auf eine solche wird hier verzichtet, doch dürfte Vaihingers Ansicht, dass vornehmlich der Anfang der Recension auf Kant zurückzuführen sei, das Richtige treffen. Die losen Blätter D5 und D9 bestätigen die Beschäftigung Kant's mit Ulrich's Schrift. (Vgl. auch X, 500 u. 504 f.) Die Recension erschien in der Allgemeinen Literaturzeitung am 25. April 1788 (Nr. 100). Sie wurde wieder abgedruckt in den "Nachgelassenen philosophischen Schriften von Chr. Jac. Kraus, Königsberg 1812" S. 417—434.

## Sachliche Erläuterungen.

45522 Bersuche einer Sittensehre] Vgl. Kants Besprechung oben S. 9 ff.
45924 Die Citate sind meist ungenau und geben oft nur den Sinn wieder.
An dieser Stelle sei der Originaltext gegeben: "Aber eben jener Satz ist, man sage, was man wolle, durch alles, was Kant, und andere darüber gesagt, noch nicht crwiesen, und dasjenige, was darüber so oft, auch von mir gesagt worden, noch nicht beautwortet."

#### Lesarten.

Die Abweichungen des Druckes in den "Nachgelassenen Schriften" sind ohne Belang und meist als Druckfehler anzusehen. Sie werden deshalb hier nicht aufgeführt.

Paul Menzer.

## Orthographie, Interpunction und Sprache.

Die zahlreichen, theils in Zeitschriften, theils in Einzeldrucken erschienenen Abhandlungen unseres Bandes fassen wir am besten in grössere Gruppen zusammen, soweit sprachliche Rücksichten es zulassen oder erfordern. —

Den Anfang mögen die Schriften machen, welche in der Berlinischen Monatsschrift und ihrer Fortsetzung, den Berliner Blättern, erschienen sind. Sie wurden mit Ausnahme der Berfündigung des nahen Abschluffes u. s. w., für die ein Sonderdruck zu Rathe gezogen werden konnte, mit den Bermischten Schriften der Renger'schen Buchhandlung und des Verlages von Nicolovius verglichen.

Die Orthographie der genannten Zeitschriften steht im Allgemeinen den Grundsätzen unserer Ausgabe näher als diejenige der Nachdrucke und bietet nicht sehr erhebliche Abweichungen. Es handelt sich in der Hauptsache um den Consonantismus, in zweiter Linie erst um die Vocale, Anfangsbuchstaben und Wörterverbindungen. Meist sind es nur einige Wörter, die aber häufig gebraucht werden und daher das Schriftbild wesentlich beeinflussen. Je nach dem Inhalt der Abhandlungen treten naturgemäss bald diese, bald jene stärker hervor und schaffen dadurch Abwechselung. - Vocale. aa ist häufig in Maak, anmaagend und findet sich in dem vereinzelt vorkommenden Schaafe. Merkmaal lässt sich belegen. ee bieten Mühjeeligkeit, Verheelung, doch sind diese Formen in der Minderzahl, und die Jahrgänge der Zeitschrift weichen von einander ab, ohne dass eine geschichtliche Entwickelung vorläge. Sonst fällt noch die Schreibung nemlich oder auch nehmlich auf neben unserm nämlich. Andere Fälle anzuführen lohnt nicht, da sie nicht als typisch angesprochen werden können. - Consonanten. Hier drängen sich die Schreibungen des harten Gaumenlautes besonders störend hervor, die uns in allen Drucken gleichmässig oft zu Eingriffen nöthigen und den Schriftsatz des Berliner Verlages beherrschen: so f in Zwef, Nachdruk, gedrukt, schrekt, Ruksicht, zurük; Konfurreng, Rompag, kultivirt, Subjekt, Inftinkt, Deduktion u. v. a.; kf in Bedruffung, Stuffe, Zweffe, ausgewiffelt, entdeffen u. s. w. Neben massenhaften Belegen der Art tritt das f zurück in: Hofnung, Begrif, eröfnen; g in: Pringip, Prozeß, ekzentrisch, personifiziren, Disputazion, Inquisizion, Nazion, Gravitazion, Deklarazion, Attrafzion, Reforpzion; g in mögte (neben möchte), mäfferigt; h in Bohlfarth, zerftöhrten, ausspühlen, willführlich; s in misfällt, Gewisheit, Beschlus; m in Numer, nimt, famt; n in Kentniß; nn in Göttinn, Gefetgeberinn, worinn, Innbegriff; ff in Aeufferung, fleissig, groffer, schlieffen, läfft, mufften. — Der Gebrauch der Anfangsbuchstaben weicht von dem unsrigen mehrfach ab. Verhältnissmässig selten finden wir die Majuskel bei zusammengesetzten Adjectiven oder Adverbien, deren erster Bestandtheil ein Substantiv ist: Gefchichtsfundig, Zeitlebens; häufiger bei adjectivischen Attributen, ohne dass aber die Stärke der Betonung den schwankenden Brauch erklärte: das Moralische Gefühl

u. a. Wiederum sind auch zuweilen substantivirte Adjective oder Verben klein geschrieben: daß gewünschte, etwaß gewisses u. s. w. — Zusammensetzung. Vereinzelt tauchen auf: so wohl, so gar, so fort, ob zwar, gegen über, in Geheim, seiner Seits. — Zum Schluss seien noch die Schreibungen der Eigennamen Jakobi, Wolf, Arihman erwähnt.

Die Interpunction wurde wenig geändert. Am häufigsten noch musste Komma gestrichen werden, so vor und hinter adverbialen Bestimmungen, zwischen gleichartigen Satztheilen, die durch und verbunden sind, zwischen Conjunctionen, die demselben Satz angehören: ober, wenn; sondern, daß; und, ob. Häufig war es auch einzufügen, besonders zwischen Haupt- und Nebensatz. — Sonst nöthigt fast nur das Semikolon zu Eingriffen: zwischen Haupt- und Nebensatz desselben Satzgefüges, wo es je nach der Gedankenverbindung durch Komma oder Kolon ersetzt wurde; manchmal auch vor Satztheilen, die durch und angeschlossen sind und daher überhaupt kein Zeichen vor sich dulden. — Wesentliche Unterschiede zwischen den Abhandlungen unserer Zeitschrift ergaben sich nicht.

Sprache. Laute. Vocale. Stammsilben weisen wenige Bildungen auf, die der Sprache des späteren Kant widersprechen: fömmt neben fommt (beide häufig), Reichstäge, öbersten; Berstoße (Plur.), anhangen neben anhängen. alsbenn neben herrschendem alsbann, würfen (1 mal). — Recht oft ist das e der Ableitungssilben bewahrt; so im Superlativ: schmaleste, allerrealeste, reineste; im Ind. Imperf.: vorstellete, einsperreten, anrührete, gierete, faumete; im Conj. Imperf .: einbügete; in der unflectirten Form des Part. Perf .: erfüllet, bewähret, gehemmet, vergonnet, gewarnet, bemühet, gehaffet, bevollmächtiget, gesehet; in der flectirten Form: erfülleten, vergonnete, entferneten, geahnete, Uneingeweihete. -Häufig finden wir auch Flexions - e in der 3. Pers. Sing. Präs.: hemmet, räumet, fennet, qualet, fallet, erhellet, drobet, leibet, zeiget, ichidet, feget. - Erhaltend wirken auf das e der Nebensilben, wie wir schon oft beobachteten, besonders Liquiden und Resonanten, daneben h. Immerhin überwiegt auch bei ihnen Synkope. - Consonanten. Nur vereinzelt finden sich Foderung, erfodert, Auctorität, Pflichtsbegriff, jemal, niemal. - Flexion. Die Form sind ist überall durchgedrungen, dagegen hält sich neben seien (z. B. 2589) 3 mal noch sein (z. B. 25815). 2 mal steht der Nom. Sing. Gedanken. - Wortbildung. Die Berliner Zeitschrift hält an den Formen itig, itt fest, während die Bermischten Schriften mit der Kantischen Sprache der 90er Jahre übereinstimmen. Einzelfälle sind bemohngeachtet, ohngefähr, mehrmalen und die volksetymologische Umdeutung handthierung. - Syntax. Zahlwörter und Fürwörter, auch Adjective lassen bei attributivem Gebrauch ein Schwanken zwischen starker und schwacher Flexion erkennen, wenn auch selten: mit allen bem, nach allem feinen Bermögen, diefem ihren Intereffe, mit jenem meinen . . Buftande, unfer moralische Buftand; vgl. auch: von allem diesen. Ebenfalls selten steht benen = ben, im Sinne von benjenigen. — Erwähnt sei noch: über vermeinte Lorbern ruhen (4174). —

Mehr als die Berlinische Monatsschrift nöthigt die Jenaische Angemeine Literaturzeitung zu Eingriffen. Trotz des geringen Umfanges der Herder-Recensionen und der Kritik von Hufeland's Schrift sind besonders hinsichtlich der Orthographie zahlreiche Änderungen zu erwähnen. Charakteristisch ist unter den Vocalen namentlich das en, welches der vorher besprochenen Zeitschrift fehlt. Hier tritt es regelmässig auf in Mennung, Frenheit, Unparthenlichkeit, bende, zwente, zwendeutig, ben, mancherlen u. a. aa bieten Maas, Schaam, Schaaf, e nemlich, ie Maschiene. - Consonanten. Hier herrscht ziemliches Durcheinander. Neben alterthümlichen Schreibungen stehen die uns genehmen. Erstere seien angeführt: Climate, Canon, Justinkt; Mannichfaltigkeit; Berftöhrung, Ohl, Nahme, Unparthenlichkeit, offenbahren, gebohren, obwol, vornemlich, Blüte; fämtlich, insgesamt, Innbegrif, barinn, worinn; Maasstab, Schooskind, Besugnis, Erlaubnis, misleiten, auffere, auffen; Berwandschaft, Mustelreit, zulezt, jezt. - Anfangsbuchstaben. Manche geographische Bezeichnungen erfordern nach unserm Brauch die Majuskel: rothe Meer, persische Meerbusen, bei andern ist sie nicht zu begründen: Affatischer Rücken der Erbe, Afrikanische Nationen. Regellos stehen bald kleine, bald grosse Anfangshuchstaben hinter Kolon und Fragezeichen. Von andern Fällen unbegründeten Schwankens sehe ich ab. — Zusammensetzung. Nehen häufigem fo gar (= fogar) stehen Schriftungethume wie fünstlichbauend, physischgeographische.

Interpunction. Auch hier that wie bei der Orthographie Regelung noth. Komma fehlt öfter zwischen unverhundenen gleichartigen Satztheilen, vor und hinter, auch vor oder hinter Appositionen, vor Nebensätzen. — Es steht vor und nebst gleichartigen Satztheilen, auch dahinter, vor und hinter adverbialen Bestimmungen oder an einer der beiden Stellen.

Sprache. Ältere Formen sind selten und erinnern uns meist an die Berlin. Monatsschr.: fömmt, alsbenn; Ursach, einhüllete, sparete (Ind. Imp.), außzierete (Conj. Imp.), bewähret, climatisiret, bewollmächtiget (Part. Perf.), erfülleten (dgl.), fället, lebet, schließet; erfobern, siebenbe; senn=seien; Mannigsaltigheit, hierinnen; benen = ben. Die heute üblichen Formen wechseln damit. —

Zu einer dritten, grösseren Gruppe können die Königsberger Drucke zusammengefasst werden. Ich führe sie an und füge in Klammern die von mir gebrauchten Abkürzungen bei. Es sind theils kleinere Veröffentlichungen wie die Anzeige des Lambert'schen Brieswechsels (Lamb.), die Nachricht an Ürzte (Ürzte), die Necension von Schulz's Bersuch u. s. w. (Schulz), über die Buchmacheren (Buchm.), die Vorrede zu Jachmann's Schrift (Jachm.), die Nachschrift zu Mielce's Wörterbuch (Mielce); theils grössere Arbeiten: über eine Entdeckung u. s. w. (Entd.) und Zum ewigen Frieden (Fried.). Abweichungen zwischen ihnen sind hin und wieder zu beobachten, am meisten in der Orthographie (besonders in Entd.), am wenigsten in der Interpunction. Das Gesammtbild der

Sprache hängt natürlich auch von Thema und Wortschatz ab. Stärkere Eigenheiten werden durch Bezeichnung des Druckes hervorgehoben werden.

Orthographie. Vocale. Am regelmässigsten ist wie gewöhnlich en verwendet. Wir finden es in allen Drucken, soweit der Wortschatz Gelegenheit zur Beobachtung bietet, in Fenerlichfeit, Wortfünstelen, Buchmacheren, Leseren, Liebhaberen, Barbaren, Schwärmeren, Policen; fren, bende, zwen, zwente, bren; sen, senn, verschlenert; ben, einerlen; mehnen aber nur in Entd. und Fried. (daneben meinte in Entb.). - Störende Doppelvocale sind selten: schaal (Lamb.), haabe, heel (Fried.), feelig (Schulz, Jachm.), queer (Entb.). - Sonst fallen noch auf: Merzmonat (Camb.), westwerts (Arzte), nemlich (Camb. und regelmässig in Entb.), wieder=gegen, vereinzelt (Arzte, Fried.). - Consonanten. Unsere Änderungen beschränken sich auf einige von ihnen. h fehlt in vornemlich (Lamb., Schulz, Entb.), wol (Entb., hin und wieder auch wohl), Kinheit, allmalig (Schulz); häufiger steht es störend: Nahme, Willführ, Mahrchen, Abentheurer, Bohlfarth, fpuhren, ftohren, mahlen, verliehren, gebohren (besonders Eutd.). — Die k-Laute machen wieder Schwierigkeiten. Entd. liebt c (auch Buchm.): Critif (Buchnt. Critic, 1 mal, wohl Druckfehler), Cofmologie, Microscop, Categorie, characteriftisch, apodictisch, practisch (vgl. auch Schulz), Bunct (dgl.); Fried. bietet f in Wörtern lateinischer Abkunft: Dokument, Deduftion, Produft, doch überwiegt c: Casuistif, Credit u. s. w. - Stärker schwankt die Schreibung der f. Laute. Deutlich bevorzugt wird nur & in Fried .: Berhaltnis u. s. w. (Buchm. Erfenntniß und mis neben einander), Gewisheit (auch B), mislich (auch Entd., Buchm.), gemäs (vgl. muthmaslich Buchm.). Entd. setzt manchmal f statt &, was sonst in unsern Drucken nicht vorkommt: Dogmatism, Cosmologie, discursiv. Sonst findet sich fi fur g hier und da, am häufigsten bei Schulg: Entschlieffung, groffe, bloffes, buffen, auffer. - Vereinfachung und Verdoppelung von Consonanten erregt weniger Anstoss, als es in anderen Drucken der Fall war. Ich führe an: Begrif, betrift (Schulg), Gingrif, gleichfals (Arzte), Bekantichaft (nur selten), gefaut (Entb.), andrerseits barinn, hierinn in verschiedenen Drucken, aber spärlich. Zu den Seltenheiten gehören auch jezt (Schulz), reigen (Fried.), befandt (eine auffallende Schreibung, mehrfach in Eutd.), zuförderst (Fried.), launigt (Buchm.). - Anfangsbuchstaben. Entd. setzt gern die Minuskel: bei substantivirten Adjectiven (bas . . unterste) und am Beginn directer Rede hinter Kolon. Letzteres geschieht auch in Fried., wo uns sonst mehrfach der grosse Anfangsbuchstabe auffällt (Europäische Abentheurer, Begiehungsweife, Breis geben). In allen Fällen überwiegt aber die uns zusagende Schreibung. -Zusammensetzung. Es fielen nur auf: hinter her, hinten nach, dagegen moralischgut (Schulz), ob zwar, ob gleich, in Geheim (Fried.), so gar, so fort (Entd., auch Fried., Buchm.). - Eigennamen. Geandert wurden: Leibnig, Wolf, Euclides (Entd.), Buffendorf, Battell, Lhama, Jenifen (Fried.).

Interpunction. Meist handelt es sich für uns darum, Kommata zu streichen, selten sind sie einzusetzen. Die Drucke stimmen in der Behandlung der Hauptsache nach überein. Adverbiale Bestimmungen werden oft in Kommas

eingeschlossen, gleichartige Satztheile trotz eines verbindenden unb durch das Zeichen von einander getrennt. Ob die Bestimmung kleineren oder grösseren Umfang hat, spielt dabei keine Rolle.

Dasselbe gilt für Appositionen, die durch als in engen Zusammenhang mit dem Satzganzen gebracht und von uns daher nur bei grösserem grammatischem Gewicht abgetrennt werden. Es kommt aber in den genannten Fällen auch öfter vor, dass an einer Stelle ein Komma fehlt bezw. (bei gleichartigen Satztheilen) dahinter gesetzt ist, letzteres auch nach Anknüpfung durch mithin, ober, eben so wie. Öfter schiebt sich das lästige Zeichen zwischen Artikel und adjectivisches Attribut oder zwischen dieses und das folgende Substantiv, ja, sogar zwischen ein Genitiv-Attribut und sein Beziehungswort, zwischen Subject und Prädicat, Object und Prädicat, zwischen benn und wenn, both und wenn, nicht allein und daß u. a. oder tritt recht überflüssig noch zu einer Klammer hinzu. Wenn auch die Belege in jedem der letztgenannten Fälle nicht sehr zahlreich sind, so hemmen sie doch im Ganzen. - Zu ergänzen war das Komma dagegen nur selten und nur in einigen Drucken, besonders Schulz, Fried., Buchm., am wenigsten in Entb. Es fehlt noch am ersten bei Appositionen, namentlich dahinter, bei Infinitiven, vor Hauptsätzen, die durch und angeknüpft sind, auch vor Nebensätzen. — Von sonstigen Zeichen ist Semikolon in stärkerem Masse gebraucht, als uns statthaft scheint, besonders vor Causalsätzen, die durch weil eingeleitet sind. Es wurde je nach grammatischer Construction und Gedankenfolge durch Kolon, Punkt oder Komma ersetzt. Am meisten fällt es in Fried., dann in Schulz, Entd., Buchm. auf. Dass auch der umgekehrte Fall, wenngleich seltener, sich findet, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Sprache. Von den aufzuführenden Formen sind viele nur 1 mal belegt. Treten sie öfter auf, so wird das durch einen Zusatz hervorgehoben. - Laute. Vocale. Umlaut fehlt: ausgedrucktes (Schulz, Entd.), abhangen (Entb.), ist gesetzt: fommt (Schulz, Fried.). alsdenn ist die herrschende, wenn auch nicht die alleinige Form in Entb., dagegen in Schuld, Fried. je nur 1 mal belegt. Fried. bietet die Form Gulfstrom. - Vocale der Ableitungs- bezw. Flexionssilben sind vereinzelt noch erhalten; im Superlativ fläresten, 2 mal allerrealesten (Entb.), fcnelleste (Buchm.), reineste Mielcte), in der unflectirten Form des Part. Perf. bengefellet, authorifiret, angehöret, gemeinet 2 mal (Entb.), beminet (Entb., Schulz), angeführet, erfühnet, gefünnet, genöthiget (Fried.), beendiget, veranlaffet (Buchm.), in der flectirten entferneten, Bleichgefinnete (Fried.), geweiheten, eingegrafete (Buchm.), im Ind. Imp. fehleten (Schulz), beruhete (Entb.), im Conj. Imp. führete (Entd., Fried.), in der 3. Pers. Sing. Präs. gehöret, leihet, bejahet, erfennet, bebienet (Entb.), erhellet (Entb. 2 mal, Fried.), fiehet (Lamb.), fußet (Jachm.), gehet, irret (Schulz). Vgl. das Adverb nunmehro (Entd., Buchm.). — Consonanten. Entb. hat regelmässig erfodern (selten r), Cauffalität. - Flexion. sehn steht Entb. je 1 mal=find und feien. entferntetsten und Beterburg (Arzte) sind wohl nur Druckfehler. - Wortbildung. mehrmalen steht in Entb., ohngefähr in Fried. - Syntax. Auch hier begegnen wir nur einzelnen Fällen: in fremben Rant's Schriften. Werte. VIII. 34

Namen, mit nicht minder großen Klarheit (Entd.), berer=ber (Entd.), für m. Dat. wor m. Dat. (Entd., gleich darauf aber vor), vor=für (Nrzte, Schulz 4 mal), benn=bann (Entd., Lamb.). —

Den Schluss mögen die Bemerkungen zur Prüfung der Mendelsschn'schen Morgenstunden 1786 (Morg.) die Abhandlung über den Gebrauch teleologischer Principien 1788 (Princ.) und die Anzeige der Schrift von Silberschlag 1764 (Silb.) bilden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die zweite Schrift, die im Tentschen Mercur erschienen ist. Die beiden andern werden, wo es erforderlich scheint, besonders angeführt werden. Die Recension der Abhandlung Silberschlag's gehört zwar der Zeit an, in welche die Schriften von Bd. II unserer Ausgabe fallen, und enthält daher manches, was uns an eine frühere Stufe sprachlicher Entwickelung gemahnt, ist aber so kurz, dass sie im Allgemeinen wenig von den andern abweicht und daher mit ihnen zusammen besprochen werden kann.

Orthographie. Vocale. Sehr verbreitet und regelmässig ist wieder en und zwar in allen 3 Abhandlungen: Frenheit, befregen, zwen, zweite, dren, benbe, sen, senn, Schwärmeren, Vernünftelen, zweierlen, ben und in Princ. auch Mennung, doch nicht immer. Vereinzelt findet sich e statt a: feitwerts (Silb.), nemlich (Princ., Morg.). Dagegen hat Princ. eine Vorliebe für ie in wieber-gegen: Wiederspruch, wiederstreiten u. s. w und in Fremdwörtern: copieren, reproducieren, personificierte u. s. w. (daneben Widerspruch, zuwider; organifirten). - Consonanten. Sehr ungleichmässig ist die Behandlung in Princ. Da sind zunächst dief-Laute: Character-Charafter, Clima-Rlima, Amet-Bunft. c überwiegt: Critif, Categorie, practisch (vgl. Silb.: Academie, Canonenfugel, colossisch). Wiederum stört f in lateinischen Fremdwörtern: Faktum, Produkt, spekulativ. Dem Drucke eigenthümlich ist if in Wert, Aufmerifiginfeit, Erdbevöllterung, Eritic (manchmal), gewirdt, bendt, eingeschrändt und wiederum f: zweflos, bett, rufende (neben d). - Auch bei h herrscht keinfester Brauch: Warheit-Wahrheit, allmälig-allmählig, vornemlich-vornehmlich. In manchen Wörtern ist es allerdings beliebt: gebähren, gebohren, Nahme, Ohl, Strohm, gemahlt, Gebieth (vgl. Morg.: willführlich). -Ebenso stört die schwankende Behandlung der f-Laute: Weiffen, treiffen, reiffen, ausser, äussern - Schoose, anmagen. Ebenso verhält sich Morg., während Belege für ff aus Silb. fehlen. Die beiden andern Drucke lieben ff besonders bei auffer und seinen Verbindungen, was wir auch früher mehrfach beobachten konnten. Hin und wieder erregt auch ein f unsern Anstoss: Beweifgrunde, anfäßig (Princ.), viel häufiger &, f: Misverstand, mislich, Anlas, laft, mufte, Befugnis (oft = nig). Vgl. dazu Silb.: Anlas, gemäs. Auch in der Abneigung gegen ff sind beide Drucke verwandt: Begrif, vortreflich, trift, eröfnet, verschaft. Sonst seien noch erwähnt: darinn, worinn (Silb., Morg.), Berwandschaft, launigt, fumpfigt (Princ.) und neben einander famt-fammt, jezt-jett, Prinzip-Princip (Brinc.). Nur Morg. bietet i statt j: obiectiv, subiectiv. - Über Anfangsbuchstaben ist wenig zu sagen. Wir erwarten die Majuskel bei adjectivischen Attributen, die zu Namen gehören: stiller Ocean, teutscher Mercur (Princ.), heitige Geiststiche (Silb.), bei substantivirten Adjectiven, wo sie auch in der Regel gesetzt ist: nichts zwecknäßiges; die Minuskel in Bäterliche. Mütterliche Namen, Willsührliche Handlungen, Circassische Weiber. Doch sind das alles nur vereinzelte Schreibungen. — Wortverbindung. Hier sind nur aus Princ. Fälle anzusühren: Natur-Wege, Natur-Farbe, Geheime-Rath und sehr häusig: so gar, so wohl, so fort, ob zwar. — Zu ändern war die Schreibung der Eigennamen: Caffern, Madagascar, Strasburgisch, Egypten Potsbamm. —

Die Interpunction bietet das herkömmliche Bild, dessen Züge in den Drucken mit geringen Abweichungen wiederkehren: Verwendung des Kommas bei adverbialen Bestimmungen, vor und bei folgendem Satztheil, hinter oder, aber und Satztheil, zwischen und obzwar, dadurch daß, nicht als ob, sondern weil, zumal da, sondern wo u. s. w. (besonders in Princ.), bei Klammern, seltener, aber namentlich in dem ältesten der drei Drucke auch zwischen Substantiv und zugehörigem Genitiv-Attribut, Subject und anderen Prädicatsbestimmungen, vor und hinter Object. — Komma fehlt selten: zwischen Haupt- und Nebensatz, bei Appositionen, vor aber, vor und nebst folgendem Satze, bei Infinitiven mit um . zu. — Semikolon steht öfter in Princ. und Morg. zwischen zusammengehörigem Haupt- und Nebensatze, namentlich vor weil, so. Kolon war nur selten in Princ. durch Semikolon zu ersetzen.

Sprache. Laute. Wir beobachten nirgends eine vorherrschende Bildung. Die Einzelfälle führe ich in der üblichen Reihenfolge an: ausammenhangende, wohlausgedruckt (Princ.), Würkung, murkt (Princ., Morg.; in beiden mehr wirken), zeigt-zeugt (Morg., 1526), alsbenn (Brinc., Morg., daneben alsbaun); Part. Perf. in Princ .: bedrohet, gewähret und besonders in dem ältesten Druck: gehöret, entbedet, angehänget, genöthiget, erzeuget; Ind. Imp. in Princ.. anführete, pageten und in Silb. das späteren Drucken ganz fremd gewordene unorganische e des Ind. Imp.: hielte; Ind. Pras. nur in Gilb.: fiehet, suchet (nur 2 Fälle, sonst Synkope); Adjectiv: nichts nachtheiligers (Morg.); Adverb.: fo ferne (Princ.). fodert 2 mal in Princ. (sonst r: erfordern u. s. w.). - Flexion. fenn steht Morg. 1533=feien. - Wortbildung. Zu erwähnen sind nur aus Gilb .: ohnweit, mehrmalen, darinnen. - Syntax. Zur Flexion adjectivischer Attribute bieten sich einige Beispiele aus Silb.: aus zween haupttheilen, aus Princ.: auf zwenen Begen (2 mal), von spanischen Blute, aus gemeinschaftlichen Stamme (je 1 mal; meist starke Flexion: von ziemlichem Umfange) Vgl. jeder anderer (1 mal Morg.), von allen-von allem (1 mal Brinc.). - benen steht-ben je 1 mal in Silb. und Brinc. (in letzterem Falle sicher unbetont). - Zur Verwendung der Präpositionen führe ich an aus Silb .: von vier deutsche Meilen, aus Princ .: por jest (je 1 mal). -Ewald Frey.



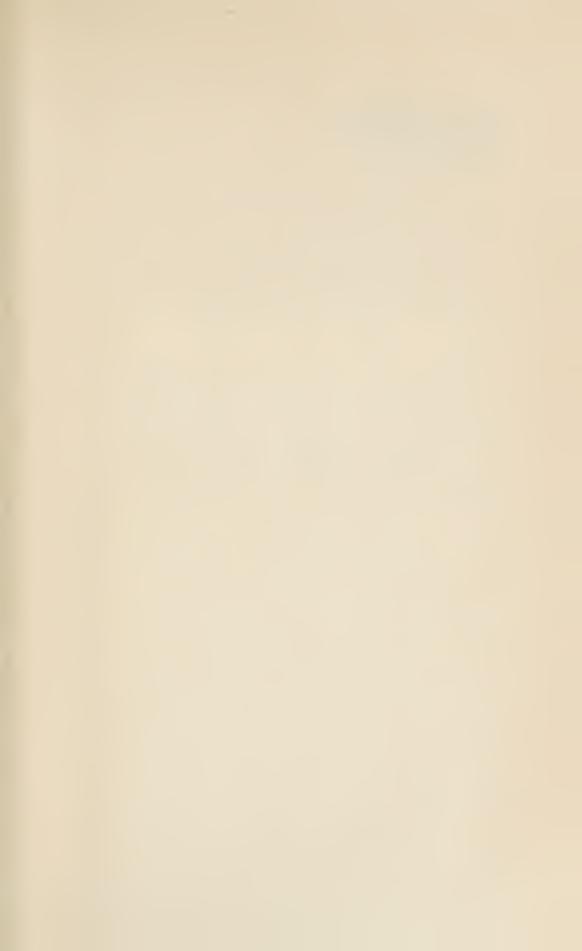

# Date Due

| MAY 1 5 2003                      | MAR 0 4 2003 |  |
|-----------------------------------|--------------|--|
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   | 1            |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
|                                   |              |  |
| CAT. NO. 23 233 PRINTED IN U.S.A. |              |  |



| B2753                        | 1910    | Bd.8          |  |
|------------------------------|---------|---------------|--|
| Kant, Immanuel               |         |               |  |
| Kant's gesammelte schriften. |         |               |  |
|                              |         |               |  |
| ISSUED TO                    |         |               |  |
|                              | Immanue | 's gesammelte |  |

